

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

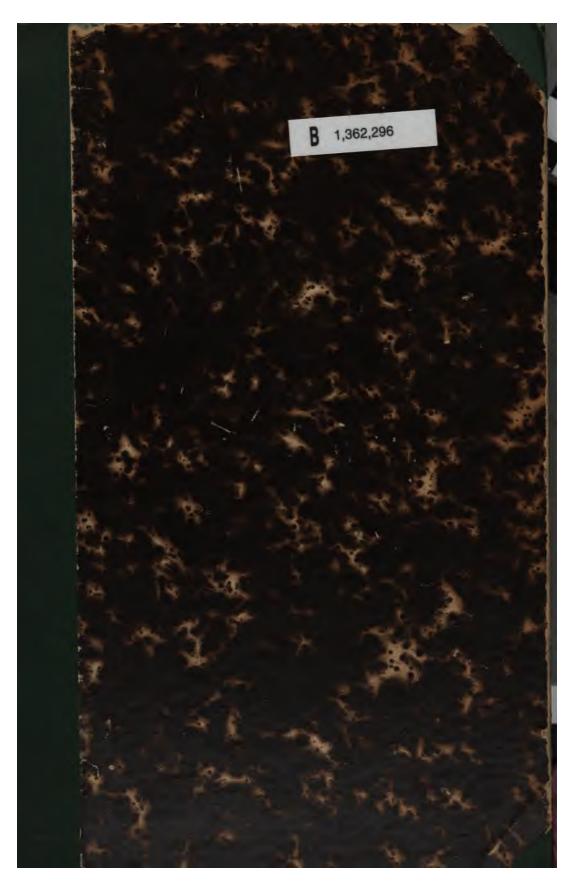







H53

# STUDIEN

 $\mathbf{z}\mathbf{u}$ 

# SOPHOKLES

von

Bruedman

Kut otto Hense, 1845-

歪

LEIPZIG,
DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.
1880.

• • 

•

.

# RICHARD SCHÖNE

IN BERLIN

ZUGEEIGNET.

· , . . . 

### Vorwort.

Insofern der Unterzeichnete mit einer Textesrevision des Sophokles beschäftigt ist, erscheint es ihm geboten, zuvörderst durch eine ausgiebigere Probe die Herstellungsweise ins Licht zu stellen, welche er auf diesem Felde für die richtige hält. Auch durch eine zusammenhängende Probe: daher die vorzugsweise Beschränkung auf die Trachinierinnen und den Philoktet. Statt uns an eine lose Systematik zu binden, der wir damit ihr Recht nicht absprechen wollen, ist unser ganzes Bestreben darauf gerichtet, dem dramatischen Plane des Dichters zu folgen und jeden Wink zu erlauschen, der uns einer handwerksmässigen Behandlung dieser Dinge entheben Die Verderbtheit der Sophokleischen Ueberlieferung und die Schwierigkeit dieser Kritik sind zu oft von berufenster Seite hervorgehoben worden, als dass es hier meiner Worte bedürfte. Aber die Schwierigkeit resultirt nicht nur aus der Verderbtheit der Ueberlieferung, sie wird erhöht durch die unbestrittene Thatsache, dass wir es mit Kunstwerken ersten Ranges zu thun haben. Kritik vieler Schriftsteller lässt sich fördern auch in unzusammenhängenderen Stunden, sofern man nur schwarz auf weiss hübsch beisammen hat, was Sprachgebrauch und Anschauungsweise des Autors an die Hand geben. Sophokles erheischt, nachdem durch, mehr noch seit G. Hermann das Näherliegende abgeschöpft wurde, ausser intimer Vertrautheit mit der tragischen Diction die volle Sammlung aller geistigen Kräfte. Nun weiss man aber, wie spärlich uns der drängende Tag solche Momente zuzählt, wo uns das Kunstwerk auch in seinen Theilen immer als Ganzes vor Augen steht, oder wie selten man sich jener Stimmung freut, das Gedicht voll und rein auf sich wirken zu lassen . . . Mahnt diese Erwägung zur Concentration, so glaubt der Verfasser auch dem Interesse des Lesers zu begegnen, wenn er den durch textkritische, sprachliche wie metrische Erwägungen schon so oft unterbrochenen Zusammenhang nicht noch durch ein möglichst vielseitiges Heranziehen der übrigen Dramen erschweren wollte. Bei vorwiegender Beschränkung

auf das bisher am meisten vernachlässigte Stück, die Trachinierinnen, habe ich mir nur hinsichtlich des Philoktet eine wiederkehrende Ausnahme gestattet und behalte sonstige Beiträge, die mir für die Emendation des Sophokles zur Hand sind, anderer Gelegenheit vor.

Die Ausgabe der Elektra von Jahn-Michaelis hat uns gezeigt, dass auch die im Ganzen zuverlässige Dübner'sche Collation des La der Ergänzung fähig ist und eine heutigen Anforderungen, insbesondere aber der heute veränderten Werthschätzung der Handschriften entsprechende Recension der übrigen Stücke wird bekanntlich noch immer, vielleicht noch längere Zeit hindurch erwartet. Einige Fehler der Rechnung lassen sich somit heute noch kaum vermeiden. Es dürfte hier am Platze sein, ein paar Sätze zu wiederholen, die ich kürzlich über meine Sophokleskritik an anderer Stelle zu äussern veranlasst wurde (B. G. Teubners Mittheilungen 1879 No. 5 S. 83 f.): 'Die Grundlagen der recensio im engeren Sinne zu verstärken, war der Verfasser nach zwei Seiten bemüht, vor Allem durch ein eindringliches Studium der Scholien, damit Hand in Hand des La, insbesondere durch Verwerthung einer Anzahl von Stellen dieser Handschrift in Rasur oder Correctur, an denen man bisher vorüberging. An nur sehr wenigen Stellen gelang, nach den bisher zugänglichen Collationen zu urtheilen, ein neuer Nachweis, dass eine Lesart der minder werthvollen Handschriften dem Archetypus näher steht. Blickt der Verfasser hier auf seine Bemühungen um die Emendation des Textes zurück, so ergiebt sich ihm die Wahrnehmung, dass der ursprüngliche Text nicht nur durch häufige Entstellung der Buchstabenzüge, sondern an einer sehr bemerkenswerthen Anzahl von Stellen durch unerhebliche Lücken, insbesondere durch den begreiflichen Ausfall einer oder mehrerer ähnlich lautenden Silben gelitten hatte, ein Vorgang, der dann wohlmeinende, aber unroutinirte Leser und Correctoren, nicht nur der byzantinischen Zeit, zur Ergänzung oder Abänderung, oftmals an unrichtiger Stelle, veranlasste. Für sehr erheblich hält der Verfasser auch die Zahl derjenigen Stellen, die aus dem Interpretationsbedürfniss oder der platten Motivirungssucht eines unpoetischen Zeitalters hervorgewachsen sich entweder schon durch die Hand ihres Autors oder durch die eines späteren Grammatikers dem Jambus fügten. Auch nach E. Wunders und A. Naucks energischem Vorgang bedarf die Athetese nicht nur öfters einer vertiefteren Begründung, vielmehr auch einer consequenteren Durchführung. Dass auch die Einzelspuren einer glossirenden Praxis vielfach zu tilgen waren, wird niemand überraschen; noch weniger die Correctur zahlreicher Schreibfehler im La'.

Und zu wie manchen und nicht uninteressanten Erwägungen könnte nun ein Vorwort zu einem Buche Sophokleischer Kritik Anlass bieten! Wir unterdrücken lieber die Vorrede, die fast vor uns liegt, und sind damit wenigstens sicher, schnelleren Schlussfolgerungen keinen Raum zu geben. Nicht aber darf ich den Dank zurückdrängen für vielseitige Anregung, ich denke insbesondere an August Nauck. Ich kenne keinen einsichtigeren Führer auf diesem Gebiete als Nauck. Je sorgfältiger man sich mit dem Dichter beschäftigt, um so öfter findet man Veranlassung sich der Schärfe und Präcision zu freuen, mit der uns die Nauck'schen Bearbeitungen der Schneidewin'schen Ausgaben in anspruchsloser Kürze die letzten Sätze einer oftmals langen und complicirten Gedanken-An diese Ausgaben anknupfend, war ich der reihe darbieten. Empfangende nicht nur durch die so bedeutende Zahl von Nauck glücklich restituirter Stellen, sondern nicht weniger da, wo ich in der textkritischen Gestaltung auf etwas Anderes geführt wurde. Wo der unübertroffene Sinn für sprachliche und logische Correctheit oder die auf historischer Erforschung der Sprachepochen basirende Gelehrsamkeit dieses Hellenisten anstiess, darf man zumeist sicher sein, dass noch ein Fehler der Ueberlieferung verborgen liegt. Einem Fehlschluss, dem gerade hervorragende Kritiker leicht verfallen, ist vielleicht auch Nauck bisweilen nicht entgangen. Kritikern erscheint die Ueberlieferung eines Textes leicht als unheilbar entstellt, we auch ihrer oft so glücklichen Hand eine mit leichten Mitteln erzielte, d. h. einleuchtende Emendation bisher nicht gelingen wollte. Begründeter wird die Erwägung sein: Da Männern wie z. B. Nauck oder Dindorf eine so erhebliche Zahl einleuchtender Emendationen geglückt ist, so lässt sich erwarten, dass die Ueberlieferung auch an den noch widerstrebenden Stellen nicht wesentlich tiefer geschädigt ist als in der grossen Zahl der restituirten. licher ein Kritiker vielmals das Wahre gefunden hat, um so begreiflicher will es erscheinen, dass er sich nicht immer die an sich triviale Wahrheit gegenwärtig hält, nämlich dass die Wunden, welche die Länge der Zeit diesen Texten zufügte, auch nur die Zeit zu heilen im Stande sein wird, ὁ τρώσας καὶ ἰάσεται. — In einem entschiedenen Gegensatze fühle ich mich zu den Ausgaben von Frederick H. M. Blaydes. Eine Wolke desultorischer Einfälle, aber wie selten ein - zündender Strahl! Ich verkenne nicht das vielerlei Scharfsinnige und Anregende, noch weniger die Energie der Gelehrsamkeit, die sich in diesen Ausgaben ausspricht, und schon desshalb durfte ich die Mühe nicht abweisen, an die zu

reichliche Auswahl Blaydes'scher Einfälle, welche andere Gelehrte der Beachtung werth hielten, meine Bemerkungen anzuknüpfen, aber eine durchgängige Rücksichtnahme auf die zu den einzelnen Stellen das halbe Dutzend oft übersteigenden Vorschläge dürfte nur derjenige erwarten, der etwa die Absicht hätte von vornherein jeden Leser von einigem Geschmack abzuschrecken. Wie ein plumper Restaurator ehemals die feinen Nüancen eines alten Gemäldes mit grobem Pinselstrich verdickte, so etwa die Blaydes'sche Kritik. Das Charakteristische in Ton und Farbe wird einer geistlosen Schablone geopfert, und vergeblich sucht man ein liebevolles Einleben in Stimmung und Situation. Doch wozu hier viele Worte? Die Disciplin eines Karl Lachmann ist an diesem englischen Heisssporn ohne Spur vorübergegangen.

Eine Anzahl von Bogen hatte ich Gelegenheit August Nauck in der Correctur mitzutheilen; das Buch gewinnt aus dieser Durchsicht eine Reihe werthvoller Bemerkungen; zu den beiden ersten Bogen auch durch Wilhelm Studemund. Es erschien mir schicklich, in den Nachträgen nur dasjenige hervorzuheben, worin diese Männer von mir abweichen zu sollen glaubten. — Wenn der Druck ohne nennenswerthe Störungen verlief, so ist dies auch der Gefälligkeit Emil Jungmanns in Leipzig zu danken.

Freiburg i. B., im Januar 1880.

Otto Hense.

### I. Texteskritik.

Trach. 27 f. (Nauck<sup>4</sup>) sagt Deianeira:

λέχος γὰρ Ἡρακλεῖ κριτὸν ξυστᾶσ' ἀεί τιν' ἐκ φόβου φόβον τρέφω κείνου προκηραίνουσα κτέ.

Die Scholien erklären ξυστάσα mit συνελθοῦσα. 'ξυστάσα ist schwerlich richtig' urtheilt Nauck. Es ist ein leichter Schreibfehler statt ζεύξασ'. Eur. Alc. 165 f. καὶ τῷ μὲν φίλην | σύζευξον ἄλοχον, τῆ δὲ γενναῖον πόσιν. Eur. fr. 524 N. ἡγησάμην οὖν, εἰ παφαζεύξειξ τις | χρηστῷ πονηφὸν λέπτφον, οὖν ἂν εὖτεκνεῖν κτέ. Das Medium vom Manne in gleicher Verbindung Eur. Tro. 675 f. ἀκήφατον δέ μ' ἐκ πατφὸς λαβών δόμων | πρῶτος τὸ παφθένειον ἐζεύξω λέχος.

57 f. waren nicht sowohl zu emendiren als mit Ausscheidung einer groben Interpolation auf einen Trimeter zu reduciren. der Interpolator sein τοῦ καλῶς πράσσειν δοκεῖν etwa verstanden wissen wollte, kann Hermanns Anmerkung, besser noch Wunder lehren, dessen Interpretation (si patris aliquam curam gerat, an ille rebus secundis uti videatur) Dindorf in der dritten Oxforder Ausgabe billigte, um sie dann später selbst (praef. ed. V poet. scen. XII) mit den treffenden Worten zurückzuweisen: Quae omnia ex eo sunt interpretationis genere, quod philologorum scholas redolet, in quibus multa excogitari solent ceterorum mortalium nemini in mentem ventura. Den Hauptanstoss, der natürlich in dem δοκεῖν liegt (an ille rebus secundis uti videatur) suchte dann Nauck mit der Bemerkung zu beseitigen, man würde nichts vermissen, wenn es hiesse τοῦ καλῶς πεπραγέναι. Ich bekenne, dass ich nicht nur nichts vermisse, sondern den Zusatz, auch abgesehen von dem doppelten Genitiv, auch in dieser Form noch für völlig müssig halte. Worauf hätte sich das πατρὸς ἄραν νέμειν des Hyllos in diesem Zusammenhange überhaupt anders beziehen können, als auf das καλῶς πράσσειν? Wir schreiben mit Ausscheidung der Worte τοῦ καλῶς πράσσειν δοκεῖν; | ἐγγὺς δ' ὅδ' αὐτὸς die Verse in folgender Gestalt:

<sup>.</sup> O. Hense, Studien zu Sophokles.

πῶς παισί μὲν τοσοῖσδε πληθύεις, ἀτὰρ ἀνδρὸς κατὰ ζήτησιν οὐ πέμπεις τινά, μάλιστα δ' ὅνπερ εἰκὸς Ὑλλον, εἰ πατρὸς νέμει τιν' ἄραν; ἄρτι δ' ἐσθρώσκει δόμους, ὥστ' εἴ τί σοι πρὸς καιρὸν ἐννέπειν δοκῶ, πάρεστι χρῆσθαι τἀνδρὶ τοῖς τ' ἐμοῖς λόγοις.

55

60 . Nachdem die Worte ἄστι δ' ἐσθρώσκει δόμους (vgl. Aesch. Sept. 454 πρίν έμον έσθορεῖν δόμον) in das überlieferte ἀρτίπους (vermuthlich durch die Zwischenstufe ἀρτίπος) θρώσκει δόμους übergegangen, mussten diese Worte allzu unvermittelt erscheinen, und der Interpolator, von dessen Rührigkeit unser Stück so zahlreiche Spuren aufweist, suchte zunächst durch ein ἐγγὺς δ' ὅδ' αὐτὸς nachzuhelfen, was dann die weitere Füllung nöthig machte. Aber nun passt einmal έγγὺς nicht zu δόμους (δόμοις Wakef. Erf. δόμων Bergk). und ἀρτίπους bleibt unschicklich. Denn so sehr das Verbum Θρώσκει am Platze, da ja Hyllos sich hastet um der geängsteten Mutter von der Kunde, die an sein Ohr gedrungen, schleunige Meldung zu machen, ebenso wunderlich muss ein Beiwort wie ἀρτίπους 'geraden, munteren Schrittes' hier berühren. Wer sich von der Ungehörigkeit eines ågrinoug an unserer Stelle noch nicht überzeugt haben sollte, der sehe die lehrreiche Zusammenstellung bei Ahrens Philol. Suppl. I 580 f. Die Bemerkung Dindorfs in der ed. tert. Ox. (vgl. Lex. Soph. 63), dass ἀρτίπους hier einmal nicht in der üblichen Bedeutung von ὑχιόπους oder ὑχιεῖς τοὺς πόδας ἔχων, wie die Grammatiker erklären, zu fassen sei, sondern im Sinne des Scholiasten ἀρτίως καὶ ἡρμοσμένως τῷ καιρῷ, ist die verlegene Ausflucht des Interpreten und lässt sich durch keine Analogie rechtfertigen. Mit Recht hatte schon Linwood bemerkt: Quomodo dortnovs hoc significare possit non intelligo. Die vorgetragenen Bedenken schwinden nach Tilgung jener Flickerei und mit Aufnahme der vorgeschlagenen Correctur. Vielleicht, dass der eine oder der andere ein ἄρτι προσθρώσκει vorziehen möchte; auch erscheint das Asyndeton bei dem Hinweis auf den hastig Heranschreitenden völlig angemessen, und das ἄρτι (d. h. ἀρτίως καὶ ἡρμοσμένως τῷ καιρῷ wie der Scholiast erklärt) vermittelt die Verbindung in genügender Weise. Das Asyndeton entspränge hier gerade so naturgemäss aus der Situation, wie 733 πάρεστι μαστήρ πατρός ος πρίν φχετο, wo der Interpolator noch durch ein ἐπεὶ nachhelfen zu müssen glaubte. Denn 732 ist zu tilgen, wie wir Rhein. Mus. XXXII 505 f. bewiesen zu haben glauben. Vgl. Ai. 720 Τεῦπρος πάρεστιν ἄρτι. 798 πάρεστ' ἐπεῖνος ἄρτι u. ähnl. Gegen das auch

von Nauck erwähnte Compositum προσθοώσκειν, von dem sich kein zweites Beispiel zu finden scheint, lässt sich schwerlich etwas einwenden, es müsste uns denn lediglich dadurch verdächtig werden, dass ein grammatisch wenig geschulter Kopf zuerst an seine Herstellung dachte, aber ein Mann, der auch sonst gelegentlich einen guten Griff that, nämlich — Johann von Gott Fröhlich.

Wenn die Heilung der hier vorliegenden Schäden bisher nicht gelingen wollte, so lag der Grund darin, dass man die Schwierigkeiten, welche sowohl das τοῦ καλῶς πράσσειν δοκεῖν als auch das έγγὺς . . . δόμους, wie endlich das ἀρτίπους bietet, jede einzeln für sich nahm und einzeln zu corrigiren suchte, statt sie wie es geboten ist, alle gemeinsam aus derselben Quelle abzuleiten. Die ansprechende Beobachtung Dindorfs: verba τοῦ καλῶς πράσσειν δοκεῖν fortasse ex glossemate τοῦ καλῶς πράττειν ad ἄραν olim adscripto orta, cui versus explendi caussa δοκεῖν addidit interpolator, ist bei unserem obigen Verfahren in ihrer Berechtigung keineswegs ausgeschlossen. Man begegnet nicht wenigen Stellen in den Trachinierinnen, an denen ein Corrector dergleichen marginale Interpretamente dem Texte einverleibte und sie für seine interpolirenden Versuche verwerthete. Er verfuhr dabei oft so ungeschickt, dass der Unsinn handgreiflich zu Tage tritt. Die vorliegende Stelle gehört nicht zu den ungeschicktesten: nur die Menge der Schwierigkeiten, die sie umgeben, belehrt uns endlich, dass die an sich tadellosen Worte ἐγγὺς δ' ὅδ' αὐτὸς dem interpolirenden Corrector zuzuweisen sind. Durch Tilgung der beiden Halbverse werden die Schwierigkeiten gehoben. Ob in der That die Verschreibung des ἄρτι δ' έσ- oder ἄρτι προσ- in ἀρτίπους, oder nach Dindorf das ehemals beigeschriebene Glossem τοῦ καλῶς πράσσειν den Ausgangspunkt für die Erweiterung des Textes abgab, wird allerdings schwierig zu entscheiden sein.

76 f. sagt Deianeira zu Hyllos:

ἀρ' οίσθα δῆτ', ὧ τέκνον, ὡς ἔλειπέ μοι μαντεῖα πιστὰ τῆσδε τῆς χώρας πέρι;

Es war vorschnell, die Conjectur Dronkes  $\omega\varrho\alpha_S$  statt des unhaltbaren  $\chi\omega\varrho\alpha_S$  in den Text aufzunehmen. Dobree schlug ungenügend  $\pi\varepsilon\ell\varrho\alpha_S$  vor. Nicht um die Zeit handelt es sich hier, sondern um die in Rede stehende, durch göttliche Vorausverkündigung zur Nothwendigkeit gewordene Situation des Herakles, diese letzte That auszuführen, um entweder sein Lebensende zu finden, oder nach glücklicher Beendigung seiner That dann ein sorgenfreies

Dasein zu führen:  $\dot{\omega}_{\mathcal{G}}$   $\ddot{\eta}$  τελευτ $\dot{\eta}\nu$  τοῦ βίου μέλλει περᾶν |  $\ddot{\eta}$  τοῦτ' ἀνατλὰς βίοτον εὐαίων' ἔχειν. Wir erwarten also einen ähnlichen Ausdruck wie 82 ἐν οὖν ξοπῆ τοιᾶδε κειμέν $\omega$ , d. h. Deianeira sagte:

ἆο' οίσθα δῆτ', ὧ τέχνον, ὡς ἔλειπέ μοι μαντεῖα πιστὰ τῆσδε τῆς χοείας πέρι;

Das χρείας wurde in χώρας verschrieben unter dem Einflusse von 74 Εὐβοΐδα χώραν. Dieselbe Bedeutung von ηδε ή χρεία Ai. 740 τί δ' ἔστι χρείας τῆσδ' ὑπεσπανισμένον; wo man χρείας τῆσδ' richtig mit eorum quae agenda fuerint (Lobeck) oder weniger treffend mit huius negotii tui übersetzt hat.

Bei V. 82 ff. würden wir der früheren Vorschläge hier nicht mehr gedenken, wenn nicht erst neuerdings die Bentleysche Tilgung von V. 84 durch Wilamowitz Anal. Eur. 205 gleichsam als Musterbeispiel an die Spitze einer Reihe methodischer Athetesen gestellt Es gilt hier, was Welcker einmal bei Gelegenheit einer wichtigeren Frage von Bentley sagte (Kl. Schr. III 499): 'so gross ist das Licht des Verstandes und der Gelehrsamkeit, das von dort her leuchtet, dass nicht zu verwundern ist, wenn es auch oft allgemein geblendet hat'. Das doppelte Bedenken, das sich gegen die Bentleysche Vermuthung erhebt, bei der sich allerdings die meisten beruhigten, ist bereits von Nauck richtig hervorgehoben: 'Die Synizesis η οἰγόμεσθα lässt sich durch kein entsprechendes Beispiel schützen, und die Entstehung von V. 84 bleibt ein ungelöstes Räthsel'. Getroffen hat die Lösung oder doch angebahnt Nauck selbst Anh. 150: 'Vermuthlich war überliefert: ทุงให' ที σεσώσμεθα κείνου βίον σώσαντος η έξολωλότος. So erklärt sich die jetzt vorliegende Interpolation: die einen hielten sich an έξολωλότος und machten dazu den entsprechenden Versanfang; die andern bewahrten das κείνου βίον σώσαντος und ergänzten, indem sie sich eine unerlaubte Synizesis gestatteten, η οἰχόμεσθ' αμα'. Mit diesem erwogenen Urtheile aber musste es sein Bewenden Wenn nämlich Nauck nun seinerseits statt η εξολωλότος vielmehr η εξολώλαμεν vorschlägt, so erheben sich dagegen starke Bedenken. Sehen wir einmal von der unerlaubten Synizese ab, so würde schon das η ολχόμεσθ' αμα dem kahlen η έξολώλαμεν vorzuziehen sein. Und gesetzt, Deianeira hätte auch bei dem zweiten Gliede den Gegensatz zum vollen Ausdrucke gebracht, wo bliebe dann bei dem Nauckschen η εξολώλαμεν der dem κείνου βίον σώσαντος entsprechende Gegensatz? Wollte man diesen Mangel an Concinnität mit der Bemerkung entschuldigen, wie es Dindorf thut:

apte Deianira diserte enunciat quod optabat κείνου βίου σώσαντος, tacet vero male ominatum illud σοῦ πατρὸς ἐξολωλότος, so vergässe man, dass in einem ἢ οἰχόμεσθ' ἄμα oder einem ἢ ἐξολώλαμεν das σοῦ πατρὸς ἐξολωλότος implicite wenigstens enthalten wäre, dass also kein Grund vorlag, diesem Gedanken nicht auch einen den Forderungen der Concinnität entsprechenden Ausdruck zu geben. Das Wahre ist: mit dem Nauckschen Nachweis der Entstehung jener Beischriften ist auch die Hand des Dichters bereits hergestellt. Hyllos lässt die geängstete Mutter den mit ἢ ἐξολωλότος anhebenden ominösen Schluss nicht vollenden und schneidet durch (das schnell einsetzende und fast mit dem Tone eines leisen Vorwurfs zu sprechende) — ἀλλ' εἶμι, μῆτες alles weitere ab. Der Dichter schrieb:

εν οὖν ξοπῆ τοιᾶδε κειμένω, τέκνον, οὖκ εἶ ξυνέρξων; ἡνίκ' ἢ σεσώσμεθα κείνου βίον σώσαντος, ἢ ἐξολωλότος — 85 ΤΑΛ. ἀλλ' εἶμι, μῆτερ εἰ δὲ κτέ.

Sowohl πίπτομεν als auch οἰχόμεσθ' ἄμα sind supplirende Beischriften zu ἢ ἐξολωλότος, wodurch der Text allmählig folgende sinnlos versificirte Form annahm:

ήνικ' ἢ σεσώσμεθα
[ἢ πίπτομεν σοῦ πατρὸς] ἐξολωλότος
πείνου βίον σώσαντος, ἢ [οἰχόμεσθ' ἄμα].

Man darf an Aehnliches erinnern. So bei Aesch. Ag. 498 f., wo der Chorführer von dem herannahenden Keryx sagt: ἀλλ' ἢ τὸ χαίσειν μᾶλλον ἐκβάξει λέγων — | τὸν ἀντίον δὲ τοῖσδ' ἀποστέργω λόγον. Cic. ad fam. XII, 6, 2 qui si conservatus erit, vicimus; sin — quod di omen avertant, omnis omnium cursus est ad vos.

Es kann nicht Wunder nehmen, dass solche Stellen, wo es darauf ankam, in Stimmung und Situation sorgfältig einzudringen, durch die Ueberlieferung alterirt wurden. Wir wollen noch auf eine andere aufmerksam machen. Phil. 656 ff. fragt Neoptolemos den Philoktet, ob es ihm erlaubt sei, den Bogen zu berühren und ihm seine Verehrung darzubringen. Beschränkend fügt er hinzu 660 f.:

καὶ μὴν ἐρῶ γε, τὸν δ' ἔρωθ' οὕτως ἔχω· εἴ μοι θέμις, θέλοιμ' ἄν· εἰ δὲ μή, πάρες.

Ueber das fehlerhafte πάφες bemerkt Nauck: 'Unrichtig ist πάφες, was bedeuten würde 'erlaube mir den Bogen zu nehmen' (vgl. El. 1482 ἀλλά μοι πάφες πἂν σμιπφὸν εἰπεῖν), ganz gegen den Zusammenhang. Die hergebrachte Auffassung der Stelle, wo man

πάρες durch 'lass es sein' wiedergiebt, ist nicht nur sprachlich unzulässig, sondern auch sinnwidrig, sofern man nicht erfährt, was Philoktet unterlassen soll'. Mit vollem Recht bezeichnet Nauck das πάρες als spätere Ergänzung. Auch der Ausfall des betreffenden Wortes erklärt sich ungesucht durch folgende Fassung:

NEO. καὶ μὴν ἐρῶ γε, τὸν δ' ἔρωθ' οὕτως ἔχω 660 εἴ μοι θέμις, θέλοιμ' ἄν εἰ δὲ μὴ θέμις —
ΦΙΛ. ὅσιά τε φωνεῖς ἔστι τ', ὧ τέκνον, θέμις, ὅς γ' ἡλίου τόδ' εἰσορᾶν ἐμοὶ φάος μόνος δέδωκας, ὸς χθόν' Οἰταίαν ἰδεῖν, ὅς πατέρα πρέσβυν, ὅς φίλους, ὅς τῶν ἐμῶν 665 ἐχθρῶν μ' ἔνερθεν ὄντ' ἀνέστησας πέρα. Θάρσει, παρέσται ταῦτά σοι καὶ θιγγάνειν καὶ δόντι δοῦναι κτέ.

Ich habe die Worte des Philoktet zum grösseren Theile mit hergesetzt, um deutlich werden zu lassen, wie es so ganz der überwallenden Stimmung dieser Verse entspricht, den Neoptolemos den durch εἰ δὲ μὴ θέμις begonnenen Satz nicht vollenden zu lassen. Das Gefühlsübermass des Philoktet schneidet alles weitere ab mit dem charakteristischen ὅσιά τε φωνεῖς ἔστι τ', ὧ τέκνον, θέμις, Worte, in denen das häufende τε — τε wie auch die Stellung ἔστι τ', ὧ τέκνον, θέμις gleicher Weise bezeichnend sind. Treffend bemerken Schneidewin-Nauck z. d. St.: 'Der Verstellung des Neopt. gegenüber rührt die offenherzige Hingebung und innige Freude des Phil. desto mehr. Das Uebermass seiner Erkenntlichkeit und Dankbarkeit malt sich in der Anaphora des Pronomen ὅς'. Auch darin, hätte hinzugefügt werden können, dass Philoktet den Neoptolemos seine zögernd zurückhaltende Bemerkung zu einem οὐ θέλοιμ' ἄν gar nicht vollenden lässt.

Der Schluss ist übrigens stark interpolirt. In den Worten 
θάφσει, παφέσται τα ῦτά σοι καὶ θιγγάνειν 
καὶ δόντι δο ῦναι κάξεπεύξασθαι βροτῶν 
ἀφετῆς ἕκατι τῶνδ' ἐπιψαῦσαι μόνον 
εὐεργετῶν γὰρ καὐτὸς αὕτ' ἐκτησάμην 670

ist θιγγάνειν verkehrt, insofern die Concinnität neben κάξεπεύξασθαι den Aorist und dazu einen Genetiv erheischen würde; δόντι δοῦναι ist unstatthaft: 'das Zurückgeben des Bogens kann nicht als ein Vorrecht, sondern lediglich als eine Pflicht des Neoptolemos bezeichnet werden' (Nauck z. d. St.); das übrig bleibende ταῦτά σοι ist unnöthig, insofern auch παρέσται — ἐξεπεύξασθαι — μόνον völlig

verständlich wäre, zumal Philoktet kurz vorher 658 f. bemerkt hatte σοί γ², ὧ τέκνον, καὶ τοῦτο κἄλλο τῶν ἐμῶν | ὁποῖον ἄν σοι ἔνμφέρη γενήσεται. Eben diese Stelle bot die Handhabe der Interpolation: ein Leser missdeutete das καὶ in κάξεπεύξασθαι im Sinne von et und verlangte nun analog dem καὶ τοῦτο vor κἄλλο τῶν ἐμῶν ὁποῖον ἄν σοι ξυμφέρη, ein weiteres καί. Vielmehr bedeutet παρέσται κάξεπεύξασθαι — licebit etiam gloriari u. s. w.

δάρσει, παρέσται κάξεπεύξασθαι βροτῶν ἀρετῆς ἕκατι τῶνδ' ἐπιψαῦσαι μόνον εὐεργετῶν γὰρ καὐτὸς αὕτ' ἐκτησάμην.

670

Philoktet versetzt sich in die Seele des jugendlichen Helden, dem es, wie er vermuthen musste, nicht auf den mechanischen Act des Betastens der Waffe ankommen konnte, sondern darauf, dass er sich rühmen durfte, den Bogen des Herakles in seiner Hand gehabt zu haben.

Die obige Athetese gewinnt eine Bestätigung durch die Betrachtung der benachbarten Versgruppen. Das Zwiegespräch zwischen Hyllos und Deianeira schwankt entsprechend dem Unterschiede der mehr subjectiv gefärbten Bemerkung oder Fragestellung und der mehr sachlichen, ruhiger gehaltenen Mittheilung zwischen Einzelstichoi und Disticha. Auf die erregte Frage des Hyllos (78) nach den Orakeln

τὰ ποῖα, μῆτες; τὸν λόγον γὰς ἀγνοῶ

giebt Deianeira den Inhalt derselben zuerst in einem Distichon 79 f.:

ώς ἢ τελευτὴν τοῦ βίου μέλλει περᾶν ἢ τοῦτ' ἀνατλὰς βίοτον εὐαίων' ἔχειν.

Dass die zwischen dem überlieferten τοῦτον ἄρας (Nauck τοῦτ' ἀνατλὰς) und βίστον in den Handschriften gebotenen Worte ἄθλον εἰς τὸν ὕστερον | τὸν λοιπὸν ἤδη interpolirt sind, sah Nauck Eur. Stud. I 73 A. 1, gestützt auf Wunders nicht völlig befriedigenden Vorgang, Emend. 171 ff., eine Emendation, die wir (mit Bernhardy Grundr. II, 2, 378 und F. W. Schmidt de ubert. II 26) für die richtige halten. Darauf wendet sie sich mit der sich daraus für Hyllos ergebenden Consequenz an letzteren in drei Versen 82 ff.:

έν οὖν φοπῆ τοιᾶδε κειμένω, τέκνον, οὖκ εἶ ξυνέφξων; ἡνίκ' ἢ σεσώσμεθα κείνου βίον σώσαντος, ἢ ἐξολωλότος —

85

oder genauer, vielmehr in vier Versen, denn der nach ἢ ἐξολωλότος wegen des bösen Omen unterdrückte Vers verursacht eine kleine

Sinnespause, die sich der Hörer in Gedanken zu einem (vierten) Schlussverse zu ergänzen nicht umhin konnte. Das ist wohl der Grund, weshalb der Dichter den Hyllos diese speciell an ihn gerichtete Versgruppe mit einem Tetrastichon beantworten lässt 86 ff.:

άλλ' εἶμι, μῆτερ' εἰ δὲ θεσφάτων ἐγὼ
βάξιν κατήδη τῶνδε, κἂν πάλαι παρῆ'
νῦν δ' ὡς ξυνίημ', οὐδὲν ἐλλείψω τὸ μὴ οὐ
πᾶσαν πυθέσθαι τῶνδ' ἀλήθειαν πέρι.

Wenigstens unterschreiben wir die Hermannsche Athetese der beiden Verse 88 und 89

νῦν δ' ὁ ξυνήθης πότμος οὐκ ἐᾳ πατρὸς ήμᾶς προταρβεῖν οὐδὲ δειμαίνειν ἄγαν.

Zwei Verse, die, abgesehen von Bruncks verfehlter Umstellung (s. Nauck z. d. St.) auch Heimsöth de interpolationibus comm. tert. (Bonnae a. 1871) XXIII f. nicht zu retten vermochte. Wir haben hier die nämliche Compositionsweise wie die zu 369 ff. zu besprechende, wo der Bote durch ein Tetrastichon am Schlusse ἔδοξεν οὖν μοι κτέ. ein darauf folgendes Tetrastichon der Deianeira (375 ff.) anbahnt; die nämliche wie 616 ff., wo Deianeira durch ein Tetrastichon am Schlusse ihrer Rede ἀλλ' ἔφπε κτέ. ein Tetrastichon des Lichas (620 ff.) vorbereitet. Der Unterschied ist nur der, dass an unserer Stelle der vierte Vers durch die Aposiopese des bösen Omen unterdrückt und der Ergänzung des Hörers überlassen wird.

Die Worte η πίπτομεν und (η) οἰχόμεσθ' αμα sind zwei die Aposiopese ergänzende Beischriften, die nebst dem zu ἐξολωλότος beigeschriebenen σοῦ πατρὸς von einem gedankenlosen Abschreiber dem fortlaufenden Texte eingezwängt wurden. Es verbietet sich also die Vermuthung, als habe hier etwa ein Interpolator die Worte ἐν οὖν ξοπῆ πτέ. zu einem Tetrastichon ergänzen wollen, insofern er V. 86 ff. vielleicht noch lediglich vier Verse gelesen hätte. Allerdings werden wir auch Versuchen begegnen, wo eine Gruppe einer benachbarten dem Versumfange nach in missverständlicher Weise angepasst wurde.

Die Antwort des Hyllos 86 ff. zerfällt in zwei deutlich geschiedene Sinnesabschnitte, von denen jeder ein Distichon ausfüllt:

1) hätte ich von diesem Orakel Kunde gehabt, so wäre ich längst beim Vater.

2) Jetzt, da ich davon Kunde erhalte, soll's an mir nicht fehlen. An das letztere der beiden Disticha hält sich Deianeira mit ihrem die ganze Scene wie den Prologos überhaupt abschliessenden Mahnwort 92 f.:

χώρει νυν, ὧ παῖ καὶ γὰρ ὑστέρφ τό γ' εὖ πράσσειν, ἐπεὶ πύθοιτο, κέρδος ἐμπολῷ.

Das πύθοιτο nimmt das πυθέσθαι von 91 wieder auf, der Optativ verallgemeinert den Gedanken. Die Verallgemeinerung des Gedankens zur Sentenz wird dem Abschluss des Ganzen zu Liebe vom Dichter bevorzugt.

Das Einzugslied der Trachinischen Jungfrauen, zu dem wir jetzt übergehen, hat eifrige Bewunderer gefunden, aber wie öfters ist die Bewunderung dem Verständniss vorangeeilt. Dass zumal in dem zweiten Strophenpaare und der sich anschliessenden Epode noch die gröbsten Schäden der Ueberlieferung zu beseitigen sind, mögen die nachstehenden Beobachtungen lehren.

In dem zweiten Strophenpaare ist die Antistrophe β' vor die Strophe β' zu stellen: die Reihenfolge der beiden Strophen πολλά γάο ώστ' ἀκάμαντος κτέ. und ὧν ἐπιμεμφομένα σ'άδεῖα κτέ. ist unrichtig überliefert. Wir geben eine Aufzählung unserer Gründe: 1) die Worte ὧν ἐπιμεμφομένα beziehen sich unmittelbar auf die in der Antistrophe α' geschilderten Aengste der Deianeira (vgl. Schneidewin-Nauck zu 122). Wollte man die überlieferte Stellung beibehalten, so würde das Relativum wur von dem Gedanken, auf den es sich bezieht, durch eine ganze Strophe getrennt sein. 2) Erst durch die in Rede stehende Umstellung treten die Worte φαμί γὰρ οὐκ ἀποτρύειν ἐλπίδα τὰν ἀγαθὰν χρῆναί σ' in directen Gegensatz zu dem Schlusse von Antistr. α': κακάν | δύστανον έλπίζουσαν αίσαν. 3) Die Strophe πολλά γάρ ώστ' ἀπάμαντος ἢ νότου ἢ βορέα τις | κύματ' ἐν εὐρέι πόντω κτέ. bildet die ausführende Begründung des nun vorausgehenden Schlusses: ἀλλ' ἐπὶ πημα καὶ γαράν πᾶσι κυκλοῦσιν αίὲν (αίὲν Nauck richtig statt des überlieferten οἶον) ἄρκτου στροφάδες κέλευθοι. Erst die Erwähnung der Kreisläufe der Bärin, mehr noch der Ausdruck ἐπὶ — κυnλοῦσιν: sie lassen heranrollen, ruft den Vergleich der Lebensschicksale des Herakles mit den Wogen des Kretischen Meeres wach. Vgl. Ai. 352 ίδεσθέ μ' οἶον πῦμα φοινίας ὑπὸ ζάλης ἀμφίδρομον πυπλεῖται.

Die Schwierigkeiten, welche die verderbte Ueberlieferung der Verse 129—131 ἀλλ' ἐπὶ πῆμα πτέ. dem Verständniss entgegenstellten, sind von G. Hermann und Nauck glücklich gehoben worden. Ueberliefert ist ἀλλ' ἐπὶ πῆμα καὶ χαρὰ (πήματι καὶ χαρᾶι Laur. pr.) πᾶσι κυκλοῦσιν, οἶον ἄρκτου στροφάδες πέλευθοι. Die Hauptschwierigkeit liegt in dem durch οἶον indicirten Vergleiche des Wechsels von Freude und Leid mit dem Gestirn der Βärin. Hermann, der χαρὰν

herstellte, erklärte nach Art eines abgekürzten Vergleiches: quasi quaedam ursae rotationes omnibus volvendo afferunt maerorem et gaudium. Führen wir diesen Vergleich näher aus, so könnte der Dichter nur gesagt haben: so wie das Gestirn der Bärin stets wechselt ('quemadmodum Ursa numquam non supra nos in coelo vertitur' Herm.), so wechselt auch Freude und Leid. Und so umschrieb denn auch Schneidewin wie das Gestirn der Bärin bald höher bald niedriger steht, so regelmässig wechselt Lust und Leid im Leben'. Klar und überzeugend bemerkte dagegen Nauck 4 Anh. 151: 'Das Gestirn der Bärin, das seine Stellung nur wenig ändert und niemals untergeht, kann den Wechsel des menschlichen Looses nicht wohl veranschaulichen; jedes dem Aequator näher stehende Gestirn würde diesem Zwecke besser dienen'. Denn: oin äumogóg έστι λοετοών ώπεανοίο. Mit leichter Aenderung schrieb nun Nauck άλλ' ἐπὶ πῆμα καὶ χαράν πᾶσι κυκλοῦσιν αἰὲν (statt οἶον) ἄρκτου στροφάδες κέλευθοι. Nun dienen die Kreisläufe der Bärin einfach als Zeitbestimmung, wie Nauck richtig erklärt, zur Bezeichnung der περιτελλόμεναι δοαι. Nauck weist darauf hin, dass auch Eur. fr. 597 die δίδυμοι ἄρκτοι mit dem ἀκάμας χρόνος, τίκτων αὐτὸς έαυτον verbunden werden. Statt des vermeintlichen Vergleichs mit dem angeblichen Wechsel des Bärengestirns gab der Dichter den ungleich passenderen mit den Wogen des Kretischen Meeres, deren Auf und Nieder den Wechsel des menschlichen Looses treffend versinnlicht. Dieser Vergleich wird durch die eben behandelten Worte in der Seele des Chors wachgerufen und angebahnt: die Kreisläufe der Bärin lassen allen immerdar zu dem Leide auch die Freude Wie es Il. Δ 307 heisst πολλον δε τρόφι - heranrollen. κῦμα κυλίνδεται, so ebendas. bildlich 347 νῶϊν δὴ τόδε πῆμα πυλίνδεται. In diesem Sinne ruft das ἐπὶ πῆμα καὶ χαράν πᾶσι πυπλοῦσιν αίὲν ἄρπτου στροφάδες πέλευθοι den Vergleich mit den Wogen des Kretischen Meeres wach: πολλά γάο ωστ' ἀπάμαντος κύματ' εν εὐρέι πόντω κτέ.

4) Der Vergleich im Beginne der Epode, nämlich der des Missgeschicks mit der Nacht μένει γὰο οὕτ' — νὺξ βροτοῖσιν οὕτε κῆρες ist erst durch die nun unmittelbar vorausgehenden Worte ἀλλά τις θεῶν | αἰὲν ἀναμπλάκητον Ἅι-|δα σφε δόμων ἐρύκει, nämlich durch die Erwähnung der Wohnungen des (ἔννυχος 501) Ἅιδας, des ἐννυχίων ἄναξ (O.C. 1559), des ἀλάμπετος (Corp. Inscr. 1930 u. öfters), des μέλας (Oed. T. 29 f.), ἀίδηλος (Ai. 607), ἀναύγητος (Aesch. Prom. 1029), der ἀνήλιοι δόμοι oder μυχοὶ Ἅιδου (Eur. Alc. 852. Herc. 607. Heracl. 218 und sonst), und wie die Variationen

alle lauten mögen — in die Vorstellung gerufen. Beide Anschauungen stehen sich bekanntlich sehr nahe, so dass sie oft auch mit einander verbunden werden, z. B. Ai. 660 άλλ' αὐτὸ νὺξ "Αιδης τε σωζόντων κάτω. Auch die Wahl des Ausdrucks κῆρες für συμφοραί wird jetzt um so eher begreiflich. So sagt Machon bei Ath. VIII p. 341C καλεῖ δὲ μοῖοα νύχιος, ἦς κλύειν χοεών. Am kürzesten wird der Uebergang von dem "Αιδης zu νύξ und κήφ beleuchtet durch die homerische Verbindung θάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν, oder durch Eur. Hipp. 1388 "Αιδου μέλαινα νύκτερός τ' άνάγκα. am Schlusse der Strophe durch die Wahl des Ausdrucks êni - nvnlovour der in der Antistrophe durchgeführte Vergleich mit den Wogen des Kretischen Meeres angebahnt wird, so wird am Schlusse der Antistrophe durch die Erwähnung der "Αιδα δόμοι die Vorstellung der νύξ und ihre Parallelisirung mit den κῆρες angebahnt. Erst durch unsere Umstellung wird der organische Zusammenhang zwischen den Strophen, der auch die feineren Gesetze der Tropik durchdringt, zurückgewonnen. 5) Die Epode schreitet nun in rückläufiger Gedankenbewegung von dem Schlusse der zweiten Strophe zu dem Anfang der ersten, φαμὶ γὰο οὐκ ἀποτούειν | ἐλπίδα τὰν ἀγαθὰν χρῆναί σ', eine erst nach besagter Umstellung Schritt für Schritt bis ins Einzelne nachweisbare Kunstform, die von uns im Weiteren erörtert werden soll. 6) Blickt man auf den architektonischen Aufbau der die Parodos umfassenden fünf Strophen, so erhellt nach unserer Umstellung, dass nun der Hauptgedanke des Ganzen, der trostreiche Zuspruch, das 'halte fest an freundlicher Hoffnung' (φαμὶ γὰρ οὖκ ἀποτρύειν ἐλπίδα τὰν ἀγαθὰν χρῆναί σ') genau die Mitte des Gedichtes einnimmt: in diesem Gedanken gipfelt das Gedicht. Die zwei ersten Strophen geben die Situation der geängsteten Deianeira und motiviren das Erscheinen der Mädchen, die zwei letzten geben die nähere Begründung des Trostspruches, welcher Trostspruch selbst in die Mitte gestellt ist. 7) Mit dem Schlusse von Antistrophe α', mit δύστανον έλπίζουσιν αΐσαν, d. h. mit dem Schlusse der Daktylo-Epitriten, während welcher der Chor seinen Einzug hält (Christ M1. 587), ist der Aufmarsch des Chores voll-Jetzt werden die Jungfrauen der Deianeira, die sich auf der Bühne befindet, ansichtig: es ist also natürlicher, wenn die Anrede ὧν ἐπιμεμφομένα σ' κτέ. auch sogleich erfolgt. 8) Die Genesis der unrichtigen Ueberlieferung lässt sich wahrscheinlich machen. Nämlich sowohl durch die Corruptel von V. 117 als auch von V. 130, wo Nauck statt des überlieferten olov richtig alèv einführte (s. den krit. Anh.), wurde das logische Verhältniss, in welchem

Strophe und Antistrophe zu einander standen, verdunkelt. Nun schien πολλὰ γὰρ ὥστ' ἀκάμαντος κτέ. nicht die Begründung von ἀλλ' ἐπὶ πῆμα καὶ χαρὰν πᾶσι κυκλοῦσιν κτέ. zu geben, sondern von κακὰν | δύστανον ἐλπίζουσαν αἴσαν. Da statt des von Nauck restituirten αἰὲν ein οἶον ἄρκτου στροφάδες κέλευθοι eingedrungen war, so musste ein nochmaliger Vergleich πολλὰ γὰρ ὥστ' ἀκάμαντος κτέ. überflüssig oder störend erscheinen. Dies bewog einen Corrector, die überlieferte Reihenfolge der Strophen zu ändern. Diese Annahme ist nahe liegender als etwa die einer Auslassung und späteren Nachtragung an falscher Stelle, nämlich in einem Stücke, welches für die Thätigkeit eines Interpolators oder Correctors so ausserordentlich häufige Spuren aufweist.

Durch das Zusammentreffen einer derartigen Reihe inhaltlich wie formal gleich schwer wiegender Gründe wird die Umstellung der beiden Strophen als bewiesen gelten. Dass die mitgetheilte Beweisführung auch im Einzelnen die Probe überall bestehen wird und auch aus der textkritischen Behandlung noch bestätigende Momente erwachsen werden, wird sich weiter unten herausstellen.

Wer auch der chorischen Vortragsweise einige Aufmerksamkeit zuwenden zu sollen glaubt, dem bietet sich hier eine erspriessliche Beobachtung. 'Es gilt als durchgängiges Gesetz,' sagt Westphal Gr. M.<sup>2</sup> 677, 'dass die hesychastischen Daktylo-Epitriten, wo sie vorkommen, das erste Strophenpaar bilden; im weiteren Fortgange des Liedes wird der Chor zum tragischen Pathos und zu bewegteren Metren fortgerissen'. Will man die Bemerkung über das tragische Pathos nicht urgiren, insofern dasselbe dem ersten Strophenpaare so wenig wie dem zweiten fern steht, so findet diese Beobachtung im Uebrigen auf die Parodos ihre volle Anwendung. Auch von hier aus findet die neuerdings geäusserte Vermuthung, dass das erste Strophenpaar der ganzen Mädchenschaar während ihres Einzuges, das zweite dagegen zwei gesonderten Halbchorgruppen zugetheilt gewesen, eine beachtenswerthe Stütze. Wie schicklich nun nach Annahme der oben erwiesenen Umstellung die Einführung des eigentlich gegensätzlichen Momentes (ὧν ἐπιμεμφομένα — ἀντία δ' οἴσω) durch eine gleichzeitige Scheidung der Mädchenschaar in zwei gesonderte Gruppen begleitet und markirt wurde, das ist gerade so einleuchtend wie die damit Hand in Hand gehende Beobachtung, dass nun die Einführung dieses gegensätzlichen Momentes, d. h. des Hauptgedankens mit der Einführung eines neuen, den Daktylo-Epitriten gegenüber bewegteren, individuelleren Metrums, der Logaöden

zusammenfällt. Dazu kommt noch etwas Weiteres. Mit Annahme unserer Umstellung fällt nun der Hauptgedanke φαμί γὰο οὐκ ἀποτούειν | έλπίδα τὰν ἀγαθὰν | χοῆναί σ' dem ersten Halbchor zu, was dadurch eine glückliche Bestätigung erhält, dass die έλπίς der Deianeira, im weiteren oder engeren Sinne, im Verlaufe des Stückes noch zweimal den Gegenstand der Unterredung bildet zwischen Deianeira und einer chorischen Person, in der wir aus anderweitigen Gründen die Führerin des ersten Halbchors erkennen zu müssen glaubten, V. 665-667 und 723-726. Dass diese Verse (665 und 723-724) dem ersten Halbchorführer zuzuweisen sind, wurde Rhein. Mus. XXXII 499 und 505 f. erhärtet. Es gehört dieser Punkt in das neuerdings begonnene Capitel der chorischen Charakteristik. Der Hauptgedanke des ersten Halbehors in der Parodos wird von dem Führer dieser Chorhälfte im Verlaufe des Stückes festgehalten. Die Epode, in welcher die in dem voraufgehenden Strophenpaare berührten Themen recapitulirend zusammengefasst werden (Th. Kock, über die Parodos 21), hat man richtig dem Gesammtchore zugetheilt. Wenn nun in der Epode 137 f. ebenfalls von den έλπίδες die Rede ist: α καὶ σὲ τὰν ἄνασσαν έλπίσιν λέγω | τάδ' αἰὲν ἴσχειν, so steht dies mit der eben mitgetheilten Beobachtung nicht im Widerspruch. An der die Gedanken der beiden Strophen zusammenfassenden, und daher vom Gesammtchore vorgetragenen Epode betheiligt sich innerhalb der Gesammtgruppe neben dem zweiten auch der erste Halbchor.

Die Epode 132 ff. beginnt: μένει γὰρ οὖτ' αἰόλα | νὺξ βροτοῖσιν οὔτε κῆρες. Der Sinn ist klar: so wenig es den Sterblichen stets Nacht bleibt, so wenig verharrt das Unglück. In diesem Zusammenhange aber ist αἰόλα, die sternenglänzende, als Beiwort der Nacht ebenso unpassend, als dasselbe Epitheton 94 passend war: ον αλόλα νύξ κτέ. Unter dem Einflusse der Reminiscenz an diese Stelle ist das αἰόλα der Epode verschrieben. Vehementer dubito, urtheilte schon Meineke Anal. Soph. 291, num poeta rarissimum noctis epitheton αἰόλα, quo nusquam alias usus est, bis in eodem carmine posuerit . . . Neque omnino in hoc loco noctis epitheton expectes, quo etiam cetera substantiva carent. Wie aber das Epitheton nach Meinekes Beobachtung schon an sich und durch seine Wiederholung unpassend ist, so erregt es noch speciellen Anstoss dadurch, dass ja (wie wir oben unter 4 bemerkten) die Vorstellung der νύξ im Eingange der Epode erst durch die unmittelbar vorhergehende Erwähnung des - "Aιδης hervorgerufen wurde. Es ist aber klar, dass in solchem Zusammenhange das Epitheton αλόλα das am wenigsten

schickliche sein würde, welches überhaupt gewählt werden konnte\*), und dass wenn hier überhaupt ein Epitheton zu erwarten wäre, vielmehr δνοφερά, λυγαία, μέλαινα, ὀρφναία, σποτεινή, σποτία, σποτόσσα oder ähnl. am Platze wäre\*\*), etwa wie Pindar sagte fr. 119 Bergk³ θεῷ δὲ δυνατὸν ἐπ μελαίνας νυπτὸς ἀμίαντον ὄρσαι φάος, πελαινεφξι δὲ σπότει παλύψαι παθαρὸν ἁμέρας σέλας.

Der Zusammenhang ergiebt nun mit zwingender Nothwendigkeit die leichte Aenderung: μένει γὰο οὕτ' αλεν ά | νὺξ βοοτοῖσιν οὕτε κῆρες. Das Scholion (Dind. II 193) ήγουν, ο ἐκ ἀεὶ νύξ ἐστι τοῖς άνθοώποις, άλλα και ήμέρα ἔρχεται giebt vielleicht auch eine äussere Bestätigung. Wir sagen: vielleicht. Denn niemand steht dafür, dass der Scholiast nicht das blosse μένει — οὔτε νύξ durch sein οὐκ ἀεὶ νύξ ἐστι zu paraphrasiren Veranlassung nahm. Verschreibung wurde nicht nur durch die Reminiscenz, durch den Dorismus, sondern auch dadurch nahe gelegt, dass der Artikel von seinem Nomen durch das Ende der Reihe getrennt ist, eine zumal in melischen Reihen häufige Freiheit, die sich Sophokles bekanntlich dreimal sogar am Ende des jambischen Trimeters gestattete. W. Dindorf Lex. Soph. 328: Nullam vero haec collocatio offensionem habet in melicis, numero per plures versus continuato, velut Ant. 601 κατ' αἶ νιν φοινία θεῶν τῶν | νερτέρων ἀμῷ κοπίς. Der Grund ist bekannt: durch den Widerstreit des metrischen und syntaktischen Abschlusses erhält das so abgetrennte Nomen eine hörfälligere Betonung. Endlich begünstigte die Corruptel noch der Umstand, dass der Dichter bei dem zweiten Nomen (xñoss) den Artikel verschmähte, eine Erscheinung, die bei Sophokles nicht selten ist. Der Kürze halber mag wieder auf die bei Dindorf a. a. O. 324 gesammelten Beispiele verwiesen sein, welcher vorausschickt: Denique notandum non raro duo vocabula ita coordinari ut alterum cum articulo, alterum sine articulo dicatur.

Nach der Ueberlieferung soll nun der Dichter weiter sagen:

<sup>\*)</sup> Wenn bei Hesych gelesen wird αίόλη νύξ ἤτοι μέλαινα, ἢ ποικίλη διὰ τὰ ἄστρα· Σοφοκλῆς Τραχινίαις, so scheint die verkehrte Erklärung an erster Stelle (ἤτοι μέλαινα) auf unsere Stelle (132) fabricirt zu sein, die richtige an zweiter Stelle (ἢ ποικίλη διὰ τὰ ἄστρα) geht dagegen auf 94 δν αίόλα νὺξ κτέ.

<sup>\*\*)</sup> Vor der etwaigen Herstellung eines angeblichen Adjectivs  $\alpha l\alpha v \delta s$ , dessen  $\bar{\alpha}$  ohnehin lang zu sein hätte, braucht nach der Darlegung von Nauck Mél. Gréco-Rom. II 442 nicht mehr gewarnt zu werden. Unpassend wäre auch  $\alpha \partial t l\alpha$ , ein Wort, das allerdings gelegentlich in  $\alpha l \delta l\alpha$  verderbt werden konnte: vgl. Nauck Anh. zu Phil. 1157.

μένει γὰρ οὔτ' αἰὲν ἁ
νὺξ βροτοῖσιν οὕτε κῆρες
οὔτε πλοῦτος, ἀλλ' ἄφαρ
βέβακε, τῷ δ' ἐπέρχεται
γαίρειν τε καὶ στέρεσθαι.

135

Darin waren die Worte ovre nlovrog als eine unpassende Beischrift zu tilgen. Die Erklärer sagen freilich: πλοῦτος ist der speciellere Begriff für ὄλβος. Aber eben dieser speciellere Begriff liegt hier gänzlich ausserhalb der Gedankenreihe. Hier, wo der Chor (das vorausgehende Strophenpaar zusammenfassend) das Auf- und Niederschwanken des an Glück und Unglück so reichen Lebens des Herakles im Auge hat (V. 137 α και σε ταν ανασσαν ελπίσιν λέγω | τάδ' αίἐν ἴογειν), kann die Vorstellung von dem im Reichthum bestehenden Glücke keinen Platz haben. Dies zeigt schon der Gegensatz κῆρες. Zweitens aber sind die Worte οὔτε πλοῦτος verdächtig, weil die Concinnität im Falle ihrer Aechtheit einen Gegensatz zu νύξ erheischen würde. Drittens würden wir im Falle der Aechtheit von οὖτε πλοῦτος entweder in der voraufgehenden Strophe oder in der Antistrophe einen analogen Gedanken erwarten müssen. Denn, wie gleich erhellen wird, die Epode ist das genaue Gegenbild der beiden voraufgehenden Strophen. Endlich aber ist auch die Wahl gerade dieses Ausdrucks Seitens des Interpolators oder Interpreten unschwer zu erklären: er gab wohl dem 136 vom Dichter allgemein gebrauchten Ausdruck στέρεσθαι, dem Beraubtwerden, die nächstliegende Beziehung auf den Besitz, auf den Reichthum. Vgl. El. 960 πλούτου πατρώου κτῆσιν ἐστερημένη. Die richtige Erklärung war vielmehr diejenige, die sich bereits in einem Scholion findet: τίνος δὲ στέρεσθαι; δηλονότι τοῦ χαίρειν. Die Gedankenreihe ist völlig untadlig, wenn der Dichter sagte: 'denn so wenig die Nacht den Sterblichen beständig anhält, ebenso wenig das Unglück, sondern plötzlich entschwindet dem einen (βέβαπε, nämlich τῷ μέν) und naht dem andern sowohl Freude als Leid'. Der Dichter schrieb:

μένει γὰο οὕτ' αἰὲν ἁ νὺξ βοοτοῖσιν οὕτε κῆρες, ἀλλ' ἄφαρ βέβακε, τῷ δ' ἐπέρχεται χαίρειν τε καὶ στέρεσθαι.

135

Indem Meineke die von uns getilgten Worte noch nicht als unächt erkannt hatte, musste er folgerichtig zu νύξ den Gegensatz ver-

missen\*) und wurde so zu der auch metrisch verfehlten Vermuthung geführt: μένει γὰο οὕτ' ἄμαο οὕτε νὺξ βοοτοῖσιν οὕτε κῆρες οὕτε πλοῦτος. Daran ist nur das Eine richtig, dass auch Meineke den Sternenglanz der νύξ verschwinden liess, wenn gleich dies, wie wir sahen, auf anderem Wege geschehen musste.

Die Epode geht in rückschreitender Gedankenbewegung von dem Schluss der Antistrophe bis zum Anfang der Strophe: φαμὶ γὰφ οὖκ ἀποτφύειν | ἐλπίδα τὰν ἀγαθὰν | χρῆναί σ΄. Diesen Gedanken der Strophe wiederholt die Epode nach der Ueberlieferung in folgender Weise:

α και σε ταν ανασσαν ελπίσιν λέγω τάδ' α ι εν ισχειν κτέ.

Die ehemalige Ansicht, die selbst in Heath, Musgrave, Dindorf (Lex. Soph. 355) ihre Vertreter fand und von Blaydes neuerdings wieder urgirt wurde, nämlich das α im Sinne von δι' α, quapropter zu fassen, diese Auffassung bleibt inconcinn wegen des folgenden τάδε, da die formale Congruenz immer wieder darauf führen würde, beides zu verbinden. Eben diese Verbindung der Pronomina "a und τάδε suchen nun andere durch die Erwägung zu rechtfertigen, dass τάδε dazu diene, 'nachdrücklich' auf die eben vorgetragenen Erfahrungen hinzuweisen (Wecklein Stud. zu Eur. 327). Die beiden von Nauck Eur. St. II 115 (Wecklein citirt durch ein Versehen Eur. St. II 198) angeführten Stellen, nämlich Androm. 1115 ὧν Κλυταιμνήστρας τόπος | είς ην άπάντων τωνδε μηχανορράφος und Iph. A. 155 σφραγίδα φύλασσ' ην έπὶ δέλτω | τήνδε κομίζεις, stehen nicht ganz auf gleicher Linie: 'An der ersten dieser Stellen ist τῶνδε durch den Zusatz ἀπάντων veranlasst; an der zweiten hat das Pronomen lokale Bedeutung (welchen du an der Hand hier trägst), urtheilte Wecklein richtig. Hinsichtlich einer vierten Stelle Androm. 648, die der unsrigen noch am ehesten entsprechen würde, sind die meisten Kritiker geneigt, eine Corruptel anzuerkennen ην χρην σ' έλαύνειν τήνδ' ὑπὲρ Νείλου δοάς κτέ. Eine Reihe von Beispielen für die Verbindung von ον und με u. ähnl. bringt Nauck bei Eur. St. I 98 und glaubte damit auch die Stelle aus der Andromache stützen zu können. Die Sachlage ist also kurz diese: von den drei zur Rechtfertigung von α - τάδε angeführten Stellen sind zwei durch Gründe sicher gestellt, die für die Stelle der Trachinierinnen nicht zutreffen, eine dritte, also nunmehr die einzige

<sup>\*)</sup> Ut enim statim  $n\eta q \epsilon s$  et  $\pi lo \tilde{v} \tau o s$  sibi opposita sunt, ita etiam nocti diem opponendum fuisse iure expectes: Meineke Anal. Soph. 291.

Androm, 648 wird angezweifelt. An unserer Stelle aber wird das τάδ' noch bedenklich durch den Umstand, dass man gerade an dieser Stelle, am Schlusse des ganzen Gedichtes ein Attribut zu έλπίσιν, entsprechend dem hier wiederholten Gedanken der Strophe φαμὶ γὰρ οὐκ ἀποτρύειν | ἐλπίδα τὰν ἀγαθὰν | γρῆναί σ' um so weniger gern vermisst, als der blosse Wechsel an sich, das βέβακε, τῷ δ' ἐπέρχεται der Deianeira einen nur geringen Trostgrund gewähren konnte. Will man die Stelle der Strophe für die Herstellung der Epode ausbeuten, so hat man sich nicht mit Hartung an das γοηναί σε zu halten, denn dieser Begriff ist in dem λέγω σὲ ἴσγειν, ich fordere dich auf festzuhalten, ich sage du sollst festhalten, wie zahlreiche Parallelstellen beweisen (vgl. Schneidewin-Nauck z. d. St.) durchaus genügend zum Ausdruck gebracht (λέγω iubendi significatione, quae satis frequens est, dictum esse monuit scholiasta. qui γρηναι explicandi caussa addidit: Dind. ed. Ox. tert.). Wohl aber hat man für das ἐλπίδα τὰν ἀγαθάν einen synonymen Ausdruck einzuführen. Eine derartige Vermuthung wird bekräftigt durch die Paraphrase des Scholiasten: απερ καὶ σὲ λέγω φρονεῖν καὶ γρησταῖς έλπίσι βόσκεσθαι, d. h. der Dichter gab wohl:

ὰ καὶ σὲ τὰν ἄνασσαν ἐλπίσιν λέγω κεδναῖσιν ἴσχειν κτέ.

Dazu kommt noch das Scholion: "Η οὖτως α καὶ σὲ βούλομαι φροντίζειν, ὅτι τρέπονται καὶ ἐκ κακῶν ἐπὶ ἀγαθὰ τὰ ἀνθρώπινα. Es kann nicht unbeachtet bleiben, dass in jeder der beiden Erklärungen der von uns erwartete Begriff (ἐλπίσιν — κεδναῖσιν), in keiner von beiden das τάδ' αἰὲν der Handschriften zum Ausdruck kommt. Dasselbe gilt von der negativen Paraphrase zu 140 διὸ μηδὲν φαῦλον περὶ Ἡρακλέους ἔλπιζε οὐ γὰρ παρορᾶ τοῦ ἑαυτοῦ παιδὸς (τοὺς ἑαυτοῦ παιδας richtig Br.) ὁ Ζεύς. Vgl. Eur. frg. 413, 2 Ν. κακῶς τε πράσσουσ' ἐλπίδος κεδνῆς ἔχου. Nun entspricht das λέγω mit dem Accus. c. inf. dem φαμὶ — χρῆναί σ' und das α ἐλπίσιν κεδναῖσιν ἔσχειν dem οὐκ ἀποτρύειν ἐλπίδα τὰν ἀγαθάν, beides aber tritt in wirkungsvollen Gegensatz zu dem am Schlusse von ἀντιστρ. α΄ geschilderten Zustande der Deianeira — κακὰν | δύστανον ἐλπίζουσαν αἶσαν.

Die wie es scheint von dem Gesammtehor vorgetragene Epode fasst die von den beiden Halbehören in Strophe und Antistrophe berührten Themen zusammen. Wie wir nun eben die Strophen für eine verderbte Stelle der Epode verwertheten, so lässt sich umgekehrt die Epode für die Heilung einer Corruptel in den Strophen mit Gewinn heranziehen. Die Worte μένει γὰο οὔτ' αἰὲν ἁ | νὺξ

βροτοῖσιν οὖτε κῆρες knüpften an die letzten Worte der Antistrophe an; die nächsten Reihen ἀλλ' ἄφαρ | βέβαπε, τῷ δ' ἐπέρχεται entsprechen dem βάντ' ἐπιόντα τ' derselben Antistrophe; die Worte χαίρειν τε καὶ στέρεσθαι correspondiren chiastisch mit dem στρέφει (überl. τρέφει), τὸ δ' αὕξει der Antistrophe und ebenso mit dem πῆμα καὶ χαρὰν der Strophe; die Worte ἃ καὶ σὲ — ἴσχειν entsprechen genau dem φαμὶ γὰρ — χρῆναί σ' der Strophe, und das ἐπεὶ τίς ὧδε | τέκνοισι Ζῆν' ἄβουλον εἶδεν; blickt mit verstärkter Schlusswendung auf die Erwähnung des Kroniden in der Strophe und auf das ἀλλά τις θεῶν | αἰὲν ἀναμπλάκητον Ἦ-|δα σφε δόμων ἐρύκει der Antistrophe zurück. Nun lesen wir in der Antistrophe:

πολλά γὰο ῶστ' ἀπάμαντος ἢ νότου ἢ βορέα τις κύματ' ἐν εὐρέι πόντω βάντ' ἐπιόντα τ' ἴδη, οὕτω δὲ τὸν Καδμογενῆ τρέφει, τὸ δ' αὕξει βιότου πολύπονον, ῶσπεο πέλαγος Κρήσιον. κτέ.

115

Sehr wahr bemerkt Dindorf in der dritten Oxf. Ausgabe: Quod in codice legitur τρέφει non aptum huic loco verbum est. Nam τρέφειν et αὔξειν saepe quidem coniuncta reperiuntur . . ., verum non possunt ut contraria sibi opponi, ut hoc loco fit. Ebenso Nauck Krit. Anh. z. d. St.: 'die Verbindung (τὸ μὲν) τρέφει, τὸ δ' αὕξει fordert zwei Verba von entgegengesetzter Bedeutung; darum habe ich mit Reiske und Hartung στρέφει geschrieben'. Daran ist nur auszustellen, dass στρέφει und αΰξει keinen klaren Gegensatz abgaben, insofern diese Wörter nicht in dem Boden einer gemeinsamen Anschauung wurzeln. Letzterer wird gewonnen durch Einführung des auch in der Epode gebrauchten Ausdrucks στέρεσθαι, d. h. die Stelle lautete:

οῦτω δὲ τὸν Καδμογενῆ στεφεῖ, τὸ δ' αὕξει βιότου πολύπονον, ὥσπεφ πέλαγος Κρήσιον.

Der in der Epode zum Vortrag kommende Gesammtchor entnahm also aus dem (πῆμα καὶ) χαφὰν der Strophe das χαίφειν und aus dem στεφεῖ (τὸ δ' αὔξει) der Antistrophe das στέφεσθαι. Das seltene Präsens στεφεῖ (Aesch. Prom. 862 στεφεῖ), das den gewünschten

Gegensatz zu αΰξει in ganzer Schärfe bietet und wie στέρεσθαι absolut gebraucht ist, wurde in τρέφει verschrieben.\*)

Eine gute Bestätigung der eben mitgetheilten Emendation (στεφεῖ) wäre gefunden, wenn sich der Nachweis führen liesse, dass beide Stellen — στέφεσθαι und das von uns hergestellte στεφεῖ in den Scholien durch das nämliche Wort interpretirt wären. Diese Interpretation lag klar vor Augen, aber ist bis heute von niemand verwerthet worden. Zu 136 στέφεσθαι erklären die Scholien: ἀντὶ τοῦ λυπεῖσθαι καὶ στέφεσθαι χαρᾶς. Zu 116 (οὕτω δὲ τὸν Καδμογενῆ | τρέφει) heisst es οὕτω καὶ τὸν Ἡρακλέα, καθάπερ τι πέλαγος κακῶν, τὸ μέν τι παρὸν λυπεῖ, τὸ δ' αὐξόμενον ἀπόκειται. D. h.: der Erklärer las wie an der einen Stelle στέφεσθαι, so hier στεφεῖ. Wir halten es nach diesen Erörterungen für überflüssig, noch auf die weitläufige Zurückweisung eines Vorschlages einzugehen, wie ihn jüngst Herwerden zum Besten gab Mnemos. nov. ser. VI (L. B. a. 1878) 277: οὕτω δὲ τὸν Καδμογενῆ στρέφει τάραξις βιότου πολύ-δονον, ὥσπερ πέλαγος πτέ.

Der Gegensatz, den das zweite Strophenpaar einleitet, lautet gewöhnlich bei den Herausgebern:

ών επιμεμφομένα σ' άδεῖα μεν, ἀντία δ' οἴσω.

Nämlich nach dem Parisinus 2711, der ἐπιμεμφομένα σ' bietet, was Turnebus aufnahm, während der Laurentianus und die übrigen Parisini ἐπιμεμφομένας haben. In ἀδεῖα stimmt die Ueberlieferung überein. Und gerade in ἀδεῖα steckt der Hauptfehler. Die Inconcinnität, die sich in der durch μὲν und δὲ klar heraustretenden Gegenüberstellung von ἀδεῖα μὲν, ἀντία δ' an den Tag legt, suchte Brunck ehemals dadurch zu beseitigen, dass er ἀδεῖα für das Neutrum (statt ἀδέα) nahm — contra leges grammaticas, certe Atticorum, wie Hermann mit Recht urtheilte, dessen weitere Bemerkungen gegen die Heranziehung von Hes. sc. 348 oder Arat. 1068

<sup>\*)</sup> Ein misslungener Versuch A. Zippmanns, diese Stelle zu heilen, nämlich τρέπει (statt des überl. τρέφει) und ἄξει (nach Dindorfs Angabe im La: αν in litura unius literae. Fuit ἄξει) blieb bereits bei Nauck mit Recht unerwähnt. Auch hier ist kein Raum zu ausführlicher Widerlegung. Wir begnügen uns das richtige Urtheil eines Recensenten des Philol. Anz. 1869 S. 85 herzusetzen: 'τρέπει — ἄξει V. 115 f. stehen und fallen mit der Ansicht, dass Herakles selbst mit dem Meere, sein Gehen und Kommen mit Ebbe und Fluth verglichen werde; da die Gleichung Herakles — Meer (πολύπονον Akk. des Adjectivums, πέλαγος Κρήσιον Akkusative) unmöglich scheint, so fällt auch jene Vermuthung'.

bereits Dindorf wiederholte. So hilft man sich denn mit Connivirung jener fühlbaren Inconcinnität zumeist mit der ehemaligen, geschraubten Erklärung Hermanns: quorum caussa succensens tibi, lubens quidem, sed contraria afferam. Um wahrzunehmen, wie unnatürlich eine solche Redeweise, braucht man nur etwa eine genaue Uebersetzung anzusehen, wie sie Köchly gab Zeitschr. f. d. A. 1842 S. 753: 'Wegen dieser Dinge dich tadelnd, werde ich, angenehm zwar, doch aber Entgegengesetztes vorbringen'. Natürlich musste nun fühlbar werden, dass man bei solcher Auffassung (άδεῖα μέν είμι oder ¿σομαι) vielmehr die umgekehrte Wortfolge erwarten müsste, nämlich ἀντία μὲν οἴσω, ἀδεῖα δέ είμι. Auch dies Verhältniss suchte man zu entschuldigen durch den Hinweis auf die Wortfolge von V. 143 μήτ' ἐκμάθοις παθούσα, νῦν δ' (νῦν τ' cod. Harl.) ἄπειρος εἶ. Mit der Annahme einer andern Ellipse suchen Schneidewin-Nauck zu helfen, nämlich άδεῖα μὲν (ἀντία οἴσω), οἴσω δ' ἀντία: 'ich werde mild und freundlich zwar, doch aber das Widerspiel halten'. In der Halbheit dieser Erklärungsversuche, welche die Inconcinnität der Gegenüberstellung von άδεῖα μὲν, ἀντία δ' bestehen lassen, blieb man sich nur consequent, wenn man auch die ungebräuchliche Construction von ἐπιμέμφεσθαί τινά τινος statt der gebräuchlichen τινί τι (oder statt der weniger üblichen τινί τινος) dulden zu dürfen meinte. Drittens endlich connivirte man einen metrischen Anstoss, nämlich die nicht genaue Responsion zwischen Strophe und Antistrophe, ein Standpunkt, der bei Dindorf klar heraustritt mit den Worten (ed. tert. Ox. z. d. St.): ceterum quod syllabae longae, a qua άδεῖα incipit, brevis in stropha respondet, nullius est momenti, quum Sophocles in hoc genere minus diligens quam Aeschylus fuerit. Wir denken, hier ist die Sachlage einfach genug: wo zu dem doppelten Bedenken, welches die Erklärung einer Stelle in grammatischer und stilistischer Beziehung zurücklässt, noch ein wenn auch noch so geringer metrischer Anstoss kommt, darf eine consequente Kritik an der Verderbheit der Ueberlieferung nicht mehr zweifeln. Die richtige Lesart aber kann nur diejenige sein, welche alle drei Bedenken, das metrische wie die beiden grammatischen zugleich beseitigt. Eines der letzteren, aber auch nur eines, wird gehoben durch die tactvolle Vermuthung Musgraves ὧν ἐπιμεμφομένα σ' αίδοῖα μὲν, ἀντία δ' οἴσω, ein Vorschlag, der dem Reiske'schen ὧν ἐπιμεμφομένα σοι δεινὰ μέν, ἄρτια δ' οἴσω in mehrfacher Beziehung vorzuziehen wäre. Denn hier kommt zu der metrisch ungenügenden Form noch die mehrfache Aenderung, und der Ausdruck δεινά ist unpassend, weil übertrieben und unwahr.

Die Correctur dieser Stelle war leicht genug, sofern man sich nur die Situation lebendig vor Augen rief:

> ών επιμεμφομένα σ' έδει(σ)α μεν, αντία δ' οἴσω.

'indem ich desswegen einen Tadel ausspreche, ergreift mich zwar ein Bangen vor Dir, dennoch aber werde ich das Widerspiel halten'. Durch die Aenderung eines  $\alpha$  in  $\varepsilon$  und die Hinzufügung eines  $\sigma$  nach einem  $\iota$  wird beseitigt: 1) der metrische Anstoss, 2) die unrichtige Construction: das  $\sigma$   $\acute{\varepsilon}$  gehört nun zu  $\acute{\varepsilon}\delta\varepsilon\iota\sigma\alpha$ , mit dem es durch Elision verbunden, 3) die bisherige stilistische Inconvenienz zwischen  $\acute{\alpha}\delta\varepsilon\tilde{\iota}\alpha$   $\mu\acute{\epsilon}\nu$ ,  $\acute{\alpha}\nu\iota l\alpha$   $\acute{\delta}$ '  $o\emph{l}\sigma\omega$ .

Der Aorist σ' ἔδεισα heisst nicht: ich fürchtete mich vor dir, sondern: ich gerathe in Furcht, es ergreift mich ein Bangen, ganz so wie 1044 κλύουσ' ἔφοιξα τάσδε συμφοράς, φίλαι, wo die Erklärer mit Recht auf 312 verweisen ἐπεί νιν τῶνδε πλεῖστον ώκτισα | βλέπουσ', wie άγασθηναι, όργισθηναι, μανηναι u. ähnl. Man sehe unsere Bemerkungen zu 1176 und 1257. Dieser ingressive Aorist, der das Eintreten einer Handlung oder eines Zustandes bezeichnet, entspringt hier unmittelbar aus der Situation. Nachdem die Trachinischen Mädchen unter dem Marschrhythmus des ersten Strophenpaares ihren Einzug begleitet hatten, beginnt mit dem individueller gefärbten logaödischen Metrum der zweiten Strophe (ὧν ἐπιμεμφομένα κτέ.) die Anrede an Deianeira, das eigentliche dramatische Widerspiel. Diese Anrede ist naturgemäss und, wie schon die höfliche Sitte erheischt, verknüpft mit einer orchestischen Bewegung nach der Bühne zu, aller Wahrscheinlichkeit nach auch mit einer Scheidung in die beiden Halbchöre. begreiflicher, als dass die jugendlichen Sprecherinnen ein Bangen erfasst in dem Moment, wo sie, die unerfahrenen, der Herrscherin ihre Ansicht entgegenzustellen im Begriffe sind.

Dem Richtigen kam bisher am nächsten der Vorschlag von Blaydes: ὧν ἐπιμεμφομένα δέδοικα μὲν, ἀντία δ' οἴσω. Ein σ' ἔδεισα ist vorzuziehen 1) weil damit die überlieferte und durch die Situation geforderte Anrede (σ') gewahrt bleibt, während in ὧν (σ') ἐπιμεμφομένα δέδοικα, woran man etwa denken könnte, das σ' eine unrichtige Stelle haben würde; 2) weil ἔδεισα dem überlieferten άδεῖα näher liegt; 3) weil der Dichter uns mit ἔδεισα nicht nur die vorhandene Stimmung (wie in δέδοικα) sondern den psychologischen Vorgang in der Seele der Mädchen vor Augen rückt. ἔδεισα ist concreter und darum anschaulicher, d. h. poetischer.

Wir bemerkten oben unter Nr. 2, dass erst durch die von uns empfohlene Umstellung nun die Worte des Chors, die zugleich das Motiv seines Auftretens enthalten φαμί γὰρ οὖκ ἀποτρύειν | ἐλπίδα τὰν ἀγαθὰν γρῆναί σ' in einen directen Gegensatz zu dem eben geschilderten Zustande der Deianeira treten: εὐναῖς ἀνανδρώτοισι τρύχεσθαι, κακάν | δύστανον έλπίζουσαν αίσαν. Da diese Gegensätzlichkeit infolge der verkehrten Strophenfolge bisher nicht scharf aufgefasst wurde, so dürfen wir uns nicht eben wundern, wenn Nauck Anh. 151 notirte: 'ἀποτούειν wird als verdächtig bezeichnet von Blaydes p. 279', oder wenn Herwerden Mnem. nov. VI 277 jüngst statt ἀποτρύειν ein nüchternes ἀποκρούειν in Vorschlag brachte. Nach Erkennung der richtigen Strophenfolge wird es nicht mehr zweifelhaft sein, dass der Ausdruck οὐκ ἀποτρύειν ἐλπίδα τὰν ἀγαθάν gegenüber dem Synonymon τού χεσθαι κακάν δύστανον έλπίζουσαν αίσαν beabsichtigt ist. Wie Deianeira sich abhärmt und quält (τρύγεσθαι), so ermüdet und quält sie die Hoffnung, die gute! Dass sie die Elpis, die gute, nicht quälen solle, das ist das Mahnwort, welches die Mädchenschaar der befreundeten Herrscherin zuruft: φαμὶ γὰο οὐκ ἀποτούειν | ἐλπίδα τὰν ἀγαθὰν χοῆναί σ'. Die Elpis fasst diese hoffnungsfrohe Schaar als ein persönliches Wesen auf, welche Deianeira nicht quälen und ermüden solle. Die Elpis als Götterwesen ist seit Hes. Opp. 96 bekannt (Gerhard, Gr. Myth. I § 614), in welchem Sinne Sophokles sagt O. R. 158 ελπέ μοι, ώ χουσέας τέπνον Έλπίδος, ἄμβροτε Φάμα, wo es üblich geworden ist, der Phantasie durch grosse Anfangsbuchstaben zu Hülfe zu kommen. Wenn es auf solche Weise gelingen könnte, die oben genannten Kritiker von weiteren conjecturalen Versuchen abzuhalten, so mag es getrost auch hier geschehen: das ἀποτρύειν, defatigare Die lebhaftere Empfindung leiht der hat personificirende Kraft. Elpis die Geltung einer Person, wobei übrigens in der Mehrzahl solcher Stellen die Auffassung als eines eigentlichen Götterwesens der rein poetischen Personification weicht, was dadurch seine Bestätigung findet, dass auch diese poetische Belebung in benachbarten Stellen wieder mit der rein begrifflich abstracten Anwendung vertauscht wird: so am Schlusse des ganzen Chorliedes 137 f. α καί σὲ τὰν ἄνασσαν ἐλπίσιν λέγω | κεδναῖσιν ἴσχειν. Ebenso tritt die Personification zurück, wenn Deianeira 666 f. mit schwer zu verkennender Beziehung auf das Mahnwort des Chores sagt άθυμῶ δ'. εί φανήσομαι τάχα | κακὸν μέγ' ἐκπράξασ' ἀπ' ἐλπίδος καλῆς, 'von froher Hoffnung ausgegangen'. In solchem Hervortretenlassen und Wiederfallenlassen der persönlichen Färbung zeigt sich die lebhaftere Einbildungskraft des Griechen. Wie angemessen an obiger Stelle die persönliche Auffassung ist, braucht kaum besonders hervorgehoben zu werden: es wohnt ihr eine grössere Innigkeit, ein wärmeres Gefühl inne; sie zeigt uns die Hartgeprüfte in einem gleichsam persönlichen Verhältnisse zur Elpis: du sollst sie nicht drängen und quälen die Elpis, die gute. Der significante Zusatz  $\tau \grave{\alpha} \nu \; \grave{\alpha} \gamma \alpha \vartheta \acute{\alpha} \nu$  würde näher ausgeführt lauten müssen: die gute, die dich doch bisher niemals betrogen bei so viel Gefahren, die den Herakles bedräuten!

Das Präsens τρύειν ist selten: Epigr. gr. ed. Kaib. 1035, 11 ώ]ς μη δηρον ύπ' ἀργαλέηι [τ]ούοιτό γε νούσωι nach der Ergänzung von Franz bei Boeckh, Apollon. lex. s. v. 'Ατουτώνη' ἀποπίατος, μή τουομένη, Orph. fr. 31, 5 schreibt Hermann τούουσιν statt τούξουσιν. Bekannter sind die ἄτουτα κακά bei Soph. Ai. 788, Leiden, die sich nicht ermüden, erschöpfen lassen, und vieles Aehnliche. Auf diese Erklärung führt Aesch. Eum. 403 ἔνθεν διώκουσ' ήλθον ἄτρυτον πόδα, von der Athene. Et. M. 167, 12 ἄτρυτος σημαίνει τὸν ἀκαταπόνητον . . . . ἄτρυτα · ἀκάματα, σκληρὰ καὶ Ισγυρά. Βεὶ ἄτρυτα κακά liegt die nämliche Personification zu Grunde wie in οὐκ ἀποτρύειν έλπίδα τὰν ἀγαθάν: vgl. Clemm de alpha intens. 88. Es sind κακά, α ούν αν αποτρύοις. Das Präsens αποτρύειν noch einmal bekanntlich im Medium Ant. 339 f. Γαν | ἄφθιτον ἀκαμάταν, ἀποτούεται | ίλλομένων ἀρότρων ἔτος είς ἔτος, | ίππείω γένει πολεύων, wo schon die Stellung lehrt, dass das Sichabmühen des Menschen mit den Epitheta der Erde, ἄφθιτον ἀπαμάταν, der Unermüdlichen, in Gegensatz treten soll: vgl. Et. M. ἄτουτα ἀπάματα. Der Schluss unserer Darlegung kann nur sein: der Ausdruck ἀποτρύειν in den obigen Worten ist von der neueren Kritik ohne Verständniss angefochten.

Aus der Erkenntniss der richtigen Strophenfolge lässt sich ein weiterer Gewinn ziehen für die Herstellung des noch verderbten Anfanges der zweiten Antistrophe:

πολλά γὰο ὥστ' ἀκάμαντος ἢ νότου ἢ βορέα τις κύματ' (ἐν) εὐρέι πόντω βάντ' ἐπιόντα τ' ἴδη, οὔτω δὲ τὸν Καδμογενῆ κτλ.

115

Darin hat das  $\ell\nu$  vor  $\ell\nu$   $\ell\nu$  Erfurdt richtig ergänzt (vgl. auch Dobree Adv. II 39); derselbe Kritiker schrieb  $\ell\nu$   $\ell\nu$  für das überlieferte  $\ell\nu$   $\ell\nu$  und damit hat man sich bisher zu helfen gesucht. Der Conjunctiv  $\ell\nu$  soll von Sophokles hier gebraucht sein wie in homerischen Vergleichungen bei Setzung eines Falles, aber schon Dindorf in der

ed. tert. Ox. hält das allein aus Attischen Dichtern dafür angeführte Beispiel Eur. Hec. 1026 ως τις ἐκπέση für hinfällig, insofern man hier längst ἐκπεσεῖ herstellte. Und demgemäss bemerkt Nauck zu Trach. Anh. 151: 'die im Text gegebene Vermuthung von Erfurdt ist sehr unsicher'. Oder Bernhardy Grundr. II, 2, 377: 'den einmaligen Gebrauch des Subjunctivs ἔδη 115 in einer Vergleichung durch Homer zu schützen wäre wenig statthaft'. Auch in den mir nur aus Anführungen bekannt gewordenen Schedae criticae in Soph. Trach. (Dusseldorp. a. 1868) von Alb. Zippmann wurde die Unhaltbarkeit der Erfurdt'schen Vermuthung dargethan. Der Verfasser macht mit Benutzung des Wakefield'schen Vorschlages (κύματ' ἄν εὐφἱι πόντφ — ἔδοι) den richtigen Versuch, den potentialen Optativ mit ἄν herzustellen:

πολλὰ γὰο ὅστ' ἀκάμαντος ἢ νότου ἢ βορέα τις κύματ' ἐν εὐρέι πόντφ βάντ' ἐπιόντ' ἂν ἴδοι, οῦτω δὲ κτέ.

115

In diesem Vorschlage ist das ἐπιόντ' αν richtig: die Partikel hat ihre richtige Stelle neben ἴδοι erhalten und das Asyndeton βάντ' ἐπιόντ' reiht sich jenen zahlreichen Beispielen an, wo im Griechischen wie auch im Lateinischen Gegensätze durch asyndetische Nebeneinanderstellung markirt werden (man sehe etwa die Beispiele bei Kühner Ausf. Gr.<sup>2</sup> II, 2, 865), wenngleich es dieses Hinweises gar nicht einmal bedarf, insofern das Tempus von βάντ' darauf hinweist, dass das βαίνειν dem ἐπιέναι vorausgehend gedacht werden soll, wir es also nicht mit einem eigentlichen Asyndeton zu thun haben, mithin das τ' nach ἐπιόντα sogar unpassend ist. Wenn wir dennoch die Lesart noch nicht für völlig hergestellt erachten, so liegt der Grund einmal in dem zwischen ίδοι und οῦτω bemerkbaren Hiat, den man bisher wohl durch den Schluss einer metrischen Periode zu entschuldigen suchte; dann aber in der Beobachtung, dass Deianeira bereits in der vorausgehenden Strophe ὧν ἐπιμεμφομένα nté. angeredet wurde, und diese Anrede auch in der Epode (136) festgehalten wird, dass es also nur wahrscheinlich ist, dass diese unmittelbare Beziehung, d. h. die Wärme des Tons auch in der Antistrophe festgehalten wurde. Der auch hier geforderte Ton ist wenigstens für den Schluss dieser Strophe von einem Scholiasten richtig bewahrt: θάρρει, φησίν, ὧ Δηϊάνειρα · θεῶν γάρ τις αὐτόν .... κωλύει ἀπὸ τοῦ "Αιδου. Das Richtige ist: die Anrede, mit der die Strophe anhebt, wird in der Antistrophe einfach weitergeführt:

πολλὰ γὰρ ὅστ' ἀκάμαντος ἢ νότου ἢ βορέα του κύματ' ἐν εὐρέι πόντω βάντ' ἀν ἴδοις, οῦτω δὲ κτλ.

115

'Wie du sehen könntest' u. s. w., nämlich, wenn du am Strande wärest. Der Optativ wie 699 f. ώστε πρίονος | ἐκβρώματ' ἂν βλέψειας ἐν τομῆ ξύλου. In gleichem Sinne, aber ohne Vergleichungspartikel und in lediglich copulativer Verbindung Aesch. Ag. 322 ff. όξος τ' άλειφά τ' εγχέας ταὐτῷ κύτει | διχοστατοῦντ' άν, οὐ φίλω, προσεννέποις: | καὶ τῶν άλόντων κτέ. Es erscheint nicht unglaubhaft, dass ein Interpret oder Corrector das ehemalige av iboig durch ein τὶς ἂν ἴδοι zu erläutern suchte, ohne zu beachten, dass es vielmehr etwa durch ein σὺ αν ἴδοις, ἄνασσα, näher zu erklären gewesen wäre, etwa wie die Scholien zu 881 paraphrasiren ώς ἄν τις ἰδών η ἀπούσας σχετλιάσειεν την πράξιν. Mag nun eine derartige Interpretation die ursprüngliche Lesart verdrängt haben, oder sei es, dass wir (was vielleicht näher liegt) lediglich an ein unerhebliches Schreiberversehen (τις für του) zu denken haben, erst durch obige Correctur dürfte die Stelle wirklich geheilt sein. Verallgemeinert wird der Vergleich durch das hinzugefügte vov, das wohl (wie auch άκάμαντος) zu beiden Substantiven zu nehmen ist, wie Trach. 1254 σπαραγμον ή τιν' οίστρον, Ant. 257 ούτε θηρος ούτε του κυνών, Eur. Hec. 370 οὖτ' ἐλπίδος γὰο οὖτε του δόξης ὁρῶ θάρσος, Beispiele dieser Stellung, die neben anderen von Schneidewin-Nauck zu Trach. 3 gesammelt sind. Ein derartiges indefinites τις wie in η νότου η βορέα του fügt der Grieche bekanntlich auch bei nomina propria hinzu in disjunctiven Verbindungen (oder etwa ein u. s. w.), Aesch. Ag. 55 υπατος δ' άτων η τις 'Απόλλων, | η Πάν, η Ζεύς κτέ., um die Wahl dem Leser oder Hörer zu überlassen. Durch die Anrede αν ίδοις erhält der Vergleich für Deianeira den Werth einer eventuellen subjectiven Erfahrung; durch das η νότον η βορέα του d. h. durch die Setzung so verschiedener Fälle, in denen das lδεῖν eintreten kann, erhält jene Erfahrung einen höheren Grad von Allgemeingültigkeit: Il. Β 396 κύματα — παντοίων ἀνέμων.

Zur Kritik des ersten Strophenpaares folge noch ein vereinzelter Beitrag. V. 103 ff. beginnt die Antistrophe ά mit ποθουμένα γὰο φοενὶ πυνθάνομαι | τὰν ἀμφινεικῆ Δηιάνειοαν ἀεί, | οἶά τιν ἄθλιον ὄονιν | οὕποτ' εὐνάζειν ἀδακούτων βλεφάρων πόθον, ἀλλ' κτέ. Die Scholien und Eustathios p. 806, 56 nehmen ποθουμένα für ποθούση, eine Möglichkeit welche die neuere Kritik mit Recht

lehren. ἐπαναίρεσθαι, sich erheben, sich aufmachen, im intrans. Sinne wie bei Ar. Equ. 784 ἀλλ' ἐπαναίρου, | κἆτα καθίζου κτέ. Ein Schüler des Freiburger Seminars, K. Fecht, vermuthete μεταμειβομένα.

Am Schlusse mag es uns gestattet sein, das Gedicht hier mit den Aenderungen vorzuführen, die sich uns in obiger Darlegung als sicher oder wahrscheinlich ergeben haben. Hinsichtlich sonstiger Abweichungen von der Ueberlieferung verweise ich auf die Begründungen Naucks, dessen Kritik ich im Uebrigen gefolgt bin.

#### στροφή α. ον αίόλα νύξ έπαναιοομένα τίπτει πατευνάζει τε, φλογιζόμενον 95 "Αλιον "Αλιον αίτῶ τοῦτο καρῦξαι, τὸν 'Αλκμήνας πόθι μοι πόθι μοι ναίει ποτ', ο λαμπρά στεροπά φλεγέθων, 5 η ποντίας αὐλῶνας η δισσαίσιν ἀπείροις κλιθείς, 100 είπ', ο κρατιστεύων κατ' όμμα. άντιστροφή α. φοβουμένα γάο φοενί πυνθάνομαι ταν αμφινεική Δηιάνειραν αεί, 10 οξά τιν' ἄθλιον ὄονιν, 105 οὔποτ' εὐνάζειν ἀδακούτων βλεφάρων πόθον, ἀλλ' εύμναστον άνδρὸς δεῖμα τρέφουσαν όδοῦ ένθυμίοις εὐναῖς ἀνανδρώτοισι τρύχεσθαι, κακὰν 110 15 δύστανον έλπίζουσαν αἶσαν. στροφή β. ών ἐπιμεμφομένα σ' ἔ-122 δεισα μεν, άντία δ' οίσω. φαμί γὰο οὐκ ἀποτούειν 20 έλπίδα τὰν ἀγαθὰν 125 χοῆναί σ' ανάλγητα γαο οὐδ' δ πάντα κραίνων βασιλεύς ἐπέβαλε θνατοῖς Κοονίδας: άλλ' έπὶ πῆμα καὶ χαράν πασι κυκλούσιν αίεν ασ-130 25 πτου στροφάδες πέλευθοι. άντιστοοφή β.

112

πολλά γὰο ὥστ' ἀκάμαντος

η νότου η βορέα του

|             | <b>κύματ' ἐν εὐ</b> ϱέι πόντφ                             |   |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---|-----|
| 30          | βάντ' ἐπιόντ' ἂν ἴδοις,                                   |   | 115 |
|             | οΰτω δὲ τὸν Καδμογενῆ                                     |   |     |
|             | στερεῖ, τὸ δ' αὔξει βιότου                                |   |     |
|             | πολύπονον, ώσπες πέλαγος                                  |   |     |
|             | Κοήσιον. ἀλλά τις θεῶν                                    |   |     |
| 35          | αλέν αναμπλακητον "Αι-                                    |   | 120 |
|             | δα σφε δόμων έρύπει.                                      |   |     |
|             | <b>ἐπ</b> φδός.                                           |   |     |
|             | μένει γὰο οὔτ' αἰὲν ά                                     |   | 132 |
|             | υυξ βροτοῖσιν οὔτε κῆρες                                  | • |     |
|             | [οὕτε πλοῦτος], ἀλλ' ἄφας                                 |   |     |
| 40          | βέβακε, τῷ δ' ἐπέοχεται                                   |   | 135 |
|             | χαίρειν τε καὶ στέρεσθαι.                                 |   | • . |
|             | ἃ καὶ σὲ τὰν ἄνασσαν ἐλπίσιν λέγω                         |   |     |
|             | κεδναῖσιν ἴσχειν· ἐπεὶ τίς ὧδε                            |   |     |
| <b>45</b> . | τέπνοισι $Z\widetilde{\eta v}^{'}$ , ἄ $eta$ ουλον εἶδεν; |   | 140 |
|             | • •                                                       |   |     |

## V. 144 ff. ist überliefert:

τὸ γὰρ νεάζον ἐν τοιοῖσδε βόσκεται χώροισιν ἀὐτοῦ, καί νιν οὐ θάλπος θεοῦ 145 οὐδ' ὄμβρος οὐδὲ πνευμάτων οὐδὲν κλονεῖ.

Trotz Naucks Beistimmung halte ich den Vorschlag von Blaydes  $\chi \omega \rho o \iota \varsigma$ ,  $\tilde{\iota} \iota'$  où  $\psi \tilde{\nu} \chi \acute{o} \varsigma$   $\nu \iota \nu$ , où  $\vartheta \acute{a} \lambda \pi o \varsigma$   $\vartheta \epsilon o \tilde{v}$  zwar für eine geschickt umdichtende Erweiterung, aber nicht für eine Emendation.\*) Wie die Stelle Od.  $\epsilon$  478 zeigt, bedürfen wir des  $\psi \tilde{\nu} \chi o \varsigma$  nicht. Man hatte sich zu erinnern, dass  $\dot{\omega} \varsigma$  und  $\kappa \alpha \iota$  beständig mit einander vertauscht wurden, wofür wir gleich ein weiteres Beispiel aus diesem Stücke bringen werden.\*\*) Wir schreiben:

<sup>\*)</sup> Bescheiden urtheilt auch Blaydes selbst Pref. VI: I have given χώροις, τν' οὐ ψῦχός νιν, etc., which makes the passage intelligible. I have also proposed χώροις, τν' αὐτ' οὐ ψῦχος. Gewiss ist die Stelle nun lesbar und verständlich, aber es giebt ein Mittel, durch eine nicht minder verständliche Lesart der Ueberlieferung weit näher zu bleiben. Wir stimmen also in diesem Falle ganz mit dem Beurtheiler der Blaydes'schen Ausgabe überein (W. im Philol. Anz. 1873 S. 191 f.), welcher bemerkt: 'Das V. 145 aufgenommene χώροις τν' οὐ ψῦχός νιν ist sehr passend, kann aber unmöglich in der Ueberlieferung χώροισιν αὐτοῦ καί νιν enthalten sein'.

<sup>\*\*) &#</sup>x27;καί und ώς unterliegen beständig der Verwechslung' Nauck Eur. Stud. I 76. Nehmen wir unsere Beobachtung zu 164 hinzu, so dürfte sich ergeben, dass die Abkürzungen für καί und ώς auch in einem oder meh-

τὸ γὰρ νεάζον ἐν τοιοῖσδε βόσκεται χώροισι χοῦτως, ῶς νιν οὐ θάλπος θεοῦ οὐδ' ὅμβρος οὐδὲ πνευμάτων οὐδὲν κλονεῖ, ἀλλ' ἡδοναῖς κτέ.

145

Nimmt man an, dass die Ueberlieferung ehemals lautete χώροισι καὶ οῦτως ώς, so ergiebt sich damit eine vielleicht noch einfachere Erklärungsweise für die Entstehung der handschriftlichen Corruptel. Die Construction ἐν τοιοῖσδε βόσκεται | χώροισι χοῦτως ώς . . . οὐδὲν κλονεῖ im consecutiven Sinne stat des gewöhnlichen ώστε bei vorausgehendem οῦτως, τοιοῦτος, τοιόσδε u. dergl. findet sich genau so auch 590 οῦτως ἔχει γ' ἡ πίστις, ώς τὸ μὲν δοκεῖν | ἔνεστι. Ein Beispiel, in dem auch οῦτως νοτ ώς. Aehnlich 1126 ἔχει γὰρ οῦτως ὥστε μὴ σιγᾶν πρέπειν. Oder 254 f. χοῦτως ἐδήχθη . . . ὥσθ' ὅρκον αὐτῷ προσβαλὼν διώμοσεν κτέ.

Eine Bestätigung obiger Herstellung findet sich vielleicht in den Scholien, nämlich in den Worten άλλ' ώς τείχος ἀρραγὲς (damit werden die τοιοίδε χῶροι beispielsweise näher specialisirt) οὐ φθείρεται ὑπό τινος, οὕτως οὐδὲ ἡ νεότης ἐστηριγμένη ὑπὸ ἀμεριμνίας τῶν ἐν βίω κακῶν. Der Verfasser dieser Erklärung las vielleicht noch:

τὸ γὰρ νεάζον ἐν τοιοῖσδε βόσκεται χώροισιν οὕτως, ὥς νιν οὐ θάλπος θεοῦ 145 οὐδ' ὄμβρος οὐδὲ πνευμάτων οὐδὲν κλονεῖ.

Er machte den Fehler, das νιν (statt es auf τὸ νεάζον zu beziehen, ein allerdings seltenerer Fall) als für αὐτούς (näml. χώρους) gesetzt anzusehen, wie denn νιν allerdings bekanntlich auch statt αὐτοὺς αὐτὰς αὐτὰς sich bei Sophokles findet (vgl. Dind. Lex. Soph. 228). Die Folge war nun, dass er das ihm noch vorliegende οὕτως ὡς nicht in dem alten richtigen consecutiven Sinne, sondern als Vergleichungspartikeln auffasste. Er erklärte demnach verkehrt: wie ein τείχος ἀρραγές durch nichts zerstört wird, so auch die Jugend (οῦτως οὐδὲ ἡ νεότης, näml. φθείρεται), wozu dann ἐστηριγμένη πτέ. die

reren der Vorgänger des La sehr ähnliche waren. Dasselbe vermuthet Karsten hinsichtlich des Vorgängers des Mediceus des Aesch.: Comm. in Ag. 161. Diese Zeichen wurden dann öfters mit einander verwechselt. Gardthausen Griech. Palaeogr. 245 bemerkt: 'Von tachygraphischen Abkürzungen kommt am frühesten  $n\alpha\ell$  vor. Schon in die Unciale und alte Minuskel werden tachygraphische Abkürzungen eingemischt'. Uebrigens ist auch daran zu erinnern, dass der Ausfall eines  $\dot{\omega}_{S}$  nach einem ursprünglichen  $o\tilde{v}\tau\omega_{S}$  leicht war und es dann nahe lag, falsch zu corrigiren und  $n\alpha\ell$  zu ergänzen.

nähere Begründung giebt. Der Irrweg, auf den dieser Scholiast gerieth, ist wunderlich genug, aber es giebt thörichtere Erklärungen gerade in den Scholien zu unserem Stücke.

Völlig verfehlt war es, wenn Heimsöthe Krit. Stud. 52 aus dem τείχος ἀρραγές jener freien Erklärung auf einen analogen Ausdruck im Texte schliessen wollte, der sich in dem χώροισι bergen solle. Sein Vorschlag ist nicht werth erwähnt zu werden. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir dem Dichter damit eine ganz inconcinne Vermischung zweier Anschauungen octroyiren würden. weder wählte der Dichter (auch an sich nicht gerade passend hier) die Anschauung von den όγυροὶ παρθενῶνες wie Eur. Iph. Aul. 737 κόραι - όγυροῖσι παρθενῶσι φρουροῦνται καλῶς: dann konnte er nicht in einem Athem fortfahren — νιν οὐ θάλπος θεοῦ | οὐδ' ὄμβρος οὐδὲ πνευμάτων οὐδὲν κλονεῖ. Oder der Dichter wählte die hier ungleich passendere, auch an sich zartere Anschauung von der an geschütztem Orte aufsprossenden Pflanze (den δάμνοι bei Homer, ut flos in saeptis secretus nascitur hortis bei Catull): dann konnte er nicht unmittelbar vorher die Vorstellung von dem festen Verschlusse der παρθενώνες hervorrufen.

In dem Verse οὐδ' ὄμβρος οὐδὲ πνευμάτων οὐδὲν κλονεῖ gab die Verbindung πνευμάτων οὐδέν mit Recht Anstoss, zumal der Scholiast paraphrasirt: ούτε καύματι φθείρεται ούτε ύετῷ ούτε ἀνέμων σφοδρότητι. Feinfühlig schreibt Heimsöth Krit. Stud. 52: 'Der starke Ausdruck πνευμάτων οὐδέν will mir da nicht ächt scheinen, wo er als Subject eines activen Verbums auftretend den Ausdruck, da er seine Bildlichkeit schwächt, eher abzustumpfen, als zu be-Heimsöths Vorschlag ist πνευμάτων μένος κλονεῖ. leben scheint'. Da aber das fragliche Wort gerade über dem blov des folgenden Verses zu stehen kam, so mag das nicht minder passende οὐδὲ πνευμάτων βία πλονεῖ den Vorzug verdienen: Il. Π 213 βίας ἀνέμων άλεείνων. Il. Ψ 713. Auch βίαι πνευμάτων geben die Wörterbücher an: Aristot. p. 400, 28. Ebenso βία πυρός und Aehnliches. Auf unsere Emendation führt der Laurentianus: 'ante οὐδέν tres literae erasae', d. h. βla. Ein wenig gar zu plump will sich auch Heimsöth diese Bestätigung zu eigen machen: 'μεν werden gerade noch die tres literae ante οὐδέν erasae des Laur. a. sein'. Allerdings kann auch das homerische (Od. ε 478) τοὺς (θάμνους) μὲν ἄδ' οὔτ' ἀνέμων διάει μένος ύγοὸν ἀέντων, | ούτε ποτ' ἀέλιος κτέ. dem πνευμάτων βία zur Empfehlung gereichen, insofern jene Stelle dem δμησικώτατος vorgeschwebt haben dürfte, aber Sophokles hat die Stelle in freier Weise wieder gegeben, wie dies ähnlich zu 781 f. im Folgenden beobachtet werden wird. Ein Sophokles verwerthet die Anschauung, nicht den nämlichen Ausdruck wie ein unfreier Nachahmer.

Auch in dem folgenden Verse war noch ein Schreibfehler zu corrigiren. Ueberliefert ist: ἀλλ' ἡδοναῖς ἄμοχθον ἐξαίρει βίον, was man gezwungen erklärt: in Lust und Freuden halt die Jugend ihr müheloses Dasein hoch empor. An ἐξαίρει βίον nahm Blaydes mit Recht Anstoss. Das Naturgemässe ist: in Lust und Freude hebt das Leben die Jugend empor, wie auch der Scholiast richtig erklärt ταῖς ἡδοναῖς εἰς ὕψος εὐθνμίας αἴρεται. Vielleicht gab der Dichter:

ως νιν οὐ θάλπος θεοῦ οὐδ' ὄμβρος οὐδὲ πνευμάτων βία κλονεῖ, ἀλλ' ἡδοναῖς ἄμοχθον ἐξαίρει βίος ἐς τοῦθ' ἔως τις κτέ.

145

ἄμοχθον würde dann durch das folgende τις seine Erklärung finden. Oder scheint die Fassung des Scholion auf ein ehemaliges ἀλλ' ἡδοναῖς ἄμοχθος αἴφεται βίος | ἐς τοῦθ' ἔως τις κτέ. hinzuführen? Der Gedanke ist etwa derselbe, wie im Tereus fr. 521, 3 f. αλ νέαι μὲν ἐν (?) πατφὸς | ἥδιστον, οἶμαι, ζῶμεν ἀνθρώπων βίον | τεφπνῶς γὰρ ἀεὶ πάντας ἀνοία τρέφει.

Die Unächtheit der V. 166—168 hat zuerst Dobree erkannt Adv. II 39, ohne selbst anzudeuten, wie nun die Verse 164—170 (excl. 166—68) zu lesen seien. Schon desshalb aber konnte der Beweis gegen die Aechtheit bisher nicht für geführt erachtet werden, ein Beweis, der auch bei Schneidewin-Nauck z. d. St. noch unzureichend erscheint.\*) Das Hauptmoment, das gegen die Echtheit der Verse 166—168 entscheidet, und welches ich bisher nicht genügend hervorgehoben finde, liegt darin, dass im Falle ihrer Echtheit sowohl die Strophe 821 ff. als auch 1170 ff. an Interesse verlieren und nur eine lästige Wiederholung enthalten würden. An der ersteren Stelle 821 ff. wird es plötzlich den Trachinischen Mädchen klar, dass unter dem Ende der Mühen vielmehr der Tod zu verstehen sei; an der zweiten erkennt Herakles, dass die μόχθων λύσις nichts anderes als das θανείν sei: τὸ δ' ην ἄρ' οὐδὲν ἄλλο πλλην θανείν ἐμέ. Wäre nun die gleiche Deutung demselben He-

<sup>\*)</sup> Unzutreffend ist die Bemerkung S. 50: 'Auch konnte Herakles einen Termin für die Theilung seines Besitzes nur dann festsetzen, wenn er wusste, dass er nach dem angegebenen Termin nicht ein ungetrübtes Leben zu erwarten hatte'. Herakles durchschaute vielmehr den Doppelsinn des Orakels und traf daher für den Fall, dass etwa der Tod seine Mühsale endige, alle Vorsichtsmassregeln. Der Naucksche Satz steht auch mit Schneidewins Einl. 11 im Widerspruch,

rakles gleich selbst von der Deianeira schon bei seinem Auszuge in den Mund gelegt, so erhellt, dass damit den berührten Stellen jedes Interesse entzogen wäre. Sehr richtig Schneidewin-Nauck Einl. 11: 'Obgleich Herakles die Zweideutigkeit des Orakels wohl begriffen und daher sein Haus bestellt hatte, so hat er doch, durch den Erfolg seines Zuges verblendet, dasselbe später zum Besten ausgelegt und gehofft, er werde fortan ein müheloses Leben führen, vgl. 1171'. Auch den Worten der Trachinischen Mädchen 821 ff. würde die eigentliche Pointe abgebrochen. Denn die Mädchenschaar war bei 165 ff. schon gegenwärtig: es wäre also nahezu eine Absurdität, wenn die Trachinierinnen eine der oben gehörten Deutung ganz ähnliche später wie eine ihnen vorbehaltene Entdeckung vortragen würden: ἴδ' οἶον, ὧ παῖδες, προσέμιξεν (?) ἄφαρ | τοὔπος τὸ θεοπρόπον ήμῶν κτέ. Wenn Dobree a. a. O. die Verse 166 ff. als frigidi bezeichnete und schon aus diesem Grunde, wie er hinzufügt, sie für untergeschoben zu halten geneigt war, so mag ihm etwas Aehnliches vorgeschwebt haben. Wollte der Dichter nicht an den zwei hervorgehobenen Stellen des Dramas seine poetischen Intentionen im Voraus lahm legen, so war hier, wo die Herakleische Auffassung des Orakels mitgetheilt wird, nur eine allgemeine Form möglich, etwa entsprechend V. 1170 f. μόχθων τῶν ἐφεστώτων ἐμοὶ | λύσιν releãoθαι. In dieser allgemeinen Form, so müssen wir annehmen, hatte Herakles der Deianeira das Orakel mitgetheilt, aber doch schon durch seine letztwilligen Verfügungen (161 ώς ἔτ' οὐκ ὢν εἶπε κτέ) sattsam angedeutet, dass ihm der Doppelsinn des Orakels nicht entgehe. Daher denn auch Deianeira 79 f. aus dieser doppelten Möglichkeit der Erfüllung dem Hyllos gegenüber kein Hehl macht. An letzterer Stelle, wo Gefahr im Verzuge ist und wo es gilt, den Hyllos schnell über die Sachlage zu orientiren, stellt Deianeira, ohne den Wortlaut des Orakels zu geben, ausdeutend gleich die beiden offen gelassenen Fälle der Erfüllung hin: ώς η τελευτήν τοῦ βίου ατέ. Da es hier darauf ankommt, dass Hyllos ohne Verzug auf Kunde ausziehe, so wäre eine Mittheilung des Götterspruches in seiner orakelhaften Zweideutigkeit wie ἀναδοχὰν (ἀναπνοὰν Meineke) τελεῖν πόνων (825) oder wie μόγθων τῶν ἐφεστώτων έμοι | λύσιν τελεῖσθαι (1170 f.), und eine daran anschliessende Debatte über dessen wahren Sinn zwischen Deianeira und Hyllos wenig am Platze gewesen. Deianeira kommt dem auf die schon bezeichnete Weise klug zuvor. Dass übrigens auch diese Stelle von erweiternder Interpolation nicht frei blieb, wurde oben berührt. Das auch dort an gleicher Versstelle sich findende λοιπον ήδη lässt vermuthen, dass in beiden Stellen der nämliche Interpolator seine Hand im Spiele hatte, eine Voraussetzung, die auch an sich selbst die meiste Wahrscheinlichkeit für sich hat.

In der Anlage der hervorgehobenen Beziehungen aber dürfen wir von Sophokles eine um so grössere Sorgfalt erwarten, als das Orakel offenbar eine poetische Erfindung des Dichters selbst war (Schneidewin-Nauck Einl. 11).

Aber mit Recht warf schon Wunder ein Emend. 185, dass nach Tilgung der drei Verse nun ως (164) ohne jedes Verbum und auch τοιαῦτ' ἔφραζε πρὸς θεῶν είμαρμένα (169) ohne Beziehung sei. Und gewiss bleibt es eine harmlose Handhabung der Kritik, jene Verse streichen zu wollen, ohne uns aus der Umgebung die Entstehung einer derartigen Interpolation wahrscheinlich zu machen und ohne die mit ως τρίμηνος ἡνίπα beginnende Periode überhaupt zu Ende zu führen! Das Verdienst, mit einem so wenig wissenschaftlichen Verfahren\*) gründlich gebrochen zu haben, gebührt Nauck im Anhang. Vermögen wir auch seinem Emendationsversuche nicht beizustimmen, so bleibt es doch Nauck, der auf Wunders Bemerkungen gestützt den richtigen Weg betreten hat. 'Die bezeichneten Verse einfach fortzulassen' — diesem Urtheile wird heute jedermann beitreten — 'ist unstatthaft'. Vgl. auch L. Kayser N. J. f. Phil. 1855 S. 230.

Unsere Vermuthung ist: wiederum wurde 164 καί und ὡς vertauscht, wodurch im Folgenden statt des vom Dichter gesetzten Infinitivs ein Optativ (daher χρείη V. 166) nöthig wurde. Da der Genitiv τῶν Ἡρακλείων — πόνων völlig in der Luft schwebt, so deutet alles darauf hin, dass wir in diesem nur zu schnell athetirten Verse den ehemaligen Schluss der Periode vor uns haben und der Dichter schrieb τὸν Ἡράκλειον ἐκτελευτᾶσθαι πόνον. Es war mit Umstellung der Verse 169 und 170 zu schreiben:

χρόνον προτάξας καὶ τρίμηνος ἡνίκα
χώρας ἀπείη κἀνιαύσιος βεβώς,
[τότ' ἢ θανεῖν χρείη σφε τῷδε τῷ χρόνω,
ἢ τοῦθ' ὑπεκδραμόντα τοῦ χρόνου τέλος
τὸ λοιπὸν ἤδη ζῆν ἀλυπήτῳ βίω.]
τὸν Ἡράκλειον ἐκτελευτᾶσθαι πόνον.
170
τοιαῦτ' ἔφραζε πρὸς θεῶν είμαρμένα,
169
ως τὴν παλαιὰν κτέ.

<sup>\*)</sup> Vgl. Kirchhoff Die Comp. der Odyssee 201: 'Stellen irgend welches Textes für Interpolationen zu erklären, ohne Veranlassung oder Zweck angeben zu können, ist ein durchaus unwissenschaftliches Verfahren'.

Damit dürften die Schwierigkeiten gehoben sein: Herakles bestimmte eine Zielfrist, und zwar (bemerkte er) endige der πόνος 'Ηράκλειος, wenn u. s. w. Ein eine ergänzt sich aus V. 161 und 162 von selbst, ja ein nochmaliges verbum dicendi wäre dem vorausgehenden wie dem folgenden τοιαῦτ' ἔφραζε gegenüber leidig genug. In derselben Form der Abhängigkeit und in der gleichen, für das Orakel charakteristischen Allgemeinheit wird von dem Götterspruch wiederholt geredet: 824 f. ο τ' έλακεν . . . αναδοχάν (?) τελείν πόνων τῷ Διὸς αὐτόπαιδι, 1169 f. δρυός, | ή μοι χρόνω τῶ ζῶντι (?) καὶ παρόντι νῦν | έφασκε μόχθων τῶν ἐφεστώτων ἐμοὶ | λύσιν τελεῖσθαι. dazu das καί ... τον 'Ηράκλειον έκτελευτασθαι πόνον, so haben wir damit drei nur wenig variirende Formen des dem Gotte zugeschriebenen Spruches. Wollte man wie Wunder ehemals (a. a. O. 184 f.) daran Anstoss nehmen, dass Herakles selbst von dem 'Ηράnλειος πόνος spricht, so vergisst man eben, dass er die Worte des ihm gewordenen Orakels wiedergiebt: τοιαῦτ' ἔφραζε πρὸς θεῶν είμαρμένα. Vgl. auch Schneidewin-Nauck z. d. St. Im Sinne der Orakelsprache mag auch der Singular τον Ηράπλειον έπτελευτᾶσθαι πόνον gewählt sein statt des metrisch ebenfalls möglichen Pluralis: die Zweideutigkeit des Orakels liess unentschieden, ob lediglich der πόνος, zu dem er damals auszog, oder die Mühsal überhaupt für ihn beendet sei, und wenn letzteres der Fall, ob ihm der Tod oder ein sorgenfreies Leben beschieden sei. Richtig bemerkt Nauck zu 166-168: 'Nach 825 muss Herakles das Ende seiner Leiden in Aussicht gestellt haben, in einer Weise, die ebensowohl vom Untergang als von der Erlösung gedeutet werden konnte'.

Von den oben erwähnten Fassungen des dem Herakles zu Theil gewordenen Orakels ist sicher verderbt 821 ff.:

ἔδ' οἶον, ὧ παῖδες, προσέμιξεν ἄφαρ τοὕπος τὸ θεοπρόπον ἡμῖν τᾶς παλαιφάτου προνοίας, ὅ τ' ἔλακεν, ὁπότε τελεόμηνος ἐκφέροι δωδέκατος ἄροτος, ἀναδοχὰν τελεῖν πόνων τῷ Διὸς αὐτόπαιδι.

825

Nauck bemerkt zu der Stelle: 'Die Scholien erklären: ὅπες ἐφθέγξατς, ἐπειδὰν ἐνιαυτὸς ὁ τέλειον ἔχων τὸ δωδεκάμηνον παρέλθη, τότε ἀνοκωχὴν γενέσθαι τῶν πόνων τῷ Ἡρακλεῖ. Allerdings erwartet man, dass der Chor sich auf das von Deianeira ihm mitgetheilte Orakel von Dodona beziehe: aber die Worte τελεόμηνος δωδέκατος ἄφοτος können nur vom Ablauf des zwölften Jahres verstanden werden. Ist daher die jetzige Lesart richtig, so hat man an ein anderes nach Apollod.

2, 4, 12 dem Herakles einst in Delphi ertheiltes Orakel zu denken, worin es hiess, κατοικεῖν αὐτὸν ἐν Τίρυνθι Εὐρυσθεῖ λατρεύοντα ἔτη δώδεκα καὶ τοὺς ἐπιτασσομένους ἄθλους δώδεκα ἐπιτελεῖν, καὶ οὕτως τῶν ἄθλων συντελεσθέντων ἀθάνατον αὐτὸν ἔσεσθαι'. So weit Nauck. Der richtige Schluss wäre vielmehr gewesen: δωδέκατος ἄροτος kann man nur vom Ablauf des zwölften Jahres verstehen im Widerspruch mit 164 ff. Da nun die Beziehung auf ein anderes Orakel, etwa auf das bei Apollodor a. a. O., woran Groddeck dachte, durch die Composition des Stückes ausgeschlossen wird, so ist die Lesart verderbt.

Wie inconsequent verfuhr hier doch die Kritik. Während man richtig erkannt hat, dass das Orakel von Dodona die Erfindung des Dichters sei (Schneidewin Einl. 11), hält man es andererseits für denkbar, dass Sophokles seine eigene Erfindung durch eine unerwartete Bezugnahme auf ein von dem vorhergenannten völlig verschiedenes Orakel selbst durchkreuzt haben soll. Und dies traut man demselben Dichter zu, der z. B. in der Elektra das Orakel 'so gestaltet hat, wie der Plan seines Drama es forderte' (Schneidewin-Nauck zu El. 36 f.). Sorgfältige Uebereinstimmung gerade in diesem Punkte war die erste Bedingung einer verständlichen Composition. Klar und bündig hatte schon Schneidewin geurtheilt, Abh. der K. Ges. d. W. zu Gött. VI 261: 'Uebrigens beharrt sowohl Hermann als Welcker, Kl. Schr. I 85, auf der grundfalschen Annahme, der Chor beziehe sich auf das nach Apollod. 2, 4, 12 dem Herakles Dieses ist aus mehreren Gründen undenkbar, gegebene Orakel. schon darum, weil jenes sich auf die zwölf Athlen im Dienst des Eurystheus bezieht, die der Herakles des Sophokles längst überstanden hat'. Ein weiterer Grund, der gegen diese Beziehung spricht, ist der Umstand, dass das bei Apollodor a. a. O. und bei Diodor IV 10 und 26 erwähnte Orakel ein delphisches ist; endlich wird in diesen Orakeln dem Herakles nach Bestehung der Athlen die Unsterblichkeit in Aussicht gestellt (τεύξεσθαι τῆς ἀθανασίας Diod. Sic., ἀθάνατον αὐτὸν ἔσεσθαι Apollod.), ein Gesichtspunkt, der dem Dodonäischen Orakel fern liegt. Der künstliche Versuch Wunders, ed. sec. praef. 46, diese drei Orakel nach dem Vorgange von Iacob Soph. Quaest. 284 mit einander zu verknüpfen, findet in dem Stücke selbst keinerlei Anhalt. Auf die Nachricht von dem sichern Untergange des Herakles rufen die Trachinischen Mädchen aus, wie plötzlich wird uns nun der Sinn des Götterspruches klar: jedermann muss darin eine Bezugnahme auf das Orakel von Dodona erwarten, dessen besorgnisserregender Inhalt den Mädchen oben von Deianeira

mitgetheilt war, nicht aber auf ein Orakel, welches bisher völlig ausserhalb des dramatischen Planes lag. Die Beziehung auf Apollod. 2, 4, 12, welche uns Groddeck empfiehlt, ist ein gelehrter Nothbehelf, der äusserlich und unorganisch das Verständniss der Stelle nur verdunkelt. Dazu kommt, dass auch in den Scholien die hier allein zu erwartende Beziehung richtig gewahrt ist.

Unter den bisherigen Versuchen, der Stelle aufzuhelfen, mag der von Bergk Erwähnung finden: ὁπότε τελεόμηνον ἐκφέροι | δωδέκατον ἄροτον, τότ' ἀνοχὰν τελεῖν πόνων κτέ., dem Bergk offenbar den Sinn beilegte: wenn der zwölfte Vollmond das Jahr zu Ende führe u. s. w. Aber selbst zugegeben, dass τελεόμηνον substantivisch im Sinne von plenilunium nachweisbar wäre, so erhellt zunächst, dass die Worte όπότε τελεόμηνον έκφέροι δωδέκατον άροτον wegen der äusserlich formalen Congruenz von Subject und Object schwer verständlich gewesen wären. Wollte man aber diese Dunkelheit etwa durch Beibehaltung von açoros (als Subject) beseitigen, so würde mit Recht einzuwenden sein, dass der treffende Ausdruck sein würde, das Jahr durch die Mondläufe, nicht aber die Mondläufe durch das Jahr zu Ende führen zu lassen. Zweitens aber ist τελεόμηνον substantivisch nicht nachweisbar (vgl. Thes. VII 1965), wir haben also das überlieferte τελεόμηνος als Prädicatsnomen festzuhalten neben ἐκφέροι im intransitiven Sinne (παρέλθοι schol.), eine Auffassung dieses Verbums, die man mit Dindorf (Lex. Soph. 159 f.) und den übrigen Herausgebern zunächst festhalten möge, auch im Hinblick auf so zahlreiche Analogien anderer Composita von φέρειν, von denen Blaydes z. d. St. eine Reihe namhaft macht. Doch wird der Ausdruck ἐκφέροι noch des Näheren unten erläutert werden. Drittens ist der Spondeus im dritten Fusse wegen der Gegenstrophe be-Das aus dem Scholion aufgenommene ror' ist auch dem Sinne nach überflüssig, womit auch åvozáv fällt. Ueber das überlieferte ἀναδοχάν wird noch des Weiteren gesprochen werden.

Wir können nicht umhin, das δωδέκατος einem gedankenlosen Abschreiber oder Corrector zuzuweisen, der auf Grund einer erklärenden Beischrift wie etwa δωδεκάμηνος zu τελεόμηνος (vgl. das Scholion) δώδεκα für die Herstellung des durch eine kleine Auslassung entstellten Textes benutzte. Für ächt nämlich vermögen wir zunächst nur folgende Worte zu halten:

οπότε τελεόμηνος ἐκφέροι

- ◊ ○ ο ἄροτος, ἀναδοχὰν τελεῖν πόνων
τῷ Διὸς αὐτόπαιδι.

825

Der Dichter gab:

## δπότε τελεόμηνος έκφέφοι τελλόμενος ἄφοτος, ἀναδοχὰν τελεῖν πόνων

τελλομενος άφοτος, άναθοχάν τελειν πονων τῷ Διὸς αὐτόπαιδι. 825

D. h. wenn das anbrechende Jahr mit voller Mondenzahl zu Ende gegangen, so werde es die Uebernahme der Mühen enden u. s. w. Wenn der τελλόμενος als τελεόμηνος zu Ende gegangen: übersetzen lässt sich das nur schwer. In diesem anklingenden Ausdruck vernahm der Grieche das Providentielle der Orakelsprache, der παλαί-φατος προνοία, die es liebte, dem Ausdrucke änigmatische Farbe zu geben und durch ein etymologisirendes Anklingen einen geheimnissvollen Zusammenhang ahnen zu lassen.

Gedanklich oder formal genommen, wir kennen keinen Ausdruck, der das sinnstörende δωδέκατος besser ersetzen könnte als ein τελλόμενος. Man sagt bekanntlich auch έτος ἀνόμενον, das zu Ende gehende Jahr, aber ein ἀνόμενος ἄφοτος wäre (ganz abgesehen von dem Hiat) tautologisch unbrauchbar. Aber wir kennen auch kein Wort, dessen Verschwinden begreiflicher wäre als ein τελλόμενος nach einem τελεόμηνος.

Τέλλεσθαι braucht man bekanntlich vom Aufgang der Gestirne, also passend auch vom Anbruch des Jahres. Im Trimeter sagt Sophokles El. 699 ήλίου τέλλοντος. Dagegen fügte sich τελλόμενος ἄφοτος mehr dem Tone des Orakels, man erinnert sich an das homerische ἔτεος περιτελλομένοιο oder περιτελλομένων ἐνιαντῶν. In einer Frage nach der Orakelbotschaft sagen die Thebischen Geronten O. R. 154 ff. Δάλιε Παιάν, ἀμφὶ σοὶ άζόμενος τί μοι ἢ νέον, ἢ περιτελλομέναις ἄφαις πάλιν ἐξανύσεις χρέος. Das Simplex τέλλομαι im Sinne von orior stellten mit Sicherheit her Emperius und Hermann Aesch. Ag. 1133 ἀπὸ δὲ θεσφάτων τίς ἀγαθὰ φάτις τέλλεται (tiberl. στέλλεται); idque legisse videtur scholiasta qui per γίνεται explicat, ut Hesychius τέλλεται per γίνεται et ἀνύεται explicuit: Dindorf Lex. Aesch. 352.

Wer die kritische Methode mechanisch handhabt, wird leicht bei der sich zunächst bietenden Combination stehen bleiben: da δωδέκατος unhaltbar ist, andererseits έκφέρω 'nur hier intransitiv gebraucht zu sein scheint' (Nauck z. d. St.), so wird man an Stelle des sinnstörenden δωδέκατος wohl ein Object zu έκφέροι zu suchen haben. Der Weiterblickende dagegen wird bemerken: die Orakelsprache wählte ἐκφέροι, weil es doppelsinnig war. Fasste man es intransitiv, wie denn ἐκφέρειν in der epischen Sprache (Il. Ψ 376. 759) hervorrennen (aus den Schranken) bedeutet, so sagte das Orakel einfach: wenn der τελλόμενος ἄροτος als τελεόμηνος hervor-

gehe (παρέλθοι schol.). Fasste man es transitiv, so musste der Hörer der ominösen Bedeutung inne werden: wenn der τελλόμενος ἄροτος als τελεόμηνος (ihn) 'hinaustrage', so werde er dem Zeussohne Rast von seiner Mühsal bringen, also von der ἐπφορὰ νεπροῦ (Aesch. Ch. 9), eine Bedeutung, die sich jetzt als die wahre herausstellt. Vgl. 968 αἰαῖ, ὅδ' ἀναύδατος φέρεται. Man sieht, jeder Versuch, dem ἐπφέροι ein Object zu geben, wie etwa der von Bergk, würde nur geeignet sein, den Tiefsinn des Götterspruchs zu verseichten.

Dass auch der Nachsatz des Orakels ἀναδοχὰν τελεῖν πόνων nicht richtig überliefert ist, erkannte Dindorf ed. tert. Ox.: nam quod recentiores interpretes excogitarant duodecimum (?) annum finire dici susceptionem laborum, inepte expressum foret verbis ἀναδοχὰν τελεῖν (i. e. τελέσειν), quae contrarium potius significare viderentur, effectum iri ut Hercules labores suscipiat. Richtig dagegen ist die Fassung 1170 ἔφασκε μόχθων τῶν ἐφεστώτων ἐμοὶ | λύσιν τελεῖσθαι. Treffend vermuthete daher Meineke Anal. Soph. 299:

# ἀναπνοὰν τελεῖν πόνων · 825 τῷ Διὸς αὐτόπαιδι.

Da der Dichter in dem Vordersatze ὁπότε τελεόμηνος ἐκφέφοι τελλόμενος ἄφοτος das Subject an das Ende gerückt hat, so ist es um so leichter, das Subject als solches auch bei τελεῖν festzuhalten: wenn das anbrechende Jahr mit voller Mondenzahl abgelaufen, so werde es auch dem Zeussohne die Rast von seiner Mühsal heraufführen.

Zu 824 notirt Nauck Anh. 158: α τ' ἔλαπεν Blaydes: aber ὅς τε ist in der Tragödie schwerlich statthaft'. Richtiger wäre gewesen: Blaydes setzte nach Hermanns Vermuthung (ed. alt.) ατ' in den Text mit Rücksicht auf die Responsion mit 834 ὃν τέπετο. Die Vermuthung ist hinfällig, erstens weil ὅς τε für Sophokles zweifelhaft, denn an der anderen noch nachweisbaren Stelle El. 151 dürfte Monk richtig α γ' statt α τ' vermuthet haben; zweitens weil die Nothwendigkeit der langen Silbe zweifelhaft ist. Denn da Lobeck zu Ai. 271 statt des überlieferten ὃν τέπετο θάνατος ἔτεπε δ' αἰόλος δράπων mit Sicherheit ein ἔτρεφε δ' αἰόλος δράπων herstellte, so wird die Hartungsche Vermuthung ὃν ἔτεπε θάνατος durch den Parallelismus mit ἔτρεφε δ' αἰόλος δράπων begünstigt. Eben so urtheilte Schneidewin Abh. d. K. Ges. d. W. zu Gött. VI 261, und Nauck selbst setzte ὃν ἔτεπε in den Text.

Wir zweifeln unsererseits nicht, dass Blaydes vielmehr mit ő γ' ἔλαπεν (statt ő τ' ἔλαπεν) das Richtige traf, eine Aenderung, die

durch den Zusammenhang empfohlen wird: schaut, wie uns plötzlich der Götterspruch klar wurde, der da sagte, da er ja sagte u. s. w. Diesen Sinn giebt bekanntlich ein γε nach dem Relativum wieder, wie ut qui oder quippe qui. Die zahlreichen Beispiele sammelte Dindorf Lex. Soph. 94 und 355. Die Nothwendigkeit dieses Zusammenhangs wird freilich erst völlig einleuchten, wenn wir, wie unten geschehen wird, bewiesen haben, dass das 'fehlerhafte' (Nauck Anh. 158) προσέμιξεν (821) in προσέλαμψεν zu corrigiren ist. Verderbt ist auch ἀέλιον in der Gegenstrophe 835.

### 173 ff. soll Deianeira sagen:

καὶ τῶνδε ναμέρτεια συμβαίνει χρόνου τοῦ νῦν παρόντος, ὡς τελεσθῆναι χρεών ὅσθ' ἡδέως εῦδουσαν ἐκπηδᾶν ἐμὲ φόβω, φίλαι, ταρβοῦσαν, εἴ με χρὴ μένειν πάντων ἀρίστου φωτὸς ἐστερημένην.

175

Dass ήδέως εΰδουσαν unhaltbar ist, bemerkte endlich Herwerden Anal. cr. 21. Es konnte nichts unpassenderes geben als ἡδέως εῦδουσαν in diesem Zusammenhange. Wir hörten oben von Deianeira: ουποτ' εθνάζειν άδακούτων βλεφάρων πόθον, άλλ' . . . ενθυμίοις εὐναῖς ἀνανδρώτοισι τρύχεσθαι κτέ. Jetzt, wo die Zielfrist, die Herakles für das Ende seiner Leiden gesetzt ist, abläuft, ist an Schlaf nicht zu denken. Schlagend bemerkte schon Herwerden: naturam humanam melius noverat Sophocles quam ut ita de se loquentem inducturus fuisset mulierem ἀεί τιν' ἐκ φόβου φόβον τρέφουσαν marito προκηραίνουσαν, ut ait vs. 29 sqq. Aber, wenn Herwerden ωστ' εὐθέως εὕδουσαν conjicirte, so dürfte er auf halbem Wege stehen geblieben sein. Kein Schlaf berührt die Wimper der Deianeira: οὔποτ' εὐνάζειν α. s. w., ἀεί τιν' ἐκ φόβου φόβον τρέφω. Man hatte sich der ganz ähnlichen Exposition des Oed. Tyr. zu erinnern, wo Oedipus sagt 65 ff. ωστ' ου χ υπνω γ' ευδοντά μ' έξεγείρετε: | άλλ' ίστε πολλά μέν με δακούσαντα δή, | πολλάς δ' όδους έλθόντα φροντίδος πλάνοις. Oder auch an El. 780 f., wo Klytämnestra sagt wor' oute vuntos υπνον ουτ' εξ ήμερας | εμε στεγάζειν ήδύν. Vielleicht ist demgemäss zu lesen:

ώς μηδαμῶς εῦδουσαν ἐκπηδᾶν ἐμὲ 175 φόβφ, φίλαι, ταφβοῦσαν κτέ.

Das μηδαμῶς εὕδουσαν giebt den Grund des ἐκπηδᾶν negativ, den φόβφ ταρβοῦσαν noch einmal positiv hinzufügt. Das φόβφ gehört sowohl zu ἐκπηδᾶν als auch zu ταρβοῦσαν: Lob. Paral. 527.

Das ως im Sinne von ωστε 'de effectu dictum' wie öfters auch

in diesem Stücke. Aesch. Ag. 547 ὡς πόλλ' ἀμαυρᾶς ἐκ φρενός μ' ἀναστένειν, wo Hermann (Adn. 414) Stellen gesammelt hat, wenn es noch solchen Hinweises bedürfte. Noch fragt sich, wie das ὡς in 174 ὡς τελεσθῆναι χρεών zu fassen ist. Die Einen nehmen es wie Dindorf Lex. Soph. 531 im consecutiven Sinne, die Anderen wie Schneidewin-Nauck z. d. St. in dem Sinne von 'wie'. Das heisst, es liegt eine Ambiguität des Ausdrucks vor, die gute Schriftsteller vermeiden. Erwägt man weiter, dass ein ὡς dem folgenden ὥσθ' (oder vielmehr ὡς) gegenüber nicht empfohlen ist, so ergiebt sich die Vermuthung, dass der Dichter schrieb:

καὶ τῶνδε ναμέρτεια συμβαίνει χρόνου τοῦ νῦν παρόντος, ὧ τελεσθήναι χρεών ὡς μηδαμῶς εὖδουσαν ἐκπηδᾶν ἐμὲ φόβφ, φίλαι, ταρβοῦσαν, κτέ.

175

Das χρόνου τοῦ νῦν erhält durch ις τελεσθηναι χρεών eine nähere Bestimmung.

Hingewiesen sein mag am Schluss auch darauf, dass Versuche, die auf Kennzeichnung einer etwaigen Interpolation ausgingen, wie etwa καὶ τῶνδε ναμέρτεια συμβαίνει χρόνου | τοῦ νῦν παρόντος, ὧστ ἔμ' ἐκπηδᾶν ἀεὶ | φόβφ, φίλαι, ταρβοῦσαν κτέ. oder dergl. keine genügende Begründung zulassen würden.

Der Angelos erzählt 188 f.:

έν βουθερεί λειμώνι πρός πολλούς θροεί Δίχας ὁ κῆρυξ ταῦτα΄ κτέ.

Das βουθερής ist von Nauck mit Recht angefochten, nicht als Wortbildung, denn es giebt Composita, deren zweites Glied unmittelbar von der Wurzel durch das Suffix eg in passiver Bedeutung abgeleitet worden, wohl aber wegen des Sinnes, denn die Wurzel bedeutet nur: leuchten, erwärmen, und die 'rinderwärmende' Wiese, wie Schindler, de Sophocle verborum inventore (Vratisl. a. 1877) S. 36 f. erklärt (eine Schrift, die ich nach einer gütigen Mittheilung W. Clemms citire) ergiebt keinen passenden Sinn. Ebenso wenig passt dazu die an sich angemessene Erklärung des Scholiasten: ὑπὸ βοῶν θεριζομένω τοῖς ὀδοῦσι, τουτέστι βοῦς τρέφοντι, oder die Erklärung des Hesychius βουθερεί· ἐν ικ βόες θέρους ώρα (ώρα fehlt Etym. M. 207, 20) νέμονται . καλ βουθόρω τὸ αὐτό. Den erforderten Sinn deutet auch die Bemerkung Naucks an: 'Verständlich wäre βουβότω oder βουνόμω λειμώνι: aber auf den Werth einer Emendation machen diese Vorschläge keinen Anspruch. Zu leicht machte sich die Sache Wecklein ars Soph. em. 48, der das bei Hesych hinzugefügte βουθόρφ aufzunehmen rieth. Halten wir uns genau an die Erklärung des Scholiasten ὑπὸ βοῶν θεριζομένφ τοῖς ὀδοῦσι, so lässt sich durch eine leichtere Emendation für den griechischen Wörterschatz ein Zuwachs erzielen:

## έν βουκερεί λειμώνι κτέ.

βουπερής ist die von Rindern geschorene, ὑπὸ βοῶν θεριζόμενος τοῖς όδοῦσι. Man hatte sich zu erinnern, dass κείφειν gern von dem Abweiden, Abnagen der Thiere gebraucht wird, depasci: Il. A 560 (ονος) κείρει τ' είσελθών βαθύ λήϊον, Φ 203 f. τον μέν αρ' έγχέλυές τε καὶ Ιχθύες άμφεπένοντο, | δημον έρεπτόμενοι έπινεφρίδιον κείροντες, Od. λ 578 γυπε δέ μιν έκατερθε παρημένω ήπαρ έκειρον, und sonst öfter, wie in gleicher Anwendung auch das lateinische tondere häufig von Thieren gebraucht wird. Aehnlich also wie es bei Verg. Cul. 50 in Beziehung auf die capellae heisst: tondentur tenero viridantia gramina morsu, so erklären die Scholien das βουκερεί λειμῶνι sehr passend durch ὑπὸ βοῶν θεριζομένω τοῖς ὁδοῦσι. Um unsern Vorschlag zur Gewissheit zu erheben, bliebe demnach nichts übrig, als etwa zu erweisen, dass neloeiv auch sonst gelegentlich durch θερίζειν (wie in dem Scholion) glossirt zu werden pflegte. und über diese Frage belehrt des Hesychius Glosse: κερεῖς · θερίσεις. 'Aehnlich sind,' schreibt uns Clemm, 'also αὐτοσφαγής, θνητοyενής und andere, deren erste Glieder dativisch (instrum.) aufzu-Freilich sind solche Bildungen nicht sehr zahlreich, aber sie sind doch vorhanden'. Vgl. Schindler a. a. O. 40 ff. Roemheld, de epithetorum compos. ap. Eur. usu et format. (Giss. a. 1877) 69 Auch βουκερής wird man künftig zu dieser Klasse zu zählen haben.

V. 196: Die Melier umringen den Lichas und lassen ihn nicht von der Stelle kommen. 'Denn,' setzt der Bote erklärend hinzu, 'wer Ersehntes erkunden will, der möchte nicht ablassen, bevor er es nach Wunsch vernommen'. Was an dieser allgemeiner gehaltenen Begründung auszusetzen wäre, und wesshalb Nauck Eurip. Stud. II 156 durchaus τὰ γὰρ παρόνθ' ἔπαστος ἐπμαθεῖν ποθῶν erwartet, bekenne ich nicht einzusehen. Dass die Ueberlieferung τὸ γὰρ ποθοῦν ἔπαστος ἐπμαθεῖν θέλων, | οὖκ ᾶν μεθεῖτο verderbt ist, leidet keinen Zweifel (vgl. auch Wecklein ars Soph. em. 26), aber eben so sicher ist, dass Nauck hier einmal den Fehler zu tief gesucht hat. Die Annahme, dass 'jeder Emendationsversuch' von der von ihm angenommenen Zwischenstufe τὸ γὰρ ποθοῦν ἔπαστος ἐπμαθεῖν ποθῶν ausgehen müsse, ist nicht genügend begründet. Ebenso wenig können wir uns mit den Weckleinschen Aenderungen (ὁ γὰρ

ποθῶν ἡν πᾶς τις, ἐπμαθεῖν θέλων πτέ.) befreunden, aus dem einfachen Grunde, weil ο γὰς ποθῶν ἡν πᾶς τις nicht in die durch οὐκ ἂν μεθεῖτο indicirte allgemeine Fassung der Sentenz passt. Wir corrigiren:

τὰ γὰο ποθούμεν' ὅστις ἐκμαθεῖν θέλει, οὐκ ἄν μεθεῖτο, ποίν καθ' ἡδονὴν κλύειν.

Nämlich zu ὅστις (man könnte auch an εἴ τις denken) wurde ehemals erklärend ἕκαστος geschrieben. Dieser Eindringling liess das Nachbarwort zusammenschrumpfen und machte die weiteren Aenderungen nöthig. Aber die Möglichkeit, dass τὰ γὰο ποθούμεν' ὅστις vielleicht einfach in τὸ γὰο ποθοῦν ἕκαστος verschrieben war und dann θέλει in θέλων corrigirt wurde, ist ebenso wenig zu leugnen.

198 f. schliesst der Angelos seine Mittheilung über Lichas:

οῦτως ἐκεῖνος οὐχ ἐκών, ἑκοῦσι δὲ ξύνεστιν ὄψει δ' αὐτὸν αὐτίκ' ἐμφανῆ.

Dass δὲ nach ἐκοῦσι störend ist, erkannte Blaydes, dessen Vorschläge (ἐκοῦσι δή oder νῦν) ungenügend sind. Gegen Naucks οὐχ ἑκῶν ἐκουσίοις spricht die stilistische Concinnität, insofern es die Dichter lieben, in dergleichen formelhaften Wendungen Wörter genau derselben Bildung zusammen zu stellen: τὴν δ΄ ἐθέλων ἐθέλουσαν, παρ΄ οὐκ ἐθέλων ἐθελούση Hom., ἄκοντά σ΄ ἄκων, ἐκόνθ΄ ἐκόντι, Aesch., ἄκων οὐχ ἑκοῦσιν Soph., u. dergl. Damit soll nicht geleugnet werden, dass sich Beispiele finden, wo die Dichter auf eine derartige Parechese verzichteten, z. B. Aesch. Sept. 1035 τοίγαρ θέλουσ΄ ἄκοντι κοινώνει κακῶν, oder wo sie dieselbe gelegentlich vermeiden, um nicht in eine spielende oder gezierte Redeweise zu verfallen, z. B. Eur. fr. 69, 2 ἐκῶν ἐκοῦσαν ἢ οὐ θέλουσαν οὐχ ἑκοῦν; Aber die grosse Menge der Beispiele muss uns zum mindesten warnen, diese stilistische Eigenthümlichkeit da abzuschwächen, wo sie wie in unserer Stelle überliefert ist.

Bedenkt man, dass die Begierde der Melier soeben ausführlich geschildert war, so erscheint bei εκουσι der Artikel sehr am Platze:

> ούτως έκείνος τοίς έκοῦσιν οὐχ έκὼν ξύνεστιν κτέ.

Eine Lesart, die auch die Wortfolge des Scholion nahe legt τοῖς Μηλιεῦσιν αὐτὸς ὁ Λίχας σύνεστιν οὐχ έκών. Der Interpret erläutert das τοῖς έκοῦσιν durch τοῖς Μηλιεῦσιν. War der Artikel nach ἐκεῖνος ausgefallen, so mochte ein Corrector auf die verfehlte Aenderung οὐχ έκων έκοῦσι δὲ verfallen. Das von ἐκεῖνος durch τοῖς έκοῦσιν getrennte οὐχ έκων wird auf solche Weise schärfer hervorgehoben.

Ohne Anstoss ist 200 f.:

ώ Ζεῦ, τὸν Οἴτης ἄτομον ος λειμῶν' ἔχεις, ἔδωκας κτέ.

200

Die Vermuthung, die Nauck ehemals Eur. St. II 6 Anm. an 200 anknüpfen wollte, hat wohl ihr Autor selbst längst fallen lassen.

216 ist überliefert:

ἀείρομ' οὐδ' ἀπώσομαι τὸν αὐλόν, ὧ τύραννε τᾶς ἐμᾶς φρενός.

Das elidirte ἀείρομ' hat Erfurdt beseitigt, aber richtig vermuthet Nauck, dass der Fehler noch tiefer liege. Das ἀείρομαι bezieht sich auf das μετεωρίζεσθαι ἐν τῷ χορεύειν. Bei Hesych: ἀείρομαι ἄνω αἴρομαι. Σοφοκλῆς Τραχινίαις. Ebenso der Scholiast: μετεωρίζομαι ἐν τῷ χορεύειν εἰς τὸν ἀέρα, καὶ ἄνω αἴρομαι. Der Dichter gab:

αείρομαι (πόδ°) οὐδ' απώσομαι.

Beispiele für die akatalektischen Pentapodien 'mit lauter reinen Jamben' sammelte Christ M.¹ 373. Das πόδ' fiel vor οὐδ' aus und dann wurde falsch elidirt. Möchte doch nun Reiskes so unmethodisches und verflachendes ἀείσομαι endlich einmal und für immer aus dem kritischen Apparate verschwinden! Dass das ἀείσομαι auch Blaydes in den Sinn kam, darüber wundern wir uns nicht, aber seine Begründung [p. 56 this latter correction, which had also occurred to myself, agrees better with ἀπώσομαι than does ἀείσομαι; and moreover agrees well with the invitation just given to sing (ἀνάγειν παιᾶνα, βοᾶν)] ist hinfällig: 'das Präsens ἀείσομαι neben dem Fut., wie O. R. 1446 ἐπισκήπτω τε καὶ προστρέψομαι' Schneidewin-Nauck z. d. St.

Die Lücke ist alt. Wenn ein Schluss ex silentio erlaubt wäre, so lag schon Didymos das πόδ' nicht mehr vor. Hesych und der Scholiast, deren Uebereinstimmung bekanntlich auf Didymos zurückweist, erklären nur ἀείφομαι.

Der Zusatz von πόδα bei ἀείρομαι hat nicht nur plastische Bedeutung. Er ist nothwendig, da es sich um die orchestische Bewegung handelt, denn man sagt auch αἴρομαι φρένα u. ähnl., wie Aesch. Ag. 592 ἡ κάρτα πρὸς γυναικὸς αἴρεσθαι κέα ρ. Ueber die Wendung ἄλλεσθαι πόδας, χορεύειν πόδα handelte ehemals Imman. G. Huschke, Anal. Crit. in Anthol. graec. (Jenae et Lips. a. 1800) 25 ff. Auch an Aesch. Cho. 676 δεῦρ' ἀπεξύγην πόδα, an περᾶν πόδα und Aehnliches darf man erinnern. Auf ἀείρομαι πόδ' geht auch ἄμιλλαν V. 220, d. i. die ἄμιλλα ποδῶν, der Wetteifer der im Tanz geschwungenen Füsse. Vgl. Eur. Iph. A. 437 f. κατὰ στέγας | λωτὸς βοάσθω καὶ ποδῶν ἔστω κτύπος u. ähnl.

Wer sich von der Richtigkeit unserer Herstellung 216 ἀείρομαι (πόδ') οὐδ' ἀπώσομαι τὸν αὐλόν überzeugt hat, mag nun erwägen, ob nicht noch im Beginne des Liedes eine kleine Lücke zu statuiren sei. Ueberliefert ist:

ἀνολολύξατε δόμοις ἐφεστίοις ἀλαλαῖς ὁ μελλόνυμφος, ἐν δὲ κοινὸς ἀρσένων ἔτω κλαγγά, κτέ.

205

Richtig stellte Dindorf ἀνολολυξάτω her, was gefordert wird durch das Metrum, durch die Corresponsion mit ἐν δὲ κοινὸς ἀρσένων | ἴτω κλαγγά, endlich durch die das Ganze paraphrasirende Erklärung des Scholiasten ὁ πᾶς οἶκος Ἡρακλέους θυσίας καὶ εὐχὰς ποιείτω. Aber damit sind die Schwierigkeiten erst zur Hälfte beseitigt. Es gilt (im Gegensatze zu ποινός ἀρσένων πλαγγά) zu ὁ μελλόνυμφος das Beziehungswort herzustellen. Nicht gefunden ist es durch Dindorfs Schreibung ανολολυξάτω δόμος (statt δόμοις) — δ μελλόνυμφος. Denn δ μελλόνυμφος δόμος kann, wie Nauck Anh. 152 richtig bemerkt, nicht einen Gegensatz zu ἄρσενες bilden. Zugegeben, dass ὁ μελλόνυμφος δόμος 'das bräutliche Haus' bedeuten könnte, wogegen (nach Nauck) der sonstige Gebrauch des Adjectivums spricht, - welcher Dichter, fragen wir, würde das bräutliche 'Haus' und den 'Jubelruf der Männer' in Gegensatz bringen? Diese Inconcinnität kann nach unserem Dafürhalten auch nicht durch die allerdings nüancirte Hervorhebung des Prädicats (ἀνολολυξάτω und ἴτω) entschuldigt werden. Und schon W. im Philol, Anz. 1873 S. 294 f. bemerkte richtig: 'das von mehreren aufgenommene δόμος ὁ μελλόνυμφος hat eben so wenig einen Sinn als δόμος τῶν μελλονύμφων'. Mit nur scheinbarer Leichtigkeit vermuthet dieser Gelehrte ἀναλολυξάτω νόμος — ὁ μελλόνυμφος mit Berufung auf Aesch. Ag. 594. In der Stelle des Agam. streiten die Interpreten bekanntlich, ob das γυναικείω νόμω in dem Sinne von mulieris iussu oder von muliebri more zu fassen sei. Wecklein selbst Stud. zu Aesch. 114 will γυναικείοι νόμοι ('Frauenweisen') herstellen. Der Grund, weshalb wir der Aeschylischen Stelle in dem Weckleinschen Sinne hier keinen Einfluss gestatten, ist ein metrischer: bei der Lesung ανολολυξάτω νόμος έφεστίοις κτέ., d. h. mit Einführung der zweifelhaften Silbe an Stelle des überlieferten δόμοις müsste die erste Tetrapodie als selbständiger Vers gefasst werden. Wie schwach aber die Spuren für eine derartige freie Behandlung des ersten Kolon bei den Dramatikern sind, kann Christ lehren M.1 382 f. Ueberhaupt aber wird

ein sorgfältigeres metrisches Eingehen auf die vorliegende Stelle ein anderes Heilverfahren nahe legen. Irren wir nicht, so wird das Richtige sein, dass nach ὁ μελλόνυμφος zwei gleich- oder doch ganz ähnlich lautende Silben — ὕμνος ausfielen und dann wie öfters die beiden Kola zu dem bekannteren jambischen Trimeter (ὁ μελλόνυμφος, ἐν δὲ κοινὸς ἀφσένων) zusammengeschrieben wurden.\*) Oder halten wir uns, was gerathener erscheint, an die Kolometrie des La, so dürfte erhellen, dass der betreffende Metriker nach dem Ausfall jener beiden Silben ganz im Sinne der späteren Praxis in den beiden ersten Zeilen allemal auf einen scheinbaren Dochmius eine jambische Tripodie folgen liess:

ἀνολολύξατε | δόμοις ἐφεστίοι- 205 (σιν) ἀλαλαῖς ὁ μελ|λόνυμφος, ἐν δὲ ποι- νὸς ἀφσένων ἴτω κλαγγά, πτέ.

205

eine metrische Auffassung, die natürlich grundverkehrt ist. Der Dichter gab wohl:

ἀνολολυξάτω δόμοις ἐφεστίοις ἀλαλαῖς ὁ μελλόνυμφος (ὅμνος), ἐν δὲ ποινὸς ἀφσένων ἔτω πλαγγά, πτέ.

Damit ist ein passender Gegensatz hergestellt: dem ὕμνος der μελλόνυμφοι, d. h. der Jungfrauen, correspondirt nun schicklich die ποινὸς ἀρσένων πλαγγά. In anderem Sinne heisst es Ant. 815 ἐπινύμφειος (ἐπινύμφειος Dindorf, ἐπινυμφίδιος überl.) ὕμνος. Wir bemerken noch, dass auch von der metrischen Seite das überlieferte δόμοις und ὁ μελλόνυμφος besser empfohlen sind: letzteres gegen Erfurdt, insofern dieser Kritiker durch die Schreibung ἁ μελλόνυμφος (näml. πλαγγά) die Schwierigkeit beseitigen zu können wähnte. Das Wort ὕμνος fiel nach μελλόνυμφος aus, wie 216 πόδ' vor dem ähnlichen οὐδ'.

207 ἐν δὲ κοινὸς ἀρσένων | ἴτω κλαγγά soll das ἐν δὲ ('falls die Lesart richtig ist' fügt Nauck hinzu) 'daneben aber' bedeuten, was an sich wenig passend wäre und sich durch die sonstigen für diese adverbiale Anwendung bekannten Stellen (vgl. K. W. Krüger Gr. II § 68, 2 A. 2) schwerlich rechtfertigen lässt. Kaum besser wäre, wenn

<sup>\*) &#</sup>x27;Die Abschreiber sind geflissentlich darauf ausgegangen, den ihnen geläufigen jambischen Trimeter herzustellen': Nauck Eur. St. I 14 f.

man nach μελλόνυμφος oder, falls unsere Vermuthung richtig, nach υμνος das σ verdoppelte, das heisst σὺν δὲ ποινὸς πτέ. herstellte (vgl. Ant. 85 πουφῆ δὲ πεῦθε, σὺν δ' αῦτως ἐγώ). Es lässt sieh etwas wahrscheinlicheres ermitteln, nämlich:

ἀν(ὰ) δὲ ποινὸς ἀρσένων ἴτω πλαγγά, πτέ.

genau entsprechend den beiden anderen Aufforderungen zur Anabole: ἀνολολυξάτω δόμοις, dem nun auch metrisch das ἀνὰ δὲ κοινὸς ἀρσένων genau gleichen würde, und dem ὁμοῦ δὲ παιᾶνα παιᾶν' ἀνάγετ' ὧ παρθένοι. Damit vereinigt sich zugleich gut das zusammenfassende Scholien: ἀνυμνεῖτε πάντες καὶ πᾶσαι τὸν σωτῆρα καὶ παιᾶνα ᾿Απόλλωνα, ohne dass ich das Scholion etwa als sichere Bestätigung meines Vorschlags betrachten möchte. Denn man liest auch die Glosse ἀνάγετε] ἀνυμνεῖτε. Die Tmesis der Präposition, die durch das Vorangehen von ἀνολολυξάτω noch erleichtert wird, wie O. C. 1709 ἀνὰ γὰρ ὅμμα σε τόδ', ὧ πάτερ, ἐμὸν στένει δακρῦον, eine Emendation G. Hermanns, die heute statt des überlieferten ἀεὶ γὰρ in den Texten steht. Pind. Nem. IX, 16 f. ἀλλ' ἀνὰ μὲν βρομίαν φόρμιγγ', ἀνὰ δ' αὐλὸν ἐπ' αὐτὰν ὄρσομεν.

In 216 ἐφεστίοις ἀλαλαῖς sträubt sich Nauck das in einigen geringeren Handschriften überlieferte ἀλαλαγαῖς (ἀλαλαλαῖς Schneidewin) aufzunehmen mit Berufung auf Gaisford im Hephäst. II 204. Wenn aber die Ergänzung ὁ μελλόνυμφος (ῦμνος) richtig ist, so empfiehlt die rhythmische Concinnität nach Analogie der Responsion des ersten und vierten Kolon (ἀνολολυξάτω δόμοις — ἀνὰ δὲ ποινὸς ἀφσένων) so die des zweiten und dritten:

έφεστίοις άλαλαῖς ὁ μελλόνυμφος ὕμνος.

Nun würde die erwartete Responsion durch das von Dindorf aufgenommene ἀλαλαγαῖς äusserlich allerdings hergestellt. Richtiger aber wird es sein zu schreiben:

ἀνολολυξάτω δόμοις ἐφεστίοισιν ἀλαλαῖς ὁ μελλόνυμφος ὕμνος, 205

mit Beibehaltung des ἀλαλαῖς aus dem La, insofern dadurch für beide Kola auch die gleiche Cäsur gewonnen wird und durch die von dem vorangehenden δόμοις nun abweichende Dativform, sowie durch die nun ins Ohr fallende metrische Zusammengehörigkeit von ἐφεστίοισιν ἀλαλαῖς eine missverständliche Verbindung von δόμοις

έφεστίοις ausgeschlossen wird. Bekanntlich war es auch die bisherige Möglichkeit eines derartigen Missverständnisses, welche Dindorf veranlasste, statt δόμοις (nach dem Vorgange von Elmsley zu Eur. Heraclid. 782) ein δόμος in den Text zu setzen, eine Lesart, die bereits oben auch aus rein sachlichen Gründen zurückgewiesen wurde.

Bleibt δόμοις | ἐφεστίοις in der bisherigen Weise neben einander bestehen, so wäre es nicht unnatürlich, beides zu verbinden, wie Aeschylus sagt Sept. 73, Ag. 851 δόμους ἐφεστίους, und, wenn Stanley Recht hat, auch Ag. 427 κατ' οἴκους ἐφεστίους (überl. ἐφ' ἑστίας), eine Ausdrucksweise, die sehr verschiedene Deutungen veranlasste: vgl. Weil zu Ag. 427. Dieser Schwierigkeit ist man überhoben durch ἐφεστίοισιν ἀλαλαῖς, eine Verbindung, die nicht nur durch die Erklärung der Scholien (ταῖς ἐπὶ τῶν θυσιῶν εὐχαῖς), sondern auch durch Verbindungen wie Ai. 579 ἐπισκήνους γόους nahe gelegt wird. Zwei Dative in verschiedenem Sinn neben einander Aesch. Ag. 28 f. δόμοις | ὀλολυγμὸν εὐφημοῦντα τῆδε λαμπάδι | ἐποφθιάζειν.

Wir restituiren also den Eingang des Liedes wie folgt:

ἀνολολυξάτω δόμοις ἐφεστίοισιν ἀλαλαῖς ὁ μελλόνυμφος ῦμνος, ἀνὰ δὲ κοινὸς ἀφσένων ἔτω κλαγγά, κτέ. 205

Mit ὁ μελλόνυμφος υμνος findet, wie die zweifelhafte Silbe lehrt, entsprechend dem Gedanken, die erste Periode ihren Abschluss; mit ἀνὰ δὲ κοινὸς ἀφσένων beginnt, im Einklang mit dem ersten Kolon der ersten (ἀνολολυξάτω δόμοις), eine zweite.

Was Schneidewin einmal von einer andern Partie des Stückes bemerkte, das gilt auch von diesem Liede: die eindringende Erklärung ist verkümmert. Deianeira hatte mit einem von der aufgehenden Sonne entlehnten Bilde gesagt ως ἄελπτον ὅμμ² ἐμοὶ | φήμης ἀνασχὸν τῆσδε νῦν καφπούμεθα (vgl. das Schol. z. d. St.). Eine analoge Anschauung wird das Stichwort für den Wiederhall des Jubels auf der Orchestra: ἀνολολυξάτω δόμοις — ὁ μελλόνυμφος (ὕμνος), ἀνὰ δὲ κοινὸς ἀρσένων ἴτω κλαγγά — παιᾶν' ἀνάγετ' — ἀείρομαι (πόδ') — ἰδού μ', ἀναταράσσει κτέ.

Der Schlussabsatz ist überliefert 222 ff.:

ἴδε ἴδ' ὧ φίλα γύναι, τάδ' ἀντίποωρα δή σοι βλέπειν πάρεστ' ἐναργῆ. Während man früher mit Brunck metrisch ungenügend ιδ' ιδ', ω φίλα γύναι schrieb, behauptet sich seit Dindorf

im Texte, der nach Analogie der beiden folgenden Kola zugleich φίλα γυναι(κῶν) in Vorschlag brachte. Trotz des Beifalls, den das ἴδ' ὧ φίλα γύναι gefunden, können wir uns mit einem derartigen Verfahren nicht einverstanden erklären. Der metrische Anstoss ist beseitigt, aber der Ueberlieferung ist schlecht genügt. In dem überlieferten "oe "o" das eine "oe einfach streichen zu wollen, entspricht da am wenigsten einer besonnenen Kritik, wo eine derartige Wiederholung der Situation nur angemessen ist. Wahrscheinlicher wäre schon die Annahme, dass ein metrischer Corrector, nachdem ein verderbtes "tos "tos coder "tos congedrungen, durch Hinzufügung des ω ein, wie es schien, trochäisches Metrum herstellte: ἴδε ἴδ' [ω] φίλα γύναι, ein Kolon, welches sogar noch ein Neuerer in dieser Form für richtig halten konnte (Gleditsch Die Soph. Str. II 15). Auf Grund solcher Annahme wäre dann die Vermuthung nahe liegend:

ἴδε, φίλα γυναι(κῶν),τάδ' ἀντίποφοα δή σοιβλέπειν πάρεστ' ἐναργῆ.

Nicht unpassend, so könnte vielleicht Jemand meinen, würde das το το durch Rhythmus und Wiederholung die Aufmerksamkeit auf den nahenden Zug hindrängen. το liest man bekanntlich in der Ueberlieferung des Sophokles (nicht ιδέ): an den beiden anderen Stellen das eine Mal ohne Elision O. C. 1462 το μάλα μέγας ἐρείπεται | κτύπος ἄφατος κτέ., das andere Mal elidirt Trach. 821 το, οἶον, ὁ παίδες, προσέμιξεν (?) ἄφαρ κτέ. Zwischen φίλα γυναικῶν und ὁ φίλα γυναικῶν einen wesentlichen Unterschied statuiren zu wollen, wäre allzu subtil: Dindorf macht darüber eine einsichtige Bemerkung Lex. Soph. 525. Man kann allenfalls sagen: ὁ φίλα γύναι klingt empfundener, φίλα γύναι entspricht der drängenden Rede. Beides wäre am Platze.

Aber es giebt eine Herstellung, die sich durch grössere Leichtigkeit empfiehlt, nämlich wo es weder der Umstellung, noch der Tilgung des  $\tilde{\omega}$  bedarf:

ἴδε
$$(\sigma\vartheta')$$
, ἴδ', ὧ φίλα γύναι, πτέ.

Das ἴδεσθ' würde zunächst allgemein die Aufmerksamkeit der Anwesenden wachrufen, ἴδ' sich dann im Speciellen an die Deianeira wenden. Ai. 351 ἴδεσθέ μ' οἶον ἄφτι κῦμα κτέ. Die Stellen für

O. Hense, Studien zu Sophokles.

das Medium sammelte Blaydes zu Ai. p. 88. Die Verbindung des Medium und Activ wie Aesch. Cho. 406 ίδετε πολυκρατείς ἀραί φθιμένων, | ἴδεσθ' 'Ατρειδᾶν τὰ λοίπ' ἀμηχάνως | ἔχοντα κτέ. wechselt nachher Deianeira selbst im Ausdruck 298 f. ἐμοὶ γὰρ οίκτος δεινός είσέβη, φίλαι, | ταύτας δρώση und 306 ούτως έγα δέδοικα τάσδ' δρωμένη. Und gegen die Annahme, dass der Dichter den beiden synkopirten Tetrapodien eine vollständige vorausgehen liess, lässt sich nichts einwenden. Dieses Metrum hatte schon G. Hermann verlangt in der ed. prior, aber mit fehlerhafter, später von ihm selbst zurückgenommener Dehnung der ultima in ιδε: versum puto iambicum dimetrum esse, ultima in ίδε propter pausam producta. Vide Elem. d. m. p. 248. Auch aus dieser in Hinblick auf die Dehnung unrichtigen Bemerkung können wir etwas lernen. Nach ἴδε(σθ') ist gleichfalls bei lebhafterer Vergegenwärtigung der Situation ein kleines Innehalten zu statuiren: es ist der erste Ausruf freudiger Ueberraschung, mit welchem die Führerin die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf den nahenden Zug lenkt; erst dann wendet sie sich an die geliebte Herrscherin: ἴδ', ὧ φίλα γύναι. Wollten wir dies in der bei uns üblichen typographischen Manier verdeutlichen, so müsste man nach ίδεσθ' einen Gedankenstrich setzen oder ein Ausrufungszeichen: O seht! schau, liebe Freundin u. s. w.

Ganz schlecht und ohne jede Probabilität wäre, was Blaydes (trotz Hermanns Warnung in der ed. prior und sec.) vorschlug: ἰδού, ἰδού, φίλα γύναι. Auch ein ἴδε(σθ'), ἰδοῦ, φίλα γύναι wäre nicht nur unnöthig, sondern plump, da Sophokles schwerlich die Absicht hatte, die Choreutin das ἰδοῦ durchflectiren zu lassen. Gerade die Nüance, die in dem ἴδε gegenüber dem auch dem Genus nach verschiedenen ἴδεσθε von den Griechen gefühlt wurde, giebt dem Ausdruck natürliche Farbe.

Die Beantwortung der Frage nach der chorischen Vortragsweise dieser Verse bildet keinerlei Schwierigkeit in der ersten (205-215) und letzten Partie (222-224): beide gehören der Führerin der Mädchenschaar. Die Führerin, die dieses Amt naturgemäss ihrer grösseren Vertrautheit mit Deianeira zu danken hat, eignet sich den Gedanken der befreundeten Herrscherin an (202 φωνήσατ', ὧ γυναῖκες, αῖ τ' εῖσω στέγης | αῖ τ' ἐπτὸς αὐλῆς κτέ.) und giebt diesem Gedanken ihrerseits einen individualisirteren und verstärkten Ausdruck, in dem sie sich zuletzt, was das Ansetzen der Chorführerin zu völliger Gewissheit erhebt, auch an die anwesende Mädchenschaar wendet (210 ff. ὁμοῦ δὲ | παιᾶνα παιᾶν' ἀνάγετ', ὧ | παρθένοι κτέ.). Nicht minder klar ist die Sache für die Schluss-

partie (222 ἴδ', ο φίλα γύναι κτέ.), wo es wiederum nur das Amt der Führerin sein kann, die Herrscherin auf den herannahenden Zug hinzuweisen und mit diesem Hinweis zugleich einem weiteren Ausdruck der freudigen Bewegung vorzubeugen ("δεσθ'). Leutsch Gött. G. A. 1855 S. 172 wollte freilich ehemals auch für die Schlusspartie den Vortrag des ganzen Chors in Anspruch nehmen, aber die beiden Gründe, die er anführt, sind unzutreffend. Was den Umstand betrifft, 'dass Gesang einzelner Choreuten in den Chorgesängen des Sophokles sich nicht nachweisen lässt' (so Leutsch a. a. O.), so dürften heutzutage auch die zähesten Gegner des Einzelvortrags eine derartige Befugniss der Führerin nicht mehr in Abrede stellen. Und die Antwort der Deianeira (225 φίλαι γυναῖκες), die Leutsch ebenfalls für seine Ansicht geltend macht, soll weiter unten von uns beleuchtet werden. Fraglich kann also nur erscheinen, wie man sich die mittlere Partie ἀείρομαι πόδ' bis ἰωὶ ἰωὶ Παιάν vorgetragen zu denken hat, d. i. diejenige Partie, in welcher die am Schlusse der ersten Partie ergangene Aufforderung sich bereits zu verwirklichen schien. Sehr einfach steht es nun mit der Beantwortung dieser Frage für denjenigen, der es für wahrscheinlich und schicklich hält, dass die anwesenden Mädchen nach der an sie ergangenen Aufforderung ihrer Führerin (παιᾶνα παιᾶν' ἀνάγετ' κτέ.) sogleich und unisono anhoben: ἀείρομαι πόδ' κτέ., d. h. recht eigentlich auf Commando ein eigens, wie es dann scheinen musste, für einen derartigen Fall gleich bereit gehaltenes Lied anstimmten. Wir können nicht umhin, eine derartige Annahme, die freilich der ersten Erwägung als die naheliegendste erscheinen mag, für bedenklich zu halten. Sie wäre kaum minder verwerflich, als die Vermuthung der Neueren: 'Wahrscheinlich wurde den Worten der Deianeira und der Aufforderung des Chors entsprechend ein Jubelruf (wie 221) aus dem Innern des Palastes hörbar'. So bemerken Schneidewin-Nauck z. d. St.; auch Donner<sup>6</sup> vor 216: 'Man vernimmt Gesang im Palaste'. Wenn nämlich Deianeira in der überschwänglichen Freude ihres Herzens sagt φωνήσατ' ὧ γυναῖκες, αΐ τ' εἴσω στέγης | αι τ' έκτὸς αὐλῆς (αὐτῆς Κνίčala), und es hätte nun dem gleich entsprechend ein Ruf aus dem Innern ertönt, so hätte dies eher eine komische Wirkung hervorbringen können. Wie geradlinig und ganz entgegen der Sophokleischen Technik wäre ein so wörtliches Verfahren. Als ein nicht minder schnurgerades Verfahren müssten wir es aber empfinden, wenn hier unmittelbar auf das Commando der Führerin seitens der ganzen Mädchenschaar eingesetzt wäre. Solche Geradlinigkeit wird vom Dichter wie schon vorher, so auch hier mit

Bedacht vermieden worden sein. Gerade weil der Zuschauer nach dem Befehle der Deianeira zunächst erwarten muss, dass der Chor nun sogleich voll und unison anheben werde, lässt der Dichter zunächst die Chorführerin, welche auch Schneidewin-Nauck erkannten, mit einer erneuten und individualisirenden Aufforderung vorangehen (V. 205-15). Die Letztere giebt dem Thema der Deianeira (d. i. des Protagonisten) einen näher ausführenden Ausdruck auf der Orchestra. Das Grundthema ist: alle, Jungfrauen und Jünglinge, sollen dem Apollon Päane darbringen, zugleich sollen die Jungfrauen (des Chors) die Artemis feiern. Indem sich aber die Führerin der Trachinierinnen den Gedanken der Herrscherin voll und warm aneignet, wird sie immer lebhafter - das ist naturgemäss - von bacchischer Ekstase ergriffen, ihr Fuss hebt sich bereits zum Tanze (ἀείρομαι πόδ'), und auch ferner will sie den Flötenton nicht von sich weisen (οὐδ' ἀπώσομαι τὸν αὐλόν), schau hin, sagt sie, wie ich gleich die That auf dem Fusse folgen lasse (ἰδού μ' ἀναταράσσει | εὐοῖ μ' ὁ πισσός πτέ.). Aber da erblickt sie auch schon nach den wenigen Worten den herannahenden Zug und durch die Ankundigung desselben wehrt sie einem nun seitens der Trachinierinnen zu erwartenden Freudenausbruch. Man erwäge: nachdem eine derartige Freudenbezeigung zweimal, von der Deianeira und der Führerin, angekündigt war, wie wenig wäre einer so schwunghaften Ankündigung durch die fünf oder sechs Zeilen genügt worden, welche die Neueren dem Gesammtchore zutheilen wollten! Poetischer ist es, weil weniger geradlinig, wenn die eigentliche Ausführung durch das Auftreten des Lichas und des Zuges, d. h. durch den Gang der Ereignisse - zunächst unausführbar wird, d. h. wenn wir auch die mittlere Partie zur Ankundigung rechnen. Wäre es als naturgemäss zu betrachten, dass die Freude, von welcher Deianeira und die ihr zunächst stehende Führerin der Mädchen ergriffen wird, sich sogleich auch auf die ganze Schaar (tristitia in subitam conversa laetitiam nimmt Dindorf an Summ. fab. 11) in einem Grade übertrug, dass sie der an sie ergehenden Aufforderung auf der Stelle durch einen die Situation voll wiedergebenden Päan entsprechen mochten, so würden wir nach der so mächtig ausholenden, so eindringlich ertönenden Aufforderung der Führerin nicht wie jetzt die wenigen Zeilen, welche hinter der so ausserordentlich gespannten Erwartung in jedem Falle zurückbleiben mussten, sondern ein Chorlied von grösseren Verhältnissen, etwa in denen des auf die jetzige Stimmung zurückgreifenden dritten Stasimon erwarten müssen. Zum mindesten wäre gegenüber der bisherigen Ansicht zu erwarten, dass der Dichter einem derartigen Ausbruch einen grösseren Umfang gegeben hätte. Und gerade der Umstand ferner, dass im dritten Stasimon, wie wir darlegen werden, der hier angeschlagene Ton wieder aufgenommen oder vielmehr erst in vollen Accorden angeschlagen wird, muss unsere Ansicht bekräftigen, dass der Dichter jene Geradlinigkeit der Composition vermied, gleich auf der Stelle nach geschehener Aufforderung die Mädchenschaar gleichsam mit vollen Backen einsetzen zu lassen. Wir sind der Ansicht, dass auch bei dem ἀείρομαι πόδ' die Führerin wie bisher fortfuhr. Es entgeht mir nicht, dass ich mich durch diese Auffassung mit der bisherigen Anschauung in directen Widerspruch setze, nicht nur mit dem nahezu komischen Paradoxon Seidlers, welches heute keiner Erwähnung mehr werth ist, sondern auch mit G. Hermanns Ansicht, der ed. alt, zu 216 bemerkt: alias, quam quae priora cecinerant, hic loqui, valde est verisimile. Dass freilich auch G. Hermann über diese Stelle weniger eingehend gedacht hatte, lehrt schon der eben mitgetheilte Satz, aus dessen Fassung erhellt, dass er die Führerin der Schaar nicht einmal für die erste Partie erkannt hatte. unserer Auffassung kann es nur die Führerin gewesen sein, welche in freudiger Aufwallung sogleich auf die Umstimmung der Freundin einzugehen befähigt war, und sich ihren Gedanken mit so warmer Empfindung aneignet, dass sie sich gleich selbst zu bacchischer Begeisterung erhebt: d. h. auch die mittlere Partie, mithin das ganze, die Stelle eines Stasimon vertretende Lied gehört dem Koryphäus.

Erst nach diesen Erwägungen mag nun bestätigend auch auf die völlig individuelle Färbung der mittleren Partie und den durchgehenden Gebrauch des Singularis hingewiesen werden:

ἀείρομαι (πόδ'), οὐδ' ἀπώσομαι
τὸν αὐλόν, ὧ τύραννε τᾶς ἐμᾶς φρενός.
ἰδού μ', ἀναταράσσει
εὐοῖ μ' ὁ πισσὸς
ἄρτι βακχίαν ὑποστρέφων ᾶμιλλαν.
ἰὼ ἰὼ Παιάν.

220

Nur um so rücksichtsvoller aber ist der Ausdruck, wenn nun Deianeira im Folgenden, obwohl lediglich vorher die Führerin sich für befähigt und befugt gehalten hatte, einem so plötzlichen Stimmungswechsel durch ihre freudige Aufwallung Rechnung zu tragen, dennoch durch ihre Anrede  $\delta\varrho\tilde{\omega}$ ,  $\varphi\ell\lambda\alpha\iota$   $\gamma vv\alphaines$  auch die übrigen Jungfrauen in ihr Interesse zieht, und schon durch diesen die Gesammtheit umfassenden Ausdruck durchblicken lässt, dass sie die allein

von der Führerin dargebrachte freudige Huldigung als von der Gesammtheit der Mädchen dargebracht empfunden hat. Das ist die Sprache fürstlicher Courtoisie, die den Dank liebreicher Erwiederung Keinem der Anwesenden vorenthält. Diese Auffassung des Pluralis bleibt natürlich auch richtig, wenn man sich von dem Gesammtvortrage für die mittlere Partie nicht losmachen kann. Worte ἴδεσθ' κτέ. wird man sicher der Führerin geben. letztere Einsicht widerlegt sich die Folgerung, welche Leutsch oben aus dem Pluralis der Anrede ziehen wollte. Die sich zunächst bietenden Folgerungen sind hier wie anderwärts nicht immer die richtigen. Wir machen noch auf ein umgekehrtes Beispiel aufmerksam. Die Epode der Parodos hatte, wie der recapitulirend zusammenfassende Inhalt in hohem Grade wahrscheinlich machte, der Gesammtchor vorgetragen, und dennoch redet Deianeira 141 mit dem πεπυσμένη μέν, ως ἀπεικάσαι, πάρει allein die Führerin der Schaar an, in ähnlicher Fügung, wie etwa Klytämnestra die Elektra El. 516 ανειμένη μέν, ως ἔοικας, αὖ στρέφει. Nichts wäre nun verkehrter, als aus diesem Singular etwa auf einen Vortrag der vorausgehenden Epode durch die Führerin schliessen zu wollen. Ist es naturgemäss und von besonderer Wirkung, dass in der Epode die gesammte Mädchenschaar noch einmal die Themen vom Schluss bis zum Anfange zurückläuft, welche sie vorher in gesonderter Halbchorstellung der Deianeira nahe gelegt hatten, so würde andererseits der Eindruck einer künstlichen Berechnung, eines kalten Rechenexempels schwerlich ausbleiben können, wenn wir eine derartige, wie wir sahen, bis ins Einzelne sich erstreckende rückläufig recapitulirende Gedankenbewegung allein dem bei dem vorausgehenden Halbehorvortrag nicht direct betheiligt gewesenen Koryphäus zuschieben Die richtige Erklärung des Singularis der Anrede ist also vielmehr diese: mit V. 141 πεπυσμένη μέν, ως απεικάσαι, πάρει πάθημα τουμόν redet die Deianeira die Führerin der Mädchenschaar an, indem sie ihr gleichsam die ganze Summe des eben vernommenen zuschiebt und gleich durch die blosse Anrede ihre Auffassung von dem solidarischen Verbundensein der ihr ergebenen Schaar, von der engen Gemeinsamkeit ihres Interesses bekundet. über diese Verwendung des Numerus Jahrb. f. cl. Ph. 1878 S. 94 gehandelt, wo namentlich Einspruch zu erheben war gegen die vielfach verbreitete und noch in den neuesten Auflagen der Schneidewin-Nauck'schen Ausgabe unverändert gebliebene Abstraction, als wäre es denkbar, dass der Dichter durch den blossen Gebrauch des Singular als solchen den Gesammtchor (als Corporation, wie man meinte)

anreden liesse. Wer z. B. hier mit πεπνσμένη — πάρει den Gesammtchor angeredet wähnt, traut dem Dichter nicht nur etwas sehr kunstloses, sondern auch eine Unklarheit des Ausdrucks zu, die durch den Gebrauch des Plurals oder durch eine Anrede der Schaar als solcher zu vermeiden selbst für einen Stümper leicht war.

Nicht ohne Aufwand von Gelehrsamkeit suchte Leutsch Gött. G. A. 1855 S. 172 ff. das in Rede stehende Lied als tragische ύπόρχησις zu erweisen, worin er eine 'freie, eigenthümliche Nachbildung des Hyporchems' erblicken zu sollen glaubte. Es war dies die Ansicht Otfr. Müllers Kl. Schr. I 518 (Rhein. Mus. V 1837). Jahrb. f. cl. Phil. 1878 S. 9, wo ich dies Stasimon berührte, schrieb ich nicht ohne Bedenken, dass man 'vielleicht' an hyporchematischen Charakter denken könne. Consequenter wäre gewesen, einfach auf die Bemerkung Westphals zu verweisen M. 2 679 A.: 'Völlig unbegründet ist es, das blosse ὀρχεῖσθαι von einem Hyporchema zu verstehen, schol. Trach. 216: μελιδάριον οὐκ ἔστι στάσιμον, ἀλλ' ὑπὸ τῆς ἡδονῆς ὀρχοῦνται. 217: ἐν δὲ ταῦτα λέγειν ὀρχοῦνται ὑπὸ χαρᾶς. Es gab viele fröhliche Tänze, die keine Hyporchemata waren, wie die Päane u. a'. Die Bemerkung des Scholiasten τὸ γὰς μελιδάςιον - δοχοῦνται, aus der Leutsch (a. a. O. 172) direct die ὑπόρχησις folgerte, beweist nichts weiter, als dass dem Verfasser dieses Scholion, worauf ich schon a. a. O. 9 hinwies, die richtige, erst von Hermann wieder eingeführte Bedeutung des Stasimon völlig abhanden gekommen war: er fasst es, durch das Etymon verleitet, als Stehlied, und glaubt daher wegen des ἀείρομαι dem Liede den Charakter als Stasimon absprechen zu sollen. So wenig wie hier, eben so wenig ist aber in der anderen Scholiastenstelle (ὀρχοῦνται ὑπὸ χαρᾶς) von einer specifischen ὑπόρχησις die Rede. Das Lied, wenigstens die mittlere Partie mit Dindorf (ed. tert. Ox. 11) als carmen δογηστικόν zu bezeichnen, steht andererseits nichts im Wege, sofern man damit nicht eine besondere Gattung statuiren will.

Deianeira erwiedert 225 ff.:

όρῶ, φίλαι γυναῖκες, οὐδέ μ' ὅμματος
φρουρὰν παρῆλθε, τόνδε μὴ οὐ λεύσσειν στόλον ΄
χαίρειν δὲ τὸν κήρυκα προυννέπω, χρόνω
πολλῷ φανέντα, χαρτὸν εἴ τι καὶ φέρεις.

225

φρουρὰν statt φρουρὰ Musgrave; οὐ fügte Nauck hinzu, wie ehemals G. Hermann. 'Dass in dem einsilbigen μη οὐ die zweite Negation in den Handschriften oft verwischt worden, ist bekannt': A. Meineke Philol. XIX 195. Tadellos sind die beiden letzten

Verse im La überliefert. Richtig bemerkte Hermann ed. alt. zu φέφεις: apud Suidam ut in La. φέφεις legitur, quod recepi pro Sophoclis librorum scriptura φέφει. Nach der Angabe von Blaydes bietet auch der Paris. 2886 φέφεις, andere Parisini φέφειν.

Wenn wir dennoch kurz auf diese Stelle eingehen, so geschieht es, weil Nauck Anh. 152 es der Mühe werth hält zu notiren: γαίρειν σὲ τὸν κήρυκα Herwerden Anal. crit. p. 21', ein Vorschlag, den schon Blaydes' Ausgabe mit einem Rightly, I think begleitet hatte (p. 58). Unser Urtheil ist: bei einer etwas eindringlicheren Vergegenwärtigung der Situation wäre ein so seichter Einfall unterblieben: Mit den beiden ersten Versen spricht Deianeira zu den Trachinierinnen, den φίλαι γυναῖκες; die Herrscherin erkennt jetzt an der Spitze des Zuges, der von der Fremde her naht, den Herold und fährt daher mit etwas gehobener Stimme (προυννέπω) fort: χαίρειν δὲ τὸν πήρυκα προυννέπω χρόνω | πολλώ φανέντα, inzwischen hat sich Lichas mit dem Zuge so weit genähert, dass sie fortfahren kann — χαρτον εἴ τι καὶ φέρεις. Auch durch derartige kleine Anomalien der Structur, sofern sie in der Situation begründet sind, giebt der dramatische Dichter seinem Bilde die frische Farbe lebensvoller Wirklichkeit, und nur ein geistloser Formalismus kann dergleichen aus der Ueberlieferung wegwischen wollen. Aber weiter: bei Annahme des Herwerden'schen Vorschlages oder auch, was auf dasselbe hinausläust, mit der Lesart χαίρειν δὲ — χαρτὸν εἴ τι καὶ φέρει (statt φέρεις) würde die Herrscherin das Willkommenheissen des Herolds geradezu von dem καὶ γαρτόν τι φέρειν abhängig machen (ich heisse dich willkommen - wenn du auch etwas willkommenes bringst), was gewiss eine sonderbare, weil kleinliche Art der Begrüssung wäre. Sinniger die Ueberlieferung: Deianeira heisst den herannahenden Herold zunächst in officieller Weise willkommen (χαίρειν δὲ τὸν κήρυκα προυννέπω) und setzt dann mit dem Worte spielend und persönlich zu ihm sich wendend hinzu — χαρτον εί τι καί φέρεις. Sie darf es wagen dies hinzuzufügen, insofern sie ja schon von dem Angelos die sichere Gewähr hat, dass Lichas gute Meldung bringt. Dergleichen Wortwendungen lieben die Dramatiker. Aesch. Ag. 538 f. erwiedert der Keryx auf ein γαίρε des Chorführers ein γαίρω: 'indem er dem zur Begrüssungsformel abgeschliffenen χαῖφε witzig vollen Sinn unterlegt' (Schneidewin). Vgl. Schneidewin-Nauck zu Trach. 819 f.

Die schalen Vermuthungen, mit denen Blaydes das χαφτὸν εἴ τι καὶ φέρεις weiter heimsucht, müssen wir — wie in hundert ähnlichen Fällen — einfach übergehen.

V. 230: Warum soll gerade Lichas 'den Mund' so 'voll nehmen'

(Schneidewin-Nauck zu 229 ff.)? Das hat man erst aus dem κατ' ἔργου κτῆσιν gefolgert, das man mit den Scholien auf die Eroberung Oechalias bezogen. Wie der Scholiast das τὸ ποθοῦν ohne Bedenken als τὸ ποθούμενον erklärt, so glaubt er auch dem ἔργου κτῆσιν einen Sinn abringen zu können.\*) Mit vollem Recht bemerkt Nauck: 'Der Ausdruck ist unverständlich und sicherlich fehlerhaft'. Vgl. Herwerden Exerc. crit. 124. Und schon Hermann meinte: verba κατ' ἔργου κτῆσιν ambigua sunt, indem er zwei Möglichkeiten der Erklärung aufstellte und sich schliesslich für die des Scholiasten entschied. Es handelt sich nur um einen leichten Schreibfehler. Lichas sagte:

άλλ' εὖ μὲν ἵγμεθ', εὖ δὲ προσφωνούμεθα, γύναι, κατ' ἔργ' ὀνήσιμ' ἄνδρα γὰρ καλῶς πράσσοντ' ἀνάγκη χρηστὰ κερδαίνειν ἔπη.

Wir denken, ἔργα ὀνήσιμα mag auch der Herold mit Fug und ohne Anflug der Uebertreibung sich zuschreiben: vgl. 319 σιγῆ τουμον ἔργον ἤνυτον von demselben Lichas. Das Wort κτῆσιν fand sich genau an derselben Versstelle 162: es ist nicht eben selten, dass dergleichen Reminiscenzen eine Verschreibung veranlassen oder begünstigen. Aber auch ohne eine solche Reminiscenz ist die Verschreibung leicht.

258 f. lesen wir:

κούχ ήλιωσε τούπος άλλ' ὅθ' άγνὸς ἡν, στρατὸν λαβών ἐπακτὸν ἔρχεται πόλιν τὴν Εὐρυτείαν.

260

230

Nauck notirt Anh. 152: 'Statt ἔρχεται verlangt Blaydes den Begriff ἐκπορθεῖ'. Mit gleichem Recht oder Unrecht liesse sich ἐκπέρθει πόλιν in Vorschlag bringen (Aesch. Sept. 427 ἐκπέρσειν πόλιν). Wahrscheinlich ist beides unrichtig. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, gab der Dichter:

# στρατου λαβών ἐπακτον ῆρηκεν πόλιν

d. h. er nahm die Stadt und hat sie (mit Bezug auf die Gegenwart des Sprechenden) noch jetzt in Besitz: 282 f. αὐτοὶ μὲν Ἅιδου πάντες εἴσ' οἰκήτορες, | πόλις δὲ δούλη. Gerade so Aesch. Ag. 267 Πριάμου γὰρ ἡρήκασιν ἀργεῖοι πόλιν. Bestätigend Sept. 1019 στράτευμ'

<sup>\*)</sup> Eine instructive Blüthenlese ähnlich willkürlicher und ungrammatischer Scholiastendeutungen in unserem Stücke stellte Wunder zusammen Emend. 201 ff. Es soll mit diesem Hinweis nicht etwa geleugnet werden, dass uns unter der Spreu häufig genug ein vollwichtiges Korn zu Nutze kommt.

έπακτὸν ἐμβαλῶν ῆρει πόλιν. Derselbe Ausdruck wiederholt von der Eroberung Oechalias 240 ὅθ' ῆρει τῶνδ' ἀνάστατον δόρει | χώραν γυναικῶν. 353 ὡς Εὔουτόν θ' ἔλοι | τήν θ' ὑψΙπυργον Οἰχαλίαν. 477 καὶ τῆσδ' εἴνεχ' ἡ πολύφθορος | καθηρέθη πατρῷος Οἰχαλία δόρει.

287 ff. schliesst Lichas seine Meldung mit dem Hinweis auf die bevorstehende Ankunft von Herakles selbst:

αὐτὸν δ' ἐκεῖνον, εὖτ' ἂν ἁγνὰ θύματα ξέξη πατρώω Ζηνὶ τῆς ἁλώσεως, φρόνει νιν ὡς ἥξοντα κτέ.

Das viv bleibt nach dem all und jede Undeutlichkeit ausschliessenden αὐτὸν δ' ἐκεῖνον und bei der Kürze des Zwischensatzes überhängend. Es ist unschwer zu erkennen, dass zwischen der vorliegenden Stelle und den sonstigen von Nauck Eur. Stud. I 98 gesammelten Beispielen eines derartigen Pleonasmus ein Unterschied stattfindet. Auch der Anklang an die 'förmliche Gerichtssprache', den man mit Recht für O. T. 269 geltend macht (wo übrigens nur τον δεδρακότ' vorausgeht), lässt sich hier nicht anführen, und O. T. 264 halten M. Schmidt und Herwerden für verderbt. Verschieden ist auch El. 1364 ff., eine Stelle, die Herwerden zu O. T. 270 anführt: το υς γας εν μέσω λόγους | πολλαί πυπλούνται νύπτες ήμέφαι τ' ἴσαι, | αι ταῦτά σοι δείξουσιν, Ἡλέπτρα, σαφη. Der Dichter nimmt hier das Objekt noch einmal auf, aber im verallgemeinernden Neutrum. Anders verhielte sich oben die Sache, wenn lediglich ein αὐτόν oder lediglich ein ἐκεῖνον vorausginge. Der La giebt nicht φρόνει, sondern φρόνεῖν, accentu super o a m. rec. Der Dichter gab wohl φρόνησον ώς ήξοντα. Vgl. Kvíčala Sitzungsber. d. Kais. Ak. d. W. zu Wien, Phil.-hist. Cl. XLV 459 f.

Nach dieser nochmaligen Versicherung des baldigen Eintreffens des Herakles soll Lichas die ganze Rede abschliessen:

> φρόνησον ως ήξοντα τοῦτο γὰρ λόγου πολλοῦ καλῶς λεχθέντος ήδιστον κλύειν.

290

Darin geht λόγου auf die Mittheilung und ihren Inhalt, wie λόγος und ἔπος öfters so gebraucht werden. καλῶς λεχθέντος bedeutet, dass Lichas seine Mittheilung in glücklichem, Glück verheissenden Sinne vorgetragen: wir bekennen, nicht einzusehen, wesshalb hier καλοῦ mit Blaydes vorzuziehen wäre, ein Vorschlag, den Nauck Anh. 152 der Erwähnung für werth hält. Anders aber steht es wohl mit dem Ausdruck πολλοῦ. Da die in Rede stehende Schlusswendung nur den Sinn haben kann, der Deianeira auch das etwa minder

Erfreuliche als glückverheissend vorgetragen darzustellen, in ähnlichem Sinne wie Lichas oben negativ sagte 250 τοῦ λόγου δ' οὐ χρὴ φθόνου, | γύναι, προσεῖναι, Ζεὺς ὅτου πράπτωρ φανῆ, so wäre der Ausdruck λόγου πολλοῦ καλῶς λεχθέντος wenig glücklich gewählt: er würde die weniger erfreulichen Momente eher geeignet sein noch einmal ins Gedächtniss zurückzurufen. Und gerade letzteres will diese Schlusswendung vermeiden. Im Gegentheil hat Lichas das Bedürfniss, keinen Stachel in der Seele der Deianeira zurückzulassen, d. h. seine Mittheilung ganz in schönem Lichte erscheinen zu lassen. Es wird wohl mit winziger Aenderung zu schreiben sein:

τοῦτο γὰς λόγου ὅλου καλῶς λεχθέντος ῆδιστον κλύειν.

290

Wollte man es für richtiger halten, πολλοῦ attributiv zu λόγου zu fassen (so dass also der rhetorische Accent lediglich auf das καλῶς λεχθέντος zu legen wäre), statt, wie wir es thun, in der Sphäre des Prädikats zu καλῶς λεχθέντος, so vergässe man, dass die markirte Stellung des πολλοῦ d. h. seine Trennung von λόγου durch den Versschluss immer wieder auf die letztere Auffassung hinführt. Ist dies aber die richtige, so ist auch von hier aus klar, dass ein Begriff wie ὅλου den Vorzug verdient. Das καλῶς λεχθῆναι will Lichas von seiner ganzen Rede gelten lassen, aber das süsseste von allem bleibt für Deianeira doch die Kunde von des Herakles baldiger Heimkehr.

293 f. soll Deianeira beginnen:

πῶς δ' οὐκ ἐγὼ χαίροιμ' ἄν, ἀνδρὸς εὐτυχῆ κλύουσα πρᾶξιν τήνδε, πανδίκω φρενί;

Man erklärt: mit einem Sinne, welcher ganz im Recht ist (das zu thun, was er thut). So Meineke. Oder: in einer Stimmung des Gemüths, welche ganz im Recht ist, d. h. mit ganzer Seele. Wir theilen das Bedenken Naucks Anh. 152: 'πανδίκφ φρενί 294 klingt seltsam'. Seltsam desshalb, weil es den Mund so voll nimmt, wo ein Begriff wie δίκαιος, ἔνδικος u. ähnl. wohl genügt hätte. Verfehlt ist also Hartungs πανδίκως φρενί, wo das φρενί noch dazu leidig nachschleppen würde. Entsprechend der gehaltenen Stimmung der Deianeira wäre:

πῶς δ' οὐκ ἐγὼ χαίροιμ' ἄν, ἀνδρὸς εὐτυχῆ κλύουσα πρᾶξιν τήνδ', ἐναισίμφ φρενί;

έναlσιμος νόος, φρένες ist aus Homer bekannt. Vgl. Aesch. Ag. 775 τον δ' έναlσιμον τίει [βloν] von der Dike. 916 έναισίμως αλνεῖν. Eur. Alc. 1977 μή νυν ὑπέρβαλλ', ἀλλ' ἐναισίμως φέρε. Das ἐναισίμω

φρενί ist: mit schicklichem, mit gerechtem Sinne: ἐναίσιμος qui in suis sese continet finibus neque quidquam facit, nisi quod iustum et aptum est sorti sibi a superis concessae: Klausen <sup>2</sup> Comm. in Aesch. Ag. 183.

Von hier aus erklärt sich vielleicht das thörichte Machwerk von 295. Ein Erklärer hielt sich an den in ἐναίσιμος enthaltenen Begriff αίσα und erklärte das Wort in dem ursprünglichen Sinne von fatalis. Aus einer derartigen Beischrift ist wohl entstanden: πολλή ἐστ' ἀνάγπη τῆδε τοῦτο συντρέχειν. Denn τῆδε ist τῆ εὐτυχεῖ τύχη und τοῦτο das χαίρειν, wie Meineke Anal. Soph. 292 richtig bemerkt. Diese Begründung der Interpolation ist wohl ansprechender als die von Dindorf versuchte.

Damit haben wir den Grund bezeichnet, wesshalb ein ἐναισίμφ φρενί einleuchtender erscheinen dürfte, als andere Vermuthungen, an die man denken könnte, wie z. B.

κλύουσα τήνδε πρᾶξιν, ενδίκω φρενί;

Vgl. Aesch. Ag. 996 ενδίποις φρεσίν.

Das Wort πάνδικος, und zwar als Adverbium, findet sich noch an drei anderen Stellen bei Sophokles. Richtig überliefert ist Tr. 1247 πράσσειν ἄνωγας οὖν με πανδίκως τάδε; und O. C. 1306 ὅπως — ἢ θάνοιμι πανδίκως κτέ. Nicht ohne Anstoss dagegen ist die Ueberlieferung in 611. Deianeira soll sagen:

οῦτω γὰο ηὖγμην, εἴ ποτ' αὐτὸν ἐς δόμους 610 ἔδοιμι σωθέντ' ἢ κλύοιμι, πανδίκως στελεῖν χιτῶνι τῷδε κτέ.

Dass zunächst die Verbindung mit σωθέντ' in dem Sinne von ἀνεν-δοιάστως, wie die Scholien erklären, unglaubhaft sei, wurde bereits von anderen hervorgehoben (vgl. Nauck z. d. St.): aber hinzuzufügen war, dass auch die Verbindung mit στελεῖν χιτῶνι τῷδε sonderbar wäre, insofern das πανδίπως gegenüber dem στελεῖν χιτῶνι τῷδε einen zu vollwichtigen Begriff abgeben würde. Mit ηὔγμην aber πανδίπως zusammenzunehmen, verbietet der lange Zwischensatz. Das Richtige ist vielleicht:

οῦτω γὰρ ηὔγμην, εἴ ποτ' αὐτὸν ἐς δόμους 610 ἔδοιμι σωθέντ' ἢ κλύοιμι, καιρίως στελεῖν χιτῶνι τῷδε καὶ φανεῖν θεοῖς θυτῆρα καινῷ καινὸν ἐν πεπλώματι.

Zu καιρίως στελεῖν χιτῶνι τῷδε würden die folgenden Worte gleichsam den Commentar abgeben. Zugleich aber würde der Deianeira

mit καιρίως unbewusst ein ominöser Ausdruck entfallen: καιρίως heisst bekanntlich opportune, schicklich, zu rechter Zeit, aber auch tödtlich Aesch. Ag. 1344 καιρίως οὐτασμένος, und sonst sehr häufig, eine Bedeutung, an welche der des Mythus kundige Hörer nothwendig gemahnt wurde. Vgl. Phot. καίριον φθοροποιόν θαναταϊόες und καίριον εὔκαιρον. Endlich würde sich auf ein καιρίως der Beginn des nächsten Epeisodion zurückbeziehen, nämlich 663, wo mit Sicherheit herzustellen γυναϊκες, ως δέδοικα, μη καιροῦ πέρα | πεπραγμέν ἡ μοι πάνθ ὅσ ἀρτίως ἔδρων, wie an der betreffenden Stelle erhärtet werden wird. Eine ähnlich ominöse Färbung vindicirt Nauck seinem καὶ φανεῖν θεοῖς θυτήρα κλεινῷ κλεινὸν ἐν πεπλώματι: 'Die Bezeichnung κλεινὸν πέπλωμα mahnt den des Mythus kundigen Zuschauer an die traurige Berühmtheit, die das Gewand einst erlangen sollte'.

Wollte jemand das überlieferte πανδίπως στελεῖν χιτῷνι τῷδε psychologisch zu rechtfertigen suchen durch die Annahme, dass Deianeira etwa im Vorgefühle einer übereilten Handlung die Uebersendung des Gewandes vor sich und den Anwesenden durch einen starken Ausdruck (πανδίπως) zu rechtfertigen bemüht erscheine, so vergässe man, dass die Worte πανδίπως στελεῖν χιτῶνι τῷδε von οὕτω γὰς ηὔγμην abhängen, dass aber Deianeira in der Zeit, wo sie jenes Gelübde that, keinerlei Veranlassung hatte, an die Anwendung des Liebeszaubers zu denken.

Beim Anblick der Gefangenen beschleicht Deianeira ein tiefes Mitgefühl, zugleich die Furcht, es könne ihren Kindern einmal ein ähnliches Geschick widerfahren:

έμοι γὰρ οἶκτος δεινὸς εἰσέβη, φίλαι, ταύτας ὁρώση δυσπότμους ἐπὶ ξένης χώρας ἀοίκους ἀπάτοράς τ' ἀλωμένας, αὶ πρὶν μὲν ἦσαν ἐξ ἐλευθέρων ἴσως ἀνδρῶν, τὰ νῦν δὲ δοῦλον ἴσχουσιν βίον. ὁ Ζεῦ τροπαῖε, μή ποτ' εἰσίδοιμί σε πρὸς τοὐμὸν οῦτω σπέρμα χωρήσαντά ποι, μηδ', εἴ τι δράσεις, τῆσδέ γε ζώσης ἔτι.

300

305

Sehr richtig bemerkt Nauck zu 301: ἴσως, vielleicht, scheint unrichtig, da es nicht denkbar ist, dass Herakles Unfreie als Kriegsgefangene habe abführen lassen'. So passend ein ἴσως 314 mit Bezug auf den durch Litotes verstärkten Begriff: ἴσως | γέννημα τῶν ἐπεῖθεν οὖκ ἐν ὑστάτοις, ebenso unpassend ist es bei einem so selbstverständlichen Begriffe wie ἦσαν ἐξ ἐλευθέρων — ἀνδρῶν.

Aber man denke sich loog durch einen passenderen Ausdruck ersetzt, und der Gedanke der beiden Verse 301 f. bleibt in diesem Zusammenhange nichtssagend und überhängend. Oder könnte überhaupt die Herrscherin mit den Unglücklichen ein derartiges Mitleid empfinden, wenn die Annahme möglich wäre, dass sie nicht aus freiem Geschlechte stammten? Der Gedanke ist um so mehr überflüssig, als ja Lichas soeben (283 f.) ausdrücklich bemerkt hatte: τάσδε δ' ασπερ είσορας, | έξ όλβίων αζηλον εύρουσαι βίον | χωρούσι πρός σέ. Ebenso selbstverständlich und überflüssig erscheinen die beiden Verse dem folgenden gegenüber. Denn bliebe eine auch nur entfernte Möglichkeit, dass Deianeira in den Gefangenen Sclaven vor sich sähe, die jetzt nur ihren früheren Herrn gegen einen anderen vertauscht hätten, so wäre die tief empfundene Apostrophe an Zeus, niemals gegen ihr eignes Geschlecht ein derartiges Geschick heraufzuführen, unmotivirt und inhaltslos. Dazu kommt, was bisher ebenfalls unbemerkt blieb, dass auch πρίν μέν schwerlich haltbar ist. Denn von freien Mannern stammen die Kriegsgefangenen nicht nur ehemals, sondern auch jetzt noch ab, mochten ihre Väter gefallen sein oder jetzt ebenfalls Sclavenloos tragen. Beide Verse gehören einem Interpolator, wohl demselben, der diese empfundenen Worte der Deianeira noch an einer anderen Stelle verunglimpft hat. 'Den unnützen und prosaischen Vers' 295 tilgte Wunder, ein Urtheil, das Dindorf, Bergk, Nauck mit Recht acceptirten. Die Interpolation von 301 f. verräth sich am handgreiflichsten in lows, das der Interpolator aus 314 unpassend heraufnahm.

Die Verse 303 ff.

ω Ζεῦ τροπαῖε, μή ποτ' εἰσίδοιμί σε πρὸς τουμὸν οῦτω σπέρμα χωρήσαντά ποι, μηδ' εἴ τι δράσεις, τῆσδέ γε ζώσης ἔτι

305

enthalten eine Reihe von Bedenken. Das χως εῖν πςός — τοὐμὸν σπέρμα sollte nicht von Zeus selbst gesagt sein, insofern Zeus unmittelbar vorher als τροπαῖος, averruncus angeredet ist, also das χωςεῖν πρός τινα concinner Weise vielmehr von den κακά zu gelten hat (wie Phil. 396 ὅτ' ἐς τόνδ' ἀτρειδᾶν ὕβρις πᾶσ' ἐχώρει).\*) Wie also Klytämnestra betet bei Aesch. Ag. 973 Ζεῦ Ζεῦ τέλειε, τὰς

<sup>\*)</sup> Unrichtig oder doch unklar ist die Bemerkung bei Schneidewin-Nauck: 'χωρεῖν πρός τινα bleibt im Bilde des τροπαῖος'. Der τροπαῖος ist nicht ein χωρῶν πρός τινα, sondern ein ἀποτρέπων τὰ πρός τινα χωροῦντα, ein ἀμύνων τί τινος. Aesch. Sept. 87 ἰὼ θεοί θεαί τ' ὀζόμενον κακὸν ἀλεύσατε.

έμας εύχας τέλει, oder der Chor Sept. 145 καὶ σύ, Δύκαι' ἄναξ, λύκαιος γενοῦ στρατῷ δατῷ, und so an hundert andern Stellen der Gott angefieht wird, sich als ἐπώνυμος zu erweisen, so wäre es auch hier nur concinn zu sagen: ἀ Ζεῦ τροπαῖε, wehre von meinem Geschlechte stets Aehnliches ab. Nicht aber: & Zev τροπαίε, möge ich Dich niemals so gegen mein Geschlecht heranschreiten sehen. Dass ferner das ποι (irgend wohin) nach πρὸς τοὖμὸν σπέρμα (man erklärt gezwungen: gegen irgend eins der Kinder) überhängend ist, haben Erfurdt und nach ihm Blaydes gesehen, welcher ohne jede Wahrscheinlichkeit statt χωρήσαντά ποι ein μηνίσαντ' ἄγαν vermuthet, d. h. einen (im Gegensatz zu τροπαῖος) charakteristischen Ausdruck verwischt. Endlich drittens: wenn Deianeira sagte: möge ich es niemals erleben (μήποτ' εἰσίδοιμι), dass ein ähnliches Geschick meine Kinder trifft, so erhellt, dass die Worte μηδ', εί τι δράσεις, τῆσδέ γε ζώσης überflüssig sind, insofern sie es doch füglich nur bei Lebzeiten erleben oder wahrnehmen konnte. Da aber die Hebung dieses Bedenkens durch eine Aenderung des εἰσίδοιμί σε (etwa in εἰσίδοι σέ τις) unmöglich erscheint, insofern man, wie schon bemerkt, zu χωρήσαντα nicht den Zeus τροπαΐος, sondern ein sachliches Beziehungswort erwarten muss, so erhellt die Consequenz, dass in den Worten

ποι,

μηδ<sup>\*</sup>, εἴ τι δράσεις, τῆσδέ γε ζώσης 305 eine erweiternde Interpolation des ursprünglichen Textes vorliegt,

die auf erklärende Beischriften deutet.

Der Wunsch der Mutter μή ποτ' είσίδοιμι πτέ. wurde von einem interpretirenden Interpolator verbreitert durch ein μηδ', εἴ τι δράσεις, τῆσδέ γε ζώσης, wobei übrigens εἴ τι δράσεις aus der Anschauung des τροπαΐος heraustreten würde und τῆσδε nach einer Beischrift schmeckt. Auch auf unsere Fassung passt die Bemerkung der Interpreten: 'Deianeiras Wunsch geht nach dem Mythos insoweit in Erfüllung, als erst nach ihrem Tode ein ähnliches Schicksal ihre Kinder trifft, vgl. die Einl. S. 11 f.': Schneidewin-Nauck z. d. St. wenigstens wurde der Mutter erspart. Wenn Deianeira einfach sagte μήποτ' εἰσίδοιμι πτέ., so ist dies hochherziger, weil weniger mit Rücksicht auf ihre eigene Person gesagt, als wenn ausdrücklich hinzugefügt würde μηδ', εἴ τι δράσεις, τῆσδέ γε ζώσης. Oder soll es der Deianeira darauf insbesondere ankommen, dass sie wenigstens ein derartiges Geschick ihrer eigenen Kinder nicht mehr erlebe? Wie wenig zart ein solcher Gedanke, erhellt recht deutlich aus der an sich richtigen Paraphrase des Scholiasten: εί καὶ μέλλεις τι δρᾶν

κατα τῶν ἐμῶν παίδων, τοῦτο ἐμοῦ ζώσης ἀναβαλοῦ. Und wenn das Schicksal den Wunsch der Deianeira zwar erfüllte, aber in unerwünscht wörtlicher Erfüllung des μή ποτ εἰσίδοιμι und durch ihren eigenen tragischen Untergang, so entspricht dies mehr dem unverhofften Walten der antiken Ate, der tragischen Ironie des Schicksals. Das blosse μή ποτ εἰσίδοιμι ist mit einem Worte poetischer; die ausdrückliche Hinzufügung des μηδ', εἴ τι δράσεις, τῆσδέ γε ζώσης ist im Sinne eines rationalistisch ausdeutenden, des weiteren Verlaufs kundigen Interpreten.

Von hier aus prüfe man den Werth der Bemerkung Weckleins, der einen fruchtbaren Gedanken nur zu schnell fallen liess Ars Soph. em. 151: v. 305 nescio an quis spurium existimare velit, quia sit inhumanior sententia. Optime se habet versus, quod et natura exprimitur illa desideratione et quod eventus rationem habet poeta. Was das letztere Moment betrifft, so ist darüber zur Genüge gesprochen worden. Wir acceptirten dasselbe, aber in vertiefterem Sinne. Hinsichtlich des ersteren ist zu bemerken, dass die fraglichen Worte zwar nicht mit der menschlichen Natur überhaupt, wohl aber, worauf nicht weniger ankommt, mit dem geläuterten Charakter der Deianeira in Widerspruch treten. Nicht minder einleuchtend ist aber, dass mit der einfachen Tilgung des Verses μηδ' εἴ τι δράσεις τῆσδέ γε ζώσης ἔτι, welche neuerdings G. H. Müller empfahl Em. Soph. (Lips. a. 1876) S. 20, auf der einen Seite zu viel, auf der anderen zu wenig geschehen würde.

Darnach ergiebt sich als die Basis, auf welcher die Emendation einzusetzen hat, Folgendes:

ώ Ζεῦ τροπαῖε, μή ποτ' εἰσίδοιμί σε πρὸς τοὐμὸν οῦτω σπέρμα χωρήσαντα ἔτι. 304. 305 οῦτως ἐγὼ δέδοικα τάσδ' ὁρωμένη. 306

Erwägt man nun die oben erörterte Nothwendigkeit eines sachlichen Beziehungswortes zu χωρήσαντα; dazu, dass οὕτω weder durch seine Stellung noch gegenüber dem folgenden οὕτως empfohlen ist; endlich dass χωρήσαντα beizubehalten wegen des Gegensatzes zu Ζεῦ τροπαῖε, so ergiebt sich die Lesart:

ω Ζεῦ τροπαῖε, μή ποτ' εἰσίδοιμ' ἴσα πρὸς τοὐμὸν αὐτῆς σπέρμα χωρήσαντ' ἔτι. οῦτως ἐγὼ δέδοικα τάσδ' ὁρωμένη.

Das τοὐμὸν αὐτῆς auch El. 252. Das ἔτι nach einem μή ποτ' wie 921 f. ως ἔμ' οὔποτε | δέξεσθ' ἔτ' ἐν ποίταισι πτέ. Ai. 98 ωστ' οὔποτ' Αἴανθ' οἴδ' ἀτιμάσουσ' ἔτι. Ο. C. 848 οὐπ οὖν ποτ' ἐπ τούτοιν γε μὰ

σκήπτροιν ἔτι | ὁδοιπορήσης, und sonst. Ein ἔτι am Schlusse eines derartigen Wunschsatzes O. C. 864 μὴ γὰρ αΐδε δαίμονες | θεῖέν μ' ἄφωνον τῆσδε τῆς ἀρᾶς ἔτι. Ein Scholion zu 303 erklärt ὁ Ζεῦ τροπαῖε: ἀποτρεπτικέ, ἀλεξίκακε ' ίκετεύει δὲ μὴ παθεῖν παραπλήσια ταῖς αἰχμαλωτίσι τὰ τέκνα αὐτῆς.

Deianeira redet die Jungfrau an 307 ff.:

. ὧ δυστάλαινα, τίς ποτ' εἶ νεανίδων; ἄνανδρος ἢ τεκοῦσα; πρὸς μὲν γὰρ φύσιν πάντων ἄπειρος τῶνδε, γενναία δέ τις.

Das πάντων — τῶνδε sucht man wiederzugeben durch: 'alles was Ehe und Mutter werden angeht'. Aber gerade diese Hervorhebung: in allen diesen Dingen unerfahren — würde der Jungfrau gegentüber unschicklich sein. Noch unpassender wäre πάντως ἄπειρος τῶνδε, was sonderbarer Weise Meineke und später wieder Blaydes in den Sinn kam: vgl. Naucks 'Anhang' z. d. St. Die Steigerung 'ganz und gar unerfahren in diesen Dingen' würde die Indecenz erst recht herauskehren. So bliebe nur der Nauck'sche Vorschlag übrig ἔργων ἄπειρος τῶνδε, der, wenn ich ihn recht verstehe, auf der Voraussetzung beruhen dürfte, dass wir in πάντων den plumpen Ergänzungsversuch einer kleinen Lücke oder auch den Zusatz eines Interpreten vor uns haben. Unter der gleichen Voraussetzung vermuthen wir:

πρός μέν γὰρ φύσιν ἄπειρος (εἶ σὐ) τῶνδε, γενναία δέ τις.

Der Scholiast erklärt ἄπειρος εἶ τῶν ἐκ τοῦ γάμου προσγινομένων, worin die letzten Worte nicht nothwendig auf ein schon vorliegendes πάντων zu beziehen sind. Oben 143 ἄπειρος εἶ. Eur. Med. 672 δάμαστος οὔσης, ἢ λέχους ἄπειρος ὧν;

Der flache Einfall, den uns Blaydes empfiehlt (p. 75 und 287) κακῶν ἄπειρος τῶνδε, gehört bereits Fröhlich an Erläut. 247. Er ist unzulässig, da Iole an κακά Ueberfluss hat und eine Unterscheidung von κακὰ τάδε (soll heissen τὰ ἐκ γάμον) und des sonstigen Unglücks sicherlich deutlicher ausgedrückt wäre. Ein πειρῶν ἄπειρος τῶνδε, woran jemand denken könnte: in solchen Erfahrungen unerfahren, würde das Rechte verfehlen, zumal πεῖρα auch den Verführungsversuch bedeutet. Auch das Nauck'sche ἔργων ἄπειρος τῶνδε erscheint im Munde der Deianeira der Iole gegenüber zu massiv, da man sofort an die φιλοτήσια ἔργα, die ἔργα γάμοιο, ἔργ' ᾿Αφροδίτης, an den Liebesgenuss denken müsste.

312 motiviert Deianeira:

έπεί νιν τῶνδε πλεῖστον ἄκτισα βλέπουσ', ὅσφπες καὶ φρονεῖν οἶδεν μόνη.

Aber das μόνη wäre im Munde der Deianeira übereilt. Dass der schweigende Schmerz der Iole auf edeln Sinn und besondere Gemüthstiefe schliessen liess, war klar, und somit ist ein δσωπες καὶ φρονεῖν olδεν berechtigt. Aber in dieser Schärfe zugespitzt: dass sie allein das φρονείν verstünde, involvirt μόνη eine der Herrscherin wenig anstehende Verletzung der übrigen Kriegsgefangenen und wäre der Ausspruch ungerechtfertigt, insofern wir von den übrigen Kriegsgefangenen nur wenig erfahren, das wenige aber vielmehr an den Tag legt, dass auch die übrigen der Beachtung und des Mitleids werth waren: ολπεραί γάρ (ἐσθλαί γάρ oder χρησταί γάρ unnöthig Blaydes, was auch der Recensent der Blaydes'schen Ausgabe W. im Philol. Anz. 1873 S. 294 richtig auseinander setzt), εἰ μὴ ξυμφοραί κλέπτουσί με, sagt Deianeira 243, und darauf Lichas ταύτας ἐκεῖνος Εὐούτου πέρσας πόλιν | έξείλεθ' αύτῷ κτῆμα καὶ θεοίς κριτόν. Ebenso Deianeira 298 ff. έμοι γὰς οίπτος δεινός εἰσέβη, φίλαι, | ταύτας ὁςώση δυσπότμους ἐπὶ ξένης κτέ. Das in μόνη liegende, unmotivirt Verletzende würde aber um so schärfer in Ohr und Sinn fallen, als μόνη den Schluss des Verses, des Satzes, ja der ganzen Rede ausmachen würde. Dazu kommt nun ein Anstoss, der sich gegen οἶδεν richtet, nicht dem Sinne nach, sondern formal wegen des gleich folgenden τι δ' ο ໄδ' ενώ; die Vermuthung Axts δοπεί (statt ο ໄδεν) ist verfehlt, nicht nur weil dabei das ungehörige μόνη bestehen bliebe, sondern noch aus einem andern Grunde, den L. Kayser N. J. f. Phil. 1855 S. 231 treffend hervorhebt: wer 313 φρονεῖν οἶδεν durch donei ersetzen will, schwächt nur die Bezeichnung feinsinniger Divination ab, wodurch Deianeira sogleich den Seelenadel Ioles erkennt, der sie vor ihrer Umgebung auszeichnet'. Nimmt man alle diese Momente zusammen: die Unhaltbarkeit von μόνη, das formale Bedenken gegen οἶδεν, die Nothwendigkeit endlich, letzteres dem Sinne nach aufrecht zu erhalten, so ergiebt sich die Consequenz, in οἶδεν μόνη ein durch Interpolation (μόνη) erweitertes Interpretament zu sehen, durch welches ein ehemaliges Synonymum von olδεν aus dem Texte verdrängt wurde. Danach dürfte sich kaum eine andere Herstellung ergeben als: ὅσωπες καὶ φουνεῖν ἐπίσταται. Vgl. El. 394 εί σύ γ' εὖ φρονεῖν ἠπίστασο. Eur. fr. 796, 3 ὅστις σωφρονεῖν ἐπίσταται. Fr. 901, 3 σωφρονεῖν ἐπίσταται. Dieselbe Deianeira 543 έγω δε θυμοῦσθαι μεν οὐκ επίσταμαι | νοσοῦντι κτέ. Ο. С. 1006 εί τις γη θεούς επίσταται | τιμαίς σεβίζειν.

In der Verwerfung von μόνη stimme ich also aus den erörterten

Gründen mit Wecklein Ars Soph. em. 76 überein, nicht so mit der einfachen Beseitigung von oldεν. An der Richtigkeit des dort vorgeschlagenen ὄσω περ καί φρόνημ' αίδημονεῖ zweifele ich aus zwei weiteren Gründen. Einmal fragt es sich, ob hier die Hervorhebung des Decenten oder meinethalben Bescheidenen gegenüber der von ihrem Unglück so tief niedergebeugten Jungfrau am Orte sei, oder ob nicht nach Maassgabe des φρονείν die Annahme geeigneter sei, dass Deianeira allgemeiner aus der würdigen Haltung der Jungfrau den Eindruck eines edlen Sinnes empfange. Und wir meinen, dass sich die Entscheidung dem letzteren Eindrucke zuneigen dürfte. Dass φρόνημ' ferner neben αἰδημονεί überhängend wäre, hat Wecklein wohl selbst gefühlt, indem er den zweiten Vorschlag hinzufügte: καὶ μάλιστ' αἰδημονεῖ. Gegen μάλιστ' aber, ganz abgesehen von der Frage nach der Wahrscheinlichkeit der Aenderung, spräche fast das gleiche Bedenken, das wir eben gegen μόνη geltend zu machen hatten.

Blicken wir zurück, so sind es mannigfache Gefühle, die das Innere der Deianeira bewegen: Freude über die siegreiche Heimkehr des Gemahls (293-94), aber zugleich weise Zügelung dieser Freude (296 - 97), tiefes Mitgefühl mit dem Loose der Kriegsgefangenen (298-300), Stimmung des Gebetes (303-305), besondere Theilnahme für das Geschick der durch den Adel ihrer Haltung bemerkenswerthen Jungfrau (307 - 309 und 310 - 313). Diese so mannigfachen Empfindungen markirt der Dichter dadurch, dass er die Deianeira dreimal ihre Anrede wechseln lässt. beiden ersten Gruppen richtet Deianeira an die Trachinischen Jungfrauen, deren Führerin zuletzt gesprochen; die nächste an Zeus mit dem Gestus des Gebetes, die folgende an Iole, die letzte an Lichas. Lassen wir die oben von Wunder und uns athetirten Verse bei Seite und machen die Abschnitte als solche kenntlich, so ergiebt sich für die Rede der Deianeira ein durch seine strenge Concinnität Die 'besondere Absicht', die der Dichter beachtenswerther Bau. (nach Wecklein a. a. O.) mit dem 'nüchternen und prosaischen Vers (295), in welchem συντρέχειν unpassend angewendet ist' (Nauck z. d. St.), gehabt haben soll, ist uns unerfindlich.

#### ΧΟΡΟΣ.

ἄνασσα, νῦν σοι τέρψις ἐμφανὴς κυρεῖ, τῶν μὲν παρόντων, τὰ δὲ πεπυσμένη λόγφ.

## ⊿HIANEIPA.

πῶς δ' οὐκ ἐγὼ χαίροιμ' ἂν, ἀνδρὸς εὐτυχῆ κλύουσα πρᾶξιν τήνδε πανδίκφ φρενί;

| όμως δ' ἔνεστι τοισιν εὖ σκοπουμένοις<br>ταρβειν τὸν εὖ πράσσοντα, μὴ σφαλῆ ποτε.                                       | 296 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| έμοι γὰς οἶκτος δεινὸς εἰσέβη, φίλαι,<br>ταύτας ὁρώση δυσπότμους ἐπὶ ξένης<br>χώςας (?) ἀοίκους ἀπάτοςάς τ' ἀλωμένας.   | 300 |
| ώ Ζεῦ τροπαῖε, μή ποτ' εἰσίδοιμ' ἴσα                                                                                    | 303 |
| πρὸς τουμὸν αὐτῆς σπέρμα χωρήσαντ' ἔτι.                                                                                 | 304 |
| ουτως εγώ δεδοικα τάσδ' δρωμένη.                                                                                        | 306 |
| ὦ δυστάλαινα, τίς ποτ' εἶ νεανίδων;<br>ἄνανδρος ἢ τεκοῦσα; πρὸς μὲν γὰρ φύσιν<br>ἄπειρος (εἶ σὺ) τῶνδε, γενναία δέ τις. |     |
| Αίχα, τίνος ποτ' ἐστὶν ἡ ξένη βοοτῶν;<br>τίς ἡ τεκοῦσα, τίς δ' ὁ φιτύσας πατής;                                         | 310 |
| έξειπ' επεί νιν τῶνδε πλεῖστον ικτισα βλέπουσ', δοφπερ καὶ φρονεῖν ἐπίσταται.                                           |     |

### ΛΙΧΑΣ.

τί δ' οἶδ' ἐγώ; τί δ' ἄν με καὶ κοίνοις; ἴσως γέννημα τῶν ἐκεῖθεν οὐκ ἐν ὑστάτοις.

315

Wir haben durch das Absetzen diejenigen Stellen markirt, an denen wir uns bei lebendiger Vergegenwärtigung der Situation die Deianeira ein wenig innehaltend zu denken haben. Dieses Innehalten ist selbstverständlich nicht von gleicher Dauer: es ist ein kürzeres Anhalten nach 294, 297 und 311 zu statuiren als an den übrigen Stellen, an denen zugleich die Anrede gewechselt wird. Den Glückwunsch der Chorführerin (292-393) erwiedert Deianeira zunächst mit einem Distichon (293-294). Nach kurzem Anhalten reiht sich daran der noch allgemein gehaltene Gegensatz in einem zweiten Distichon (296-297), dem sich dann eine speciellere Begründung anschliesst. Die Frage an Lichas erfolgt in einem Distichon 310-311, worauf Lichas bereits hätte antworten können, aber er schweigt. In dringenderem Tone daher ein neues Distichon (312-313), dem dann Lichas ein dem Tone dieser Dringlichkeit (ἔξειπ') entsprechendes Distichon (τί δ' οἶδ' ἐγώ; τί δ' ἄν με καὶ κρίνοις; κτέ.) entgegenstellt (314-315). Wie der Dichter die Deianeira dem Megethos der Chorführerin zunächst durch ein Distichon Rechnung tragen lässt, so wird auch das Distichon des Lichas durch die beiden Absätze

der seitens der Deianeira an ihn gerichteten Worte für den Hörer schon vor bereitet. Letztere Beobachtung wurde schon von Wecklein ausgesprochen (Festgr. der phil. Gesellsch. zu Würzb. an die XXVI. Vers. deutsch. Phil. und Schulm. Würzb. 1868, 132) mit den Worten: 'Die zwei letzten Verse (312—313) stehen mit den folgenden Zweigesprächen in Verbindung'.\*) Man lasse bei den kritischen Erwägungen jede Rücksicht auf den symmetrischen Aufbau einer Rede ruhig bei Seite: wo der Dichter eine derartige Architektonik gab, wir lassen dahingestellt, ob in jedem einzelnen Falle bewusst oder unbewusst, wird sie nur um so sicherer heraustreten.

Ist die obige Herstellung begründet, so verdient als charakteristisch hervorgehoben zu werden, dass das Gebet an den Zeus Tropaios die Mitte des Ganzen bildet, das ist der Hauptgedanke. Aehnlich war in der Parodos das wichtigste Moment, der trostreiche Zuspruch, in die Mitte gestellt.

Deianeira fragt. 316:

μη των τυράννων; Εὐρύτου σπορά τις ήν;

Dobree bezeichnete Εὐρύτου als Głossem. So motivirt die allgemeinere Frage ist: war sie etwa aus dem Herrschergeschlecht, eben so geradlinig wäre es, die Deianeira hier gleich selbst auf den Eurytos, als den Vater rathen zu lassen. Das von Heimsöth aus 315 entlehnte μὴ τῶν τυράννων τῶν ἐκεῖ σπορά τις ἦν; ist eben wegen dieser Entlehnung aus dem vorhergehenden Verse (τῶν ἐκεῦθεν) nur unwahrscheinlich. Wir vermuthen mit Annahme einer Verschreibung:

μη των τυράννων εύφυτος σπορά τις ην;

oder ἔπφυτος (nach Analogie von ἔμφυτος, ξύμφυτος). Beide Anschauungen auch in dem 359 gebrauchten τὸν φυτοσπόρον, und man erinnert sich an ὁ φυτεύσας πατήρ, οί φυτεύσαντες, φυτάλμιος πατήρ u. ähnl. Die an sich leichte Verschreibung lag um so näher, als Eurytos hier sehr oft erwähnt wird. An derselben Versstelle 244 Εὐφύτου πέρσας πόλιν, 420 Εὐφύτου σπορὰν ἄγειν, 750 Εὐφύτου

<sup>\*)</sup> Ueber die im Uebrigen dort niedergelegte Ansicht Weckleins enthalten wir uns der Kritik: 'Die Rede der Deianeira Trach. 293—313 zerfällt in 5. 5. 4. 5 | 2 Verse. Denkbar ist es, dass nach 305 ein Vers ausgefallen ist (5. 5. 5. 5 | 2)'. Ein möglicher Inhalt eines solchen Verses wird nicht angedeutet, oder, um mit Haupt zu reden (Lektionsk. 1865): cuius quae fuerit sententia quaerere inportunum est et ab arithmetica arte alienum. Dagegen heisst es einige Zeilen weiter nicht ohne Entrüstung gegenüber Wunders Athetese von 295 und Naucks Tilgung von 321: 'So verfährt man mit dem Texte des Dichters!'

πέφσας πόλιν. Der Gebrauch von ξύμφυνος, ἔμφυνος (O. C. 1671) bei den Tragikern ist bekannt. Häufiger ist wohl der Fehler in den Handschriften, dass ein nomen proprium missverständlich durch ein Appellativum verdunkelt wurde; dass aber auch die umgekehrten Fälle sich finden: ubi in appellativorum locum errore subrepserit propriorum species, dafür würde Madvig Adv. cr. I 150 ff., wenn es eines derartigen Hinweises bedürfte, Belege bieten können.

Zu 320 f.

εἴπ', ὧ τάλαιν', ἀλλ' ἦμιν ἐκ σαυτῆς ἐπεὶ 320 καὶ ξυμφορά τοι μὴ εἰδέναι σέ γ' ῆτις εἶ

bemerkt Madvig Adv. crit. I 227: Nauckius versum (näml. καὶ ξυμφορά τοι κτέ.) ut spurium delevit; ut delere posset, ἐπεί mutavit in τίς εἶ; Quid est improbabile, si hoc non est? Mit souveräner Sicherheit wird das von einem namhaften Kritiker vorgetragen, und wie viele werden es vielleicht mit dem Tone der Entrüstung über die einreissende Willkür und mit Berufung auch auf Meineke (Anal. Soph. 293) u. a. ihm nachsprechen, und dennoch ist das Urtheil ein verkehrtes. Nachdem Deianeira schon eben vergeblich in Lichas gedrungen 310 ff., ihr doch kundzuthun wer die Unglückliche sei, für welche sie vor allen das lebhafteste Mitgefühl hege, kann sie füglich in ihrer Anrede an die Jungfrau selbst nur den Ton herzlich dringender Rede anschlagen, und diesen Ton trifft das einfache:

εἴπ', οδ τάλαιν', άλλ' ἡμιν ἐκ σαυτῆς, τίς εἶ; Jede weitere Begründung, dass es nämlich für Deianeira oder für Iole ein Unglück sei, dass sie, die Herrscherin, nicht wisse, wer jene sei (ἐπεὶ | καὶ ξυμφορά τοι μὴ εἰδέναι σέ γ' ἥτις εἶ oder ἐπεὶ | καί ξυμφορά σοί τούμε μη είδεναι τίς εί), oder gar die Bemerkung, dass es ungehörig oder unpassend sei, wenn sie nicht wisse wer die Angeredete sei u. dgl., würde völlig aus diesem Tone warmer, und doch so decenter Theilnahme herausfallen und als erkältender Gemeinplatz wirken. Was hilft es nun, mit vielen Worten diese sich für jeden, der die Situation nicht ausser Augen lässt, von selbst ergebende Einsicht erhärten zu wollen oder gar das halbe Dutzend schlechter Conjecturen, das Blaydes auch hier beinahe voll macht, im Einzelnen zurückzuweisen? Wir lassen auch den im Rhein. Mus. 1870 S. 172 mitgetheilten Versuch auf sich beruhen. Die Anwendung auch des wichtigsten kritischen Grundsatzes muss verfehlte Consequenzen zu Tage fördern, wo er nicht die Probe besteht gegenüber den Momenten, welche dem tiefer Eindringenden Situation und Charakteristik an die Hand geben. In der Deianeira ist das leidenschaftlich liebende Weib vereint mit der hoheitsvollen Herrscherin, die liebevollste, durch ihr eigenes Missgeschick gesteigerte Theilnahme verbunden mit mass- und rücksichtsvoller Decenz. Und wer vollends erwägt, wie sie gleich darauf im Hinblick auf Iole fortfährt:

η δ' οὖν ἐάσθω καὶ πορευέσθω στέγας οὕτως ὅπως ῆδιστα, μηδὲ πρὸς κακοῖς τοῖς οὖσι λύπην πρός γ' ἐμοῦ διπλῆν λάβοι.

330

— für den ist das Urtheil über jenen von Nauck athetirten Vers entschieden. Und auch im Hinblick auf den Ursprung der Interpolation wird man sich in seinem kritischen Gewissen beruhigen dürfen. Es wird ehemals eine kleine Lücke den Anstoss zur Interpolation gegeben haben, nämlich

 $\epsilon l'\pi'$ ,  $\vec{\omega}$   $\tau \alpha \lambda \alpha \iota \nu'$ ,  $\alpha \lambda \lambda'$   $\vec{\eta} \mu \iota \nu$   $\epsilon \kappa$   $\sigma \alpha \nu \tau \eta \varsigma$ ,  $\sim \epsilon \vec{l}$ ; 320

Das  $\tau l_S$  war wohl nach  $-\tau \tilde{\eta}_S$  ausgefallen, eine Lücke, die dann, wie so oft, zu ergänzender Erweiterung aufforderte. Eine andere Möglichkeit für ihren Ursprung äusserte Nauck selbst Mél. Gréco-Rom. II 674. Auch der Vers, der dem Interpolator zum Vorbilde diente, dürfte kurz vorher in 312  $l_S^2 \epsilon \iota \pi^* \cdot l_S \iota \pi \ell$  sefunden sein. Derselbe Interpolator war es wohl, der 732 den einfältigen Vers unterschob

εί μή τι λέξεις παιδί τῷ σαυτῆς ἐπεί,

vielleicht derselbe, dem eine (wie sich herausstellen wird) am Schluss von 742 ehemals eingedrungene kleine Lücke den Anlass bot zu dem albernen Zusatze τὸ γὰρ | φανθὲν τίς ἂν δύναιτ' ἂν ἀγένητον ποεῖν; ein Machwerk, das dadurch um nichts besser empfohlen wird, dass es sich auch bei Suidas findet. Derselbe wohl, der sein ξυμφοράν auch 746, wie wir nachweisen werden, einschwärzte.

322 ff. fügten sich die der Interpretation angehörenden Worte τῷ γε πρόσθεν — χρόνφ und οὐδὲν ἐξ ἴσον dem jambischen Trimeter in der Hand eines plumpen Interpolators. Es wäre ein leichtes, diese Reste ehemaliger Interpretation wieder zurecht zu stutzen, nämlich zu dem Gedanken, den auch ein Scholion wenn auch kürzer angiebt: ὡς οὐκ ἐλάλησε πρώην, οὐδὲ νῦν λαλήσει. Die von Nauck klar gelegte Basis, von welcher man bei der Emendation auszugehen hat, ist also diese:

οὔ τἄρα διοίσει γλῶσσαν, ῆτις οὐδαμὰ προύφηνεν οὔτε μείζον οὔτ' ἐλάσσονα, ἀλλ' αἰὲν πτέ.

325

In dem metrisch und gedanklich unhaltbaren οὔ τἄρα διοίσει γλῶσσαν steckt aber weder ein οὕ τἄρ' ἀφήσει (Schenkl), noch ein ποῦ γὰρ διήσει,

worin das Wakefield'sche διήσει γλῶσσαν nicht durch den Gebrauch des Simplex ίἐναι geschützt wird, wie Köchly richtig darlegte in der Recension der Wunder'schen Emendationes Zeitschr. f. A. 1842 S. 758, sondern mit bekannter Metapher

## ου τάς' ἀνοίξει γλώσσαν πτέ.

Man hat sich der Anschauung von der κλής der γλῶσσα zu erinnern: O.C. 1052 ὧν καὶ χρυσέα κλής ἐπὶ γλώσσα βέβακε προσπόλων Εὐμολπιδᾶν. Aesch. fr. 309 ἀλλ' ἔστι κἀμοὶ κλής ἐπὶ γλώσση φύλαξ. Wie nun z. B. Euripides in vollerer Metapher sagt Med. 660 καθαρὰν ἀνοίξαι κληδα φρενῶν oder Sophokles selbst fr. 359 ψυχῆς ἀνοῖξαι τὴν κεκλημένην πύλην, so wäre hier der Ausdruck statthaft gewesen οὕ τἄρα ἀνοίξει κλῆδα γλώσσης oder οὕ τἄρα ἀνοίξει τὴν ἐγκεκλημένην γλῶσσαν, aber der Dichter zog die kürzere Wendung vor οὕ τἄρο ἀνοίξει γλῶσσαν, was in οὕ τἄρα διοίσει γλῶσσαν verschrieben wurde.

Auf διοίξει γλώσσαν war bereits Madvig verfallen Adv. crit. I 24, ohne die Unechtheit der Worte τῷ γε πρόσθεν οὐδὲν ἐξ ἴσου χρόνφ zu erkennen. Die Gegenbemerkung Heimsöths (Bonner Sommerproöm. 1872 S. 13) 'nemo dixit διοίγειν γλώσσαν. Transferre quidem Graeci hanc vocem solent, sed non ita ut os significent, sed id quod quis loquatur: γλώσσαν έκχεῖν, πέμπειν, ίέναι, ἀφιέναι, ἐφιέναι, προιέναι, έξιέναι, διιέναι' trifft nicht ganz das Rechte und lässt sich durch die Ausdrucksweise des Dichters wenigstens indirect zurückweisen. Erweist sich nämlich der Ausdruck ανοίγειν (vielleicht auch διοίγειν) γλώσσαν schon durch die Anschauung von der κλής, welche die Zunge schliesst, als begründet, so wird vollends jedes Bedenken gehoben durch die Thatsache, dass der Dichter auch das Verbum έγκλήειν von der γλώσσα braucht: Ant. 180 γλώσσαν έγκλήσας έχει, 505 εί μη γλώσσαν έγκλησι φόβος. Man mag sich auch der Wendung σφραγίζεσθαι τὸν λόγον oder τὸ στόμα erinnern, oder Anthol. Pal. 10, 42 ἀρρήτων ἐπέων γλώσση σφρηγίς ἐπικείσθω. Es erhellt, dass durch den Gegensatz εγκλήειν γλῶσσαν auch das ανοίγειν volle Berechtigung erhält. So gut der Dichter in dem oben citirten Fragmente sagt ψυχῆς ἀνοῖξαι τὴν κεκλημένην πύλην, ebenso berechtigt erscheint nun auch την γλώσσαν (näml. έγκεκλημένην) ανοίξαι.

Der Vorschlag οὔ τἄρα τῷ γε πρόσθεν οὐδὲν ἐξ ἴσον | χρόνῷ διοίξει γλῶσσαν, der (nach Ausscheidung der Interpretationstrümmer) dem Wahren bisher am nächsten kam, und den Madvig in seiner Artis criticae coniecturalis adumbratio gleichsam als Musterbeispiel aufführt, gehört übrigens bereits Jacobs an. Fröhlich Erläut. 248 bemerkt: 'Auch der Vorschlag von Jacobs, für διοίσει zu lesen

διοίξει, so vortrefflich ihn andere finden, hilft nach meiner Einsicht nicht vollständig und nicht ganz richtig. Den Vorschlag von Fr. Jacobs findet man in dem Spec. emend. in aut. vet. cum Graec. tum Lat. (Gothae a. 1786) 35, wo das lateinische ora resolvere und einiges Verwandte verglichen wird.

Nachdem Deianeira die Schweigende noch einmal herzlich dringend gebeten, sich ihr zu eröffnen\*)

εἴπ', ὧ τάλαιν', ἀλλ' ἦμιν ἐκ σαυτῆς, τίς εἶ; 320

und die Jungfrau noch immer schweigt, fährt Lichas in abschliessendem Tone fort:

οῦ τἄς' ἀνοίξει γλῶσσαν, ἥτις οὐδαμὰ προύφηνεν κτέ.

Der Vorschlag Heimsöths, der sich von den Interpretationsresten noch nicht losmachte: εἴ τἄρα (näml. διήσει γλῶσσαν), τῷ γε πρόσθεν οὐδὲν ἐξ ἴσου | χρόνφ διήσει γλῶσσαν (a. a. O. 30) lässt an Geschraubtheit nichts zu wünschen übrig, und es mag selten eine verfehltere Selbstkritik vorgebracht worden sein, als das Urtheil mit dem uns Heimsöth diesen Vorschlag empfehlen möchte: sic totus locus ratione vere Sophoclea conformatus est.

Zu seinem εἴ τἄρα wurde Heimsöth durch die Beobachtung geführt, die er a. a. O. 30 ausspricht: et interpretationes quidem quae huc usque prolatae sunt ad unam omnes eo laborant, quod particula ἄρα cur addita sit post verba οῦ τοι non intellegitur. Wir meinen, in unserem Vorschlage tritt die Partikel ἄρα in ihrer syllogistischen Kraft heraus wenigstens für diejenigen Leser, welche der vorliegenden Situation ein wenig ihre Aufmerksamkeit zuwenden. Nachdem Deianeira selbst herzlich in die Jungfrau gedrungen, ihr wenigstens eine Eröffnung zu machen, gebietet dem Lichas schon die der Herrscherin gegenüber zu beobachtende Rücksicht und Höflichkeit, der von Deianeira angeredeten Jungfrau eine kurze Zwischenzeit zu lassen, während welcher es der letzteren ermöglicht wurde, ihr Schweigen endlich zu brechen. Denn nicht er, sondern Iole ist die angeredete Person. Da letztere auch während dieser Pause (die Lichas freilich wiederum das Interesse hat, nicht allzulange ausgedehnt zu sehen) schweigt, kann Lichas nun mit Beziehung

<sup>\*)</sup> Gut ist die Wiedergabe des Tons bei Schneidewin-Nauck Einl. 18: 'Nachdem Lichas seine gänzliche Unwissenheit betheuert, spricht Deianeira mit ergreifender Innigkeit, wie von dämonischer Gewalt gezogen, nochmals die Iole an' u. s. w.

auf das eben wiederum beobachtete Schweigen schlussfolgernd ( $\alpha \rho \alpha$ ) fortfahren:

οὔ τἄρ' ἀνοίξει γλῶσσαν, ῆτις οὐδαμὰ προύφηνεν κτέ.

Wird man gegen diese Auffassung nichts einwenden können, so erhellt zugleich, dass der Nauck'sche Vorschlag: ποῦ γὰ ο διήσει γλῶσσαν κτέ. das Richtige verfehlte. Nauck bleibt das erhebliche Verdienst die Worte τῷ γε πρόσθεν οὐδὲν ἐξ ἴσον | χρόνῳ als sinnlos versificirte Trümmer ehemaliger Interpretation erkannt zu haben.

Als bestätigendes Moment für die Nauck'sche Ausscheidung der Worte τῷ γε πρόσθεν οὐδὲν ἐξ ἴσον | χρόνφ wird vielleicht von Manchem auch angeführt werden, dass sich nun für die Worte des Lichas 322 ff. und die der Deianeira 329 ff. im Einklange mit der vorausgehenden Stichomythie eine genaue Symmetrie ergiebt (6:6).

Ein tief inneres Weh schliesst der Iole den Mund und lässt sie auch kein Wort der Klage finden (οὐδαμὰ | προύφηνεν οὕτε μείζον' οὕτ' ἐλάσσονα), der Natur muss sie nur insofern ihren Tribut zollen, als sie die Thränen nicht zurückhalten kann. Diesen herben, in sich verschlossenen Schmerz bezeichnet Lichas mit den charakteristischen Worten 325 f.:

άλλ' αίὲν ὦδίνουσα συμφορᾶς βάρος δακρυρροεῖ δύστηνος, ἐξ ὅτου πάτραν διήνεμον λέλοιπεν

325

Man darf sich wundern, wie Nauck im Anhang schreiben konnte zu 325: 'Vielleicht ο ἰμώζουσα mit Blaydes'. Es ist dies ein gedankenloser, das Charakteristische des Ausdrucks und damit die Intention des Dichters geradewegs aufhebender Vorschlag. Iole schweigt, kein Ton der Klage kommt über ihre Lippe (ου τάρ' ἀνοίξει γλῶσσαν), sie ist 'in ihrer Qual verstummt'. Gerade dies rührt die Theilnahme der Herrscherin so tief auf — ὅσωπερ καὶ φρονεῖν ἐπίσταται. Die Anwendung des Wortes ώδίνειν von herbem Weh, neben der gewöhnlicheren von den 'Wehen', ist bekannt: Ai. 794 ώστε μ' ώδίνειν τί φής. So ώδῖνες von den Sehnsuchtsqualen der Deianeira 41 f. πλην έμοι πικράς | ώδινας αύτου προσβαλών αποίχεται. Vgl. Dind. Lex. Aesch. 400 unter odls. Die Möglichkeit der Verbindung des intransitiven ώδίνειν mit dem Accus. συμφορᾶς βάρος zu bestreiten, wäre der neueren Kritik vorbehalten. Diese Verbindung schliesst natürlich nicht aus, dass sich das Verbum sonst öfters mit dem Dativ findet.

Lichas schliesst 327 f.:

## ή δέ τοι τύχη κακή μὲν αὐτῆ γ°, ἀλλὰ συγγνώμην ἔχει.

Dem αὐτῆ γ' ist nicht mit Correcturen wie αὐτή 'στ' (Hartung) oder αὐτη 'στ' (Heimsöth) aufzuhelfen, denn auch das ἐστί wäre überflüssig. Vermuthlich haben wir es mit einem Supplement zu. thun und zwar an falscher Stelle. Ein φέρειν oder τλτυαι oder ähnl. vor κακή ware wegen des άλλὰ συγγνώμην ἔγει (es nimmt Nachsicht in Anspruch, wodurch ihr das Ertragen des Unglücks erleichtert wird) nicht glücklich. Und zumal da Deianeira unmittelbar darauf mit Bezug auf Iole fortfährt η δ' οὖν ἐάσθω καὶ πορευέσθω στέγας, so wird Iole allerdings auch in dem vorhergehenden Satze genannt sein, ein Moment, das auch der Corrector mit seinem αὐτῆ γ' richtig herausgefühlt hat. Einen kräftigen Schlussgedanken gewann Lichas durch den Hinweis, dass ein derartiges Geschick für eine Jungfrau zwar schwer sei, aber Nachsicht erheische. liegt also hier eine weniger leichte Verderbniss vor als man bisher an-Damit ergiebt sich zugleich ein Wort, dessen Ausfall vor nant wohl leicht war, und dessen Hervorhebung für den ein Bedürfniss sein musste, der das Geheimniss zu wahren streng beflissen ist:

# ή δέ τοι τύχη (κόρη) κακή μέν, ἀλλὰ συγγνώμην ἔχει.

Der Dativ ist nachdrucksvoller als ein ἡ δέ τοι τύχη | κόρης, eine Verbindung, die ohnehin als solök gilt, wenngleich auf die sorgfältige Beispielsammlung Naucks im Anh. zu Oed. Col. 62 verwiesen sein mag. Unbegründet ist es, wenn Wecklein (Festgr. der philol. Ges. zu Würzb. an die XXVI. Vers. deutsch. Philol. und Schulm. Würzb. 1868 S. 132) in V. 327 f. eine ausdrückliche Beziehung auf den von Nauck athetirten V. 321 wahrnehmen wollte.

Deianeira erwiedert:

ή δ' οὖν ἐάσθω καὶ πορευέσθω στέγας οὕτως ὅπως ἥδιστα, μηδὲ πρὸς κακοῖς 330 τοῖς οὖσι λύπην πρός γ' ἐμοῦ λύπην λάβοι ἄλις γὰρ ἡ παροῦσα. κτέ.

Wenn ich zu der schwer zu übersehenden Zahl von Vermuthungen, welche zu dieser Stelle im Laufe der Zeit vorgebracht sind (Blaydes p. 80 zählt, abgesehen von seinen eigenen Einfällen, etwa ein Dutzend auf), eine neue hinzufüge, so liegt der Grund in der Ueberzeugung, dass hier von einem geistlosen Interpreten nicht weniger als zwei charakteristische Eigenthümlichkeiten des griechischen Ausdrucks

verwischt wurden. Man sagt im Griechischen nicht nur  $\lambda \dot{\nu} \pi \eta \nu$   $\lambda \alpha \beta \epsilon \tilde{\iota} \nu$ , sondern bekanntlich auch  $\lambda \dot{\nu} \pi \eta \nu$   $\lambda \nu \pi \epsilon \tilde{\iota} \sigma \vartheta \alpha \iota$ ; man sagt ferner nicht nur  $\pi \varrho \delta \varsigma$  κακο $\tilde{\iota} \varsigma$  το $\tilde{\iota} \varsigma$  ο  $\tilde{\iota} \circ \iota$  (oder  $\pi \varrho \delta \varsigma$  το $\tilde{\iota} \varsigma$  άλλοις κακο $\tilde{\iota} \varsigma$ )  $\lambda \dot{\nu} \pi \eta \nu$   $\lambda \alpha \mu \beta \dot{\alpha} \nu \omega$ , sondern mit energischer Kürze auch  $\pi \varrho \delta \varsigma$  το $\tilde{\iota} \varsigma$  κακο $\tilde{\iota} \varsigma$   $\lambda \dot{\nu} \pi \eta \nu$   $\lambda \nu \pi \circ \tilde{\iota} \mu \alpha \iota$ . Beide Gräcismen wurden verwischt durch ein ehemals wegen  $\pi \varrho \delta \varsigma$  κακο $\tilde{\iota} \varsigma$  το $\tilde{\iota} \varsigma$  ο  $\tilde{\iota} \circ \iota$  wohl als Erklärung beigeschriebenes  $\lambda \dot{\nu} \pi \eta \nu$  —  $\lambda \dot{\alpha} \beta \circ \iota$ . Wir müssten sehr irren, wenn nicht der Dichter gab:

μηδὲ πρὸς κακοῖς τοῖς 'οὖσι λύπην πρός γ' ἐμοῦ λυποῖτ' ἔτι' ἄλις γὰρ ἡ παροῦσα. κτέ.

330

Jetzt können die Ausgaben mit mehr Recht die Stelle aus Euripides anführen, nämlich Heracl. 17 πρὸς τοῖς γὰρ ἄλλοις καὶ τόδ' Εὐρυσθεὺς καποῖς | ὕβρισμ' ἐς ἡμᾶς ἡξίωσεν ὑβρίσαι. Beide echt griechische Ausdrucksweisen sind auch in dem Euripideischen Beispiele vereinigt. Vgl. auch Iph. T. 482 f. τί ταῦτ' ὀδύρει, κἀπὶ τοῖς μέλλουσι νὼ | κακοῖσι λυπεῖς, ἥτις εἶ ποτ', ὧ γύναι;

Blaydes setzte  $\mu\eta\delta\hat{\epsilon}$  . . .  $\lambda\alpha\beta\eta$  in den Text statt des überlieferten μηδε . . . λάβοι. Da Nauck geneigt ist, ihm darin zu folgen, wollen wir unsere Ansicht aussprechen. Deianeira gebraucht den Imperativ η δ' οὖν ἐάσθω καὶ πορευέσθω στέγας | οῦτως ὅπως ηθιστα in ihrer Eigenschaft als Herrscherin; im Hinblick auf ihr eigenes Verhältniss zu Iole lässt der Dichter sie in dem Modus des Wunsches fortfahren μηδὲ πρὸς κακοῖς | τοῖς οὖσι λύπην πρός γ' ἐμοῦ λυποῖτ' ἔτι (λύπην λάβοι der Interpret). The authority of mss. on such points is small, sagt Blaydes: um so sorgfältiger, entgegnen wir, haben wir in die Bedingungen einzudringen, welche Situation und Charakter an die Hand geben. Wäre es nun etwa angemessener, wenn Deianeira hinsichtlich ihres eigenen Verhaltens im Tone des Imperativs sprechen würde? Dergleichen feinere Unterschiede in Ton und Farbe des Ausdrucks wird man nicht mit einer wohlfeilen Correctur verwischen wollen, man müsste denn überhaupt einer flachen Gleichmacherei das Wort reden. Sehr mit Recht hat allerdings Elmsley in den Versen 1225 f. μηδ' ἄλλος ἀνδοῶν τοῖς έμοῖς πλευροῖς ὁμοῦ | κλιθεῖσαν αὐτὴν ἀντὶ σοῦ λάβη ποτέ das überlieferte λάβοι in λάβη verändert. Dort wo es sich um stricte Befehle, um die letzten Verfügungen des Sterbenden handelt, der im Falle des Ungehorsams mit seinem und der Götter Fluche droht, drängt der ganze Ton der Rede (wie gleich im Anfange 1221 τοσούτον δή σ' έπισκήπτω) unverkennbar nach dem μηδ' ἀπιστήσης πατρί auf das μηδ' ἄλλος . . . λάβη ποτέ hin, wie denn auch Herakles unmittelbar darauf fortfährt: ἀλλ' αὐτός, ὧ παῖ, τοῦτο κήδευσον λέχος. | πιθοῦ. Man sieht, der blosse Wunsch würde aus dem Tone der Rede herausfallen. Ganz anders ist es an unserer Stelle. Mit dem μηδὲ λύπην λάβη würde Deianeira lediglich als Herrscherin zu sprechen fortfahren, mit μηδὲ πρὸς κακοῖς | τοῖς οὖσι λύπην πρός γ' ἐμοῦ λυποῖτ' ἔτι, d. h. mit dem Modus des Wunsches bekundet sie zugleich ihr menschlich-persönliches Interesse an der unglücklichen Jungfrau: ἐπεί νιν τῶνδε πλεῖστον ὅπτισα | βλέπουσ', ὅσφπερ καὶ φρονεῖν ἐπίσταται. Danken wir dem alten Interpreten, dass er mit seinem λύπην λάβοι für λυποῖτ' ἔτι wenigstens den Modus richtig bewahrte.

Uebrigens scheint der Interpret bei seinem λύπην λάβοι das ganz ähnliche Satzgefüge von 819 f. im Auge gehabt zu haben, wo Hyllos in Bezug auf Deianeira schliesst: ἀλλ' ξοπέτω χαίοουσα την δὲ τέρψιν ην | τωμφ δίδωσι πατρί, τηνδ' αὐτη λάβοι. Man mag darin die Quelle des λάβοι zu erkennen geneigt sein.

Das  $\lambda\acute{\alpha}\beta\eta$  von Blaydes war nicht einmal neu. Wenigstens hat wohl schon Dindorf einmal daran gedacht,  $\lambda\acute{\alpha}\beta\eta$  zu schreiben. In der dritten Oxf. Ausgabe heisst es zu 331  $\nu\acute{\epsilon}\alpha\nu$   $\lambda\acute{\alpha}\beta\eta$  scripsi pro  $\lambda\acute{\nu}\pi\eta\nu$   $\lambda\acute{\alpha}\beta\sigma\iota$ , aber im Texte selbst findet sich im Widerspruch damit  $\nu\acute{\epsilon}\alpha\nu$   $\lambda\acute{\alpha}\beta\sigma\iota$ . Der gleiche Widerspruch findet sich noch in der ed. quarta correctior (Lips. a. 1866) 'similis editioni tertiae Oxoniensi' auch in diesem Punkte. Vgl. praef. LX.

Nach den eben behandelten Worten fährt Deianeira fort 332 ff.:

πρὸς δὲ δώματα χωρῶμεν ἤδη πάντες, ὡς σύ θ' οἶ θέλεις σπεύδης, ἐγώ τε τἄνδον ἐξαρκῆ τιθῶ.

Darin ist der Ausdruck  $\ell\xi\alpha\rho\kappa\tilde{\eta}$  anstössig, weil er die unbegründete Vorstellung etwaigen Mangels in dem Palaste des Keyx oder der Wohnung der Deianeira wachrufen könnte. Der Hoheit der Herrscherin geziemt nur ein allgemeiner Ausdruck. Das Richtige dürfte  $\ell\pi\iota\epsilon\iota\kappa\eta$  sein. Nauck vermuthete  $\epsilon\dot{\nu}\tau\rho\epsilon\kappa\eta$ , wohl nach Eur. Iph. T. 245 u. ähnl.

335 ff. soll der Angelos sagen:

αὐτοῦ γε ποῶτον βαιὸν ἀμμείνασ', ὅπως μάθης, ἄνευ τῶνδ', οὕστινάς τ' ἄγεις ἔσω, ὧν τ' οὐδὲν εἰσήπουσας ἐπμάθης ἃ δεῖ τούτων ἔχω γὰο πάντ' ἐπιστήμην ἐγώ.

335

Zu der Athetese von 336 veranlassen uns folgende Gründe: 1) Für die Erklärung von  $\tau \tilde{\omega} \nu \delta \varepsilon$  bieten sich zwei Möglichkeiten, nämlich

entweder den Lichas und den Zug der Gefangenen oder die Trachinischen Jungfrauen d. h. den Chor darunter zu verstehen. nun aber der Angelos ἄνευ τῶνδ' im ersteren Sinne gemeint, so wäre die Frage der Deianeira 342 f. πότερον ἐπείνους (d. h. Lichas und die Gefangenen, του Αίχαν καὶ τὰς αίχμαλώτους Schol.) δῆτα δεῦς' αὖθις πάλιν | καλώμεν, ἢ ἐμοὶ ταῖσδέ τ' (d. h. mir und dem Chor, καὶ ταῖς ἀπὸ τοῦ χοροῦ Schol.) ἐξειπεῖν θέλεις; überflüssig; hätte er aber unter ἄνευ τῶνδ' die Trachinischen Jungfrauen verstanden, so würde er sich 344 σολ ταῖσδέ τ' (dir und dem Chore) οὐδὲν εἴογεται, τούτους (Lichas und den Zug) δ' έα selbst widersprechen. 2) Hätte der Angelos mit ουστινάς τ' ἄγεις ἔσω (du sollst erfahren, welcherlei Leute du aufnimmst) gleich auf den Inhalt der von ihm zu machenden Mittheilung im speciellen hingewiesen, so wäre die sich unmittelbar anschliessende Frage der Deianeira 339 τί δ' ἔστι; τοῦ (ἔσθ' ὅτου Blaydes) με τήνδ' ἐφίστασαι βάσιν; unmotivirt. Denn da Deianeira noch soeben das wärmste Interesse an den Tag legte, zu erfahren wer die schweigende Jungfrau sei, so wäre es sonderbar, wenn sie nicht an die ihr von dem Boten eröffnete Aussicht sofort anknüpfte. Wir sehen dabei ganz davon ab, dass es überhaupt eine plumpe Composition ware, wenn der Bote mit ουστινάς τ' ἄγεις ἔσω von vornherein seine Mittheilung specialisiren würde. Das Interesse der Deianeira wird durch die allgemeine, noch dunkel gehaltene Andeutung des folgenden Verses in weit höherem Grade aufgeregt. 3) μάθης ist gegenüber ἐκμάθης (ἐκμάθης Turnebus statt ἐκμάθης θ') 4) Die Handschriften bieten nicht οῦστινάς τ' ἄγεις sondern ούστινας ἄγεις. 5) Ist es der Situation an sich nur angemessen, wenn der Bote der Herrscherin, die eben im Begriff ist in den Palast einzutreten, zunächst in kürzester Rede gegenübertritt. Der hier geforderte Ton ist V. 335 richtig gewahrt αὐτοῦ γε πρῶτον βαιον άμμείνασ' (näml. χώρει oder χωρήσεις aus 333) όπως.

Aus alledem folgt, dass wir in μάθης, ἄνευ τῶνδ', οὕστινας ἄγεις ἔσω die später kaum nothdürftig in die Form eines Trimeters gebrachte Beischrift eines Erklärers vor uns haben, der den Inhalt von 344 τούτους δ' ἔα (d. h. den Lichas mit den Kriegsgefangenen) anticipirend beschrieb: ἄνευ τῶνδ', οὕστινας ἄγεις ἔσω. Vielleicht derselbe Interpret war es, der auch den folgenden Vers glossirte, nämlich zu ὧν ein τούτων, zu ἐκμάθης ein ἐπιστήμην, zu ἃ δεῖ ein πάντα beischrieb. Auch diesen Worten gab man das Aussehen eines nach Seiten des Sinnes wie der Grammatik gleich unhaltbaren Trimeters: τούτων ἔχω γὰρ πάντ' ἐπιστήμην ἐγω. Richtig bemerkte Nauck: 'Man kann τούτων ἐπιστήμην ἔχω und πάντα ἐπιστήμην ἔχω

sagen, nicht aber τούτων πάντα verbinden'. Ed. Escher 'der Accus bei Soph.' (Zürich 1876) S. 83 kann nicht umhin diese Verbindung als einzig in ihrer Art zu verzeichnen. Der Vers wurde schon von Blaydes verdächtigt. Die Herausgeber schieben V. 336 auf die 'Schwatzhaftigkeit', V. 338 auf die 'geheimthuende Wichtigkeit' des Boten, zwei Eigenschaften die sich an der nämlichen Stelle sicherlich schwer vereinigen lassen. Mit solchen Plumpheiten pflegt ein Sophokles nicht zu charakterisiren. Wir geben beide Verse dem 'schwatzhaften und dienstbeflissenen' — Interpreten. Der Angelos sagte:

αὐτοῦ γε ποῶτον βαιὸν ἀμμείνασ', ὅπως ὧν [τ'] οὐδὲν εἰσήκουσας ἐκμάθης ἃ δεῖ.

335

Mit dem von uns ausgeschiedenen zé in V. 336 wurde die Verbindung mit dem eingedrungenen Machwerk hergestellt.

Zu 340 σταθεῖσ' ἄπουσον vgl. Anth. Pal. app. 236, 2 (Epigr. Gr. ed. Kaib. 646, 2) ἀλλὰ σταθεἰς ἄπουε πτέ. Ein weiteres Beispiel findet sich C. I. 569, bei Kaibel 128, 4, wo σ]τὰ[ς] εἰσάπουε mit Hermann: '128, 4 trifft K.s [σ]τὰ[ς] εἰσάπουε (für ΕΤΑΤΕΙΣΑΚΟΥΕ) den Sinn gewiss richtig; doch dürfte vielmehr [σ]τα[θ]εἰς ἄπουε zu schreiben sein, wofür neben 646, 2 die Häufigkeit von T für Θ in späteren Inschr. spricht': W. Dittenberger Literaturzeit. Jahrg. 1879, Art. 349. Ein solches σταθῆναι, erinnern wir bei dieser Gelegenheit, ist öfter herzustellen. So Phil. 539 ἐπίσχετον, σταθῶμεν statt des 'sicherlich falschen' (Nauck' Anh. 150) μάθωμεν, wofür Wakefield und Blaydes unzureichend μένωμεν oder μείνωμεν vermutheten. Wenn wir O. C. 195 bei Nauck' Anh. 188 statt der unbezeugten Form ἐσθῶ vielmehr σταθῶ in Vorschlag brachten statt des von Nauck geschriebenen ἐστῶ, so geschah es auch mit Rücksicht auf die antistrophische Responsion.

345 soll Deianeira nach der Ueberlieferung gesagt haben:

Wenn hier Blaydes, um das fehlende Object zu ergänzen, ὅ τι λέγεις σημαινέ μοι vorschlägt, so ist nicht nur ὅ τι λέγεις (dieses freilich auf den ersten Blick) sondern auch σήμαινέ μοι durchaus verfehlt. Letzteres verstösst nämmlich in seinem Ton gegen die Reservirtheit, welche sich die Herrscherin dem Boten gegenüber noch auferlegt im Gegensatze zu den interessirteren Fragen V. 349 f. Wie viel decenter, weil allgemeiner gehalten, ist da das überlieferte χώ λόγος σημαινέτω. Und würde ein Abschreiber ein ihm vorliegendes σημαινέ μοι in σημαινέτω verschreiben oder gar selbst abändern?

Wie das Object zu ergänzen ist, muss uns der Gegensatz zu  $\lambda \acute{o}\gamma o_S$  lehren. Dem  $\lambda \acute{e}\gamma \epsilon \iota \nu$  steht das  $\nu o \epsilon \~{\iota} \nu$  gegenüber (349  $\sigma \alpha \varphi \~{\omega}_S$   $\mu o \iota \varphi \varphi \acute{a} \xi \epsilon \pi \~{\omega} \nu$   $\~{o}\sigma o \nu \nu o \epsilon \~{\iota}_S$ ), dem  $\lambda \acute{o}\gamma o_S$  — der  $\nu o \~{\omega}_S$ . Aber die Herstellung dieses Gegensatzes in den Grenzen eines Trimeters dürfte nur möglich sein durch die Opferung der an sich passenden Partikeln  $\kappa a \iota \delta \acute{\eta}$ , z. B. mit  $\beta \epsilon \beta \~{\omega} \sigma' \cdot \~{\omega} \delta' \cdot \acute{\epsilon} \nu \nu \~{\omega}$ ,  $\chi \acute{\omega} \lambda \acute{o}\gamma o_S \sigma \eta \mu \alpha \iota \nu \acute{\epsilon} \tau \omega$  oder  $\beta \epsilon \beta \~{\omega} \sigma' \cdot \~{\omega} \delta \grave{\epsilon} \nu o \epsilon \~{\iota}_S$ ,  $\chi \acute{\omega} \lambda$ .  $\sigma$ ., Vermuthungen, die eine nur geringe Wahrscheinlichkeit für sich haben würden. Vorsichtiger wird es also sein, hier einmal eine Lücke zu statuiren, z. B. also, statt dessen man mit leichter Mühe auch besseres aussinnen mag:

Im vorhergehenden Verse ist übrigens σολ ταῖσδέ τ' οὐδὲν εἴογεται (st. des überl. εἴογεται) herzustellen. Das οὐδὲν εἴογεται nahm man im Sinne von οὐδὲν εἴογει oder οὐδὲν ἐμποδών, was nicht nachweisbar ist (vgl. Schneidewin-Nauck z. d. St.). Zu οὐδὲν εἴογομαι ist aus der vorhergehenden Frage der Deianeira ein μὴ οὐκ ἔξειπεῖν zu suppliren.

365 ff. soll der Bote sagen:

... και νῦν, ὡς ὁρᾶς, ῆκει δόμους ὡς τούσδε πέμπων οὐκ ἀφροντίστως, γύναι, οὐδ' ὥστε δούλην

365

Bei der wohlfeilen Correctur von ὡς τούσδε in ἐς τούσδε (Nauck) oder πρὸς τούσδε (Schneidewin) hat man übersehen, dass noch ein zweiter Fehler verborgen liegt. Wer ein wenig Stilgefühl besitzt muss sofort erkennen, dass die Auslassung des Objects bei πέμπων wegen des folgenden οὐδ' ὥστε δούλην eine Unmöglichkeit ist. Wir haben vieles erwogen (auch Heimsöths ἥπει δόμους | πρὸς τούσδ' ἱείς νιν Kr. St. 174 und Blaydes' ἦπει δόμους | σοὺς τήνδε πέμπων): am wahrscheinlichsten dünkt uns immer wieder:

καὶ νῦν, ὡς ὁρᾶς, ῆκει δόμοις 365 πέμπων (νεᾶνιν) οὐκ ἀφροντίστως, γύναι, οὐδ' ὥστε δούλην

Das heisst, wir sind geneigt in den Worten δόμους | ὡς τούσδε die schlechte Ergänzung eines Correctors zu erblicken, nachdem eine kleine Lücke Platz gegriffen hatte. Weniger angemessen wäre unter dieser Voraussetzung δόμοις | τὴν παῖδα πέμπων. Der Dichter hatte vier Verse vorher 360 τὴν παῖδα am Versanfang gebraucht, wodurch sich hier ein Wechsel im Ausdruck empfehlen dürfte. Auch müsste

bei dem τὴν παῖδα πέμπων das τὴν παῖδα im Sinne von puellam, vier Verse vorher bei τὴν παῖδα δοῦναι, das τὴν παῖδα im Sinne von filiam gefasst werden.

368 nimmt man οὐδ' εἰπός, εἴπερ als einen Zusatz des redseligen Boten: 'ist's ja doch auch unwahrscheinlich, da er' (Schneidewin-Nauck z. d. St.). Aber nach dem πέμπων νεᾶνιν οὐκ ἀφροντίστως, γύναι, οὐδ' ὥστε δούλην ist das μηδὲ προσδόπα τόδε | οὐδ' εἰκός, εἴπερ (wo Erfurdt μήτι προσδίπα τόδε schreiben wollte) nicht nur überflüssig, sondern wegen des vorangehenden ὡς ὁρῆς und wegen der gehäuften Negationen auch ungeschickt. Die fraglichen Worte sind der Zusatz des redseligen — Interpolator. Tiefer bohrte der Angelos den Stachel in die Seele der Deianeira, wenn das die ganze Mittheilung zusammenfassende Schlusswort lautete:

καὶ νῦν, ὡς ὁρᾶς, ῆκει δόμοις πέμπων νεᾶνιν οὐκ ἀφροντίστως, γύναι, οὐδ' ὥστε δούλην' ἐκτεθέρμανται πόθω. ἔδοξεν οὖν μοι κτέ.

Durch ως δρᾶς stellt der Bote die Sache als klar und ersichtlich hin, durch μηδὲ προσδόκα τόδε | οὐδ' εἰκός, εἴπερ — würde er diese Darstellungsweise nur wieder abschwächen.

Nun erhellt wohl auch noch deutlicher, wie ἐπτεθέφμανται, was Dindorf herstellte, in ἐντεθέφμανται verschrieben wurde, nämlich unter dem Einflusse der Endung des ehemals vorangehenden Wortes δούλην.

Richtig urtheilte schon Fröhlich Erl. 254: 'nach den negativen Bestimmungen: er schickt sie οὐκ ἀφροντίστως, οὐδ' ὥστε δούλην — erwartet und fordert jeder gesunde Verstand die entgegengesetzte positive Bestimmung'. Der Fehler, in welchen Fröhlich verfiel, war der, dass er statt die Interpolation aufzudecken, den von ihm geforderten Sinn durch Correcturen zu erzwingen suchte, die heute anzuführen nicht mehr erlaubt ist. Die positive Bestimmung, auf die das Ganze als auf ein wuchtiges Schlusswort hindrängt, ist das vielsagende — ἐπτεθέρμανται πόθφ. Vielsagend auch durch die Wahl des Perfectum, insofern durch das Perfect die Handlung als in ihren Wirkungen fortbestehend bezeichnet wird.

Gegen die Echtheit von V. 371 f. καὶ ταῦτα πολλοὶ πρὸς μέση Τραχινίων | ἀρορῷ συνεξήκουον ώσαύτως ἐμοί erheben sich starke Bedenken. Da der Dichter in der unmittelbar folgenden Verhörscene mit Lichas dieselbe Sache d. h. die Herkunft der Iole und Herakles' Liebe zu ihr noch einmal vorführt, so musste er nach einem Jedermann bekannten Compositionsgesetze Sorge tragen, dass für die

365

zweite Erörterung derselben Angelegenheit wenigstens einzelne Momente von Interesse aufgespart blieben. Versäumte der Dichter diesen Kunstgriff, so wurde bei der zweiten Scene vom Zuhörer keine Steigerung des Interesses, wohl aber die Wiederholung von bereits bekannten Dingen, d. h. Langeweile empfunden. Um eine derartige Wiederholung zu verhüten, wird z. B. im Oid. Col. 596 vom Dichter bei Theseus ausdrücklich die Kunde dessen vorausgesetzt, was bereits zwischen Oid. und dem Chor zur Sprache gekommen war und dessen Wiederholung also nur abschwächend und ermüdend gewirkt hätte (vgl. Schneidewin-Nauck z. d. St.). Giebt der Dichter aber eine Wiederholung eines schon behandelten Motivs, so muss er die Kunst verstehen, das Interesse wenigstens durch das eine oder andere neu hinzutretende Moment zu beleben. Zu solchen vom Dichter mit klugem Vorbedacht aufgesparten Momenten rechnen wir einmal die eigentliche Namhaftmachung der Iole, worauf wir noch zurückkommen, nämlich 419 f.: οὐκ οὖν σὰ ταύτην . . . Ἰόλην έφασκες Εὐρύτου σποράν ἄγειν; zweitens aber auch die den Lichas am meisten blossstellende und überführende Bemerkung des Boten, dass Lichas nämlich seine Aussagen auf offenem Markte im Beisein eines grossen Volkshaufen gethan habe, 423 f.:

έν μέση Τραχινίων

άγορα πολύς σου ταῦτά γ' εἰσήκουσ' όχλος.

Zu diesem sachlich-compositionellen Grunde, wodurch die erste der beiden dem Inhalte nach sich völlig deckenden Stellen verdächtig wird, kommt die den Verdacht bestätigende Thatsache, dass V. 371 f. auch nach der formellen Seite mehrfach bedenklich sind. Das πρὸς μέση ἀγορᾶ, statt dessen man ἐν μ. ἀ. erwarten müsste (vgl. Nauck z. d. St.), verräth den Interpolator, der nach πολλοί den Hiat zu vermeiden sich abmüht. Und auch das ὡσαύτως ἐμοί ist nicht unbedenklich. Herwerden Anal. crit. 21 schreibt: post ταῦτα — συνεξήπουον abundare videtur ὡσαύτως, nam sponte apparet qui συνεξαπούει τινί eum ὡσαύτως ἐξαπούειν. Suspicor ἀρτίως . . . . Adverbium ὡσαύτως non legitur apud tragicos nisi in Iph. T. 833 apud Euripidem, cuius lingua propius accedit ad sermonem popularem e. q. s. Blaydes versuchte ἐξ ἴσης ἐμοί. Der Bote sagte nur:

ἔδοξεν οὖν μοι ποὸς σὲ δηλῶσαι τὸ πᾶν δέσποιν', ὂ τοῦδε τυγχάνω μαθὼν πάρα, 370 ὥστ' ἐξελέγχειν' πτέ.

Die Worte ωστ' ἐξελέγγειν bedeuten also nicht, sodass viele ihn überführen können, sondern: sodass ich ihn überführen kann, und zwar allerdings auch durch Vorführung von Zeugen. Beachtenswerth

ist nämlich, dass schon 352 der Bote mit πολλῶν παφόντων μαφτύρων das gleiche Moment berührt hatte, ganz abgesehen, dass schon 186 gesagt war ἐν βουκεφεῖ λειμῶνι πφὸς πολλοὺς (πφὸς πολλοὺς Hermann st. πφόσπολος) θροεῖ | Δίχας ὁ κῆρυξ ταῦτα. Im Hinblick auf diese letztere Stelle (πολλῶν παφόντων μαφτύρων), aber nur auf diese, mag nun auch die Erklärung des Scholiasten gerechtfertigt sein: ιώστε με καὶ μαφτύρων εὐποφεῖν εἰ ἀρνήσαιτο. Aber der Scholiast hatte die Interpolation wie zumeist (und wie auch in den zunächst zu besprechenden Versen das κατ' ὅμμα καὶ φύσιν) bereits vor sich.

Ein bestätigendes Moment für unsere Ausscheidung von 371 f. beruht noch in folgender Beobachtung. Mit dem gewichtvollen ἐπτεθέφ-μανται πόθφ hat der Bote seine längere Darlegung beendet. Mit den folgenden Versen (369 ff. ἔδοξεν οὖν μοι πτέ.) giebt derselbe (nach kurzem Innehalten) seiner ganzen Darlegung einen persönlich gefärbten Abschluss; diese Verse bilden die Clausula des Ganzen, mit welcher Deianeira von Neuem angeredet wird (370 δέσποιν). Durch die Vierzahl dieser Clausula (nach Ausscheidung von 371 f.) wird nun zugleich der Umfang der folgenden Entgegnung der Deianeira (375 ff.: 4 Verse) bereits vorbereitet. Es wird damit die folgende stichomythisch gehaltene Auseinandersetzung (2:2 und 1:1) zwischen dem Angelos, der Chorführerin, Deianeira und Lichas angebahnt.

Dieselbe vorbereitende Kunst bewährt der Dichter auch 616 ff. Mit 615 hat Deianeira ihre Aufträge und Weisungen für Herakles im Einzelnen in längerer Darlegung abgeschlossen. Daran schliesst sie eine Clausula von vier Versen 616 ff.:

άλλ' ἔρπε, καὶ φύλασσε πρῶτα μὲν νόμον τὸ μὴ ἐπιθυμεῖν πομπὸς ὢν περισσὰ δρᾶν' ἔπειθ' ὅπως ὢν ἡ χάρις κείνου τέ σοι κάμοῦ ξυνελθοῦσ' ἐξ ἀπλῆς διπλῆ φανῆ.

Durch die Vierzahl dieser Schlussverse wird der Umfang der Antwort des Lichas bereits vorbereitet. Nach εὖ μαθήσεται (615) hält Deianeira einen Augenblick inne (gerade wie 368 der Bote nach dem ἐκτεθέρμανται πόθφ), um dann mit ἀλλ' ἔρπε κτέ. dem Ganzen einen Abschluss zu geben. An den Umfang dieser Clausula hält sich Lichas mit seinem Tetrastichon:

άλλ' εἴπερ Ἑρμοῦ τήνδε πομπεύω (?) τέχνην βέβαιον, οὔ τοι μὴ σφαλῶ γ' ἐν σοί (?) ποτε, τὸ μὴ οὐ τόδ' ἄγγος ὡς ἔχει δεῖξαι φέρων, λόγων τε πίστιν ὧν ἔχεις (?) ἐφαρμόσαι.

Die nämliche Beobachtung ergab sich uns oben am Schlusse einer längeren Rede der Deianeira für das Distichon 312 f. gegenüber dem nun folgenden Distichon des Lichas 314 f.

Gleich oder noch stärker gegründeten Bedenken unterliegen die Worte V. 379 ff., die wir in Klammern schliessen:

ή κάρτα λαμπρὰ [καὶ κατ' ὅμμα καὶ φύσιν πατρὸς μὲν οὖσα γένεσιν Εὐρύτου ποτὲ Ἰόλη ἐκαλεῖτο] τῆς ἐκεῖνος οὐδαμὰ βλάστας ἐφώνει, δῆθεν οὐδὲν ἱστορῶν.

380

1) V. 380 ist eine müssige Wiederholung. Denn dass der Vater der Jungfrau Eurytos sei, hatte der Bote schon unmittelbar vorher 352 ff. ώς της κόρης | ταύτης έκατι κεΐνος Εύρυτόν θ' έλοι in Verbindung mit 359 ff. αλλ' ήνικ' οὐκ ἔπειθε τὸν φυτοσπόρον την παϊδα δοῦναι, κούφιον ώς ἔγοι λέγος . . . ἐπιστρατεύει πατρίδα . . . τῆσδε καὶ πόλιν ἔπερσε für jeden einigermassen aufmerkenden Hörer deutlich ausgesprochen. 2) Es ist wahrscheinlich, dass der Dichter nach dem eben erwähnten Stilgesetze die Erwähnung des Namens der Iole im Interesse der weiteren Spannung für die Verhörscene aufsparte: V. 419 οὐκ οὖν σὺ ταύτην . . . Ἰόλην ἔφασκες Εὐούτου σποράν ἄγειν; wodurch das plumpe Ἰόλη ἐκαλεῖτο hinfällig wird. 3) Die Worte καὶ κατ' ὄμμα καὶ φύσιν sind unpassend. Ist κατ' ομμα die ursprüngliche Lesart, so bezog ein Interpret das λαμπρά, das nach den vorausgehenden Worten der Deianeira ἀρ' ἀνώνυμος πέφυκεν, ώσπερ οὐπάγων διώμνυτο; nur auf die erlauchte Abstammung gehen kann, thörichter Weise auf die glänzenden Körpereigenschaften der Iole (vielleicht wurde benutzt V. 101 πρατιστεύων κατ' ὄμμα). Ist aber κατ' ὄνομα, woran Fröhlich dachte, das ursprüngliche, so ist es der müssige Zusatz eines Interpreten, der das durch τῆς ἐκεῖνος οὐδαμὰ βλάστας ἐφώνει völlig klare λαμπρά (näml. πέφυκεν V. 378) dem ἀνώνυμος in V. 377 gegenüber näher erläutern wollte. Ebenso unpassend ist aber και φύσιν. Fassen wir es im Sinne von γένος,. was keineswegs ohne weiteres angeht, da φύσις im Sinne von γένος nur in besonderem Zusammenhange möglich, so bliebe es müssig; fassen wir es im Sinne der Naturanlage, so ist dem λαμπρά hier eine unrichtige Beziehung gegeben, und haben wir eine unpassende Wiederholung aus V. 308 f. vor uns, nämlich aus πρὸς μὲν γὰρ φύσιν . . . γενναία δέ τις. Damit kommen wir 4) zu weiteren formalen Anstössen: das μέν in V. 380 ist beziehungslos, daher man πατρός γεγώσα γένεσιν (!) schreiben wollte. Aber auch ποτέ ist unpassend, wie Nauck hervorhebt. Endlich wäre das ganze Satzgefüge

η κάρτα — ἐκαλεῖτο (Blaydes interpolirt Ἰόλη δὲ τοὔνομ', ης κτέ.) unhaltbar. Uebrigens bemerkte schon L. Kayser N. J. f. Phil. 1855, 237. dass 380 'viel Auffälliges' zusammentreffe: 'dass dem μέν kein δέ entspricht (wenig befriedigt Schneidewins Auskunft, der Bote habe etwa μητρός δέ im Sinne), dass γένεσιν noch auf φύσιν in ganz gleicher Bedeutung folgt; dann ποτε Ἰόλη ἐκαλεῖτο, als hätte sie mit Eurytos Tod ihren Namen verloren oder aufgehört, seine Tochter zu sein'. Der Vorschlag freilich, den Kayser zum Besten giebt um diese Schwierigkeiten zu heben, ist eine dem Sinne wie dem Metrum nach des Dichters unwürdige Flickerei (πατρὸς μέν Εὐούτου γεγῶσ', αὐτη δέ γε κτέ.). Aus allen diesen Gründen sind die oben eingeklammerten Worte demselben interpretirenden Interpolator zu geben, der die nicht minder einfältige Füllung in V. 362 ff., wo Dobree und in richtig modificirter Weise Hartung athetirte, und ebenso 371 f. die oben beleuchtete Prolepse vornahm. Der Bote 'schürt das Feuer, indem er an ἀνώνυμος anknüpfend' auf den ironischen Ton der Deianeira V. 377 f. sarkastisch eingeht:

η πάρτα λαμπρά, της έκεῖνος οὐδαμὰ 379. 381 βλάστας ἐφώνει, δηθεν οὐδὲν Ιστορῶν.

Aber auch damit ist die ursprüngliche Lesart keineswegs hergestellt. Lichas hatte oben (317) hinsichtlich der Herkunft der Iole behauptet:

ούκ οίδα καὶ γὰς οὐδ' ἀνιστόςουν μακράν.

Diese Worte ironisiert hier der Angelos, daher das sarkastische δηθεν (vgl. Schneidewin-Nauck zu 382). Es ist also allein natürlich, wenn er sarkastisch auch denselben Ausdruck aufgreift, d. h. der Bote sagte nicht δηθεν οὐδεν ίστοςοῦν, wie die Ueberlieferung der Handschriften besagt, sondern δηθεν οὐδ' ἀνιστορῶν 'natürlich weil er nicht einmal danach forschte', wie uns dies Sophokles selbst an die Hand giebt. Damit gewinnen wir zugleich den Ausgangspunkt für die Herstellung des verderbten έφώνει. Der Sinn, den έφώνει (ebenso ἔφαινε, ein müssiger Einfall von Blaydes) allein abgeben kann, nämlich: 'deren Herkunft jener in keiner Weise kund that, natürlich weil er nicht einmal danach geforscht hatte' ist logisch schief eben wegen des Zusatzes δηθεν οὐδ' ἀνιστορῶν. Schon Hartung urtheilte: 'ἐφώνει kann unmöglich richtig sein, indem der Begriff erfahren vom Sinn gefordert wird, welches der Scholiast noch hier gelesen zu haben scheint (?)'. Vielmehr ist nur denkbar: deren Herkunft jener in keiner Weise ausfindig machen, entdecken, erfahren konnte, natürlich weil er nicht einmal danach geforscht: beides im ironischen Sinne, und letzteres mit directer Bezugnahme auf Lichas' eigene Worte. Der Bote sagte:

η πάφτα λαμπφά, της έπεῖνος οὐδαμὰ βλάστας έφώφα, δηθεν οὐδ' ἀνιστορῶν.

Das Wort φωρᾶν ist der treffende Ausdruck, weil es in scharf ironischen Gegensatz zu λαμπρά tritt. Denn φωρᾶν wird gerade von dem Aufspüren von λαθραῖα κακά gebraucht. Vgl. Soph. fr. 768 τὰ πλείστα φωρᾶν αἰσχρὰ φωράσεις βροτᾶν. Theodektes fr. 8 V. 8 p. 625 N. ὅταν δὲ φωραθῶσιν ὀφθέντες κακοὶ κτέ.

So hatte ich meine Vermuthungen begründet, als ich aus R. Engers Jahresbericht Philol. XV 122 ersah, dass ich sowohl für ἐφώρα als auch für οὐδ' ἀνιστορῶν einen Vorgänger habe. Jenes vermuthete Fr. Th. Hertel, Krit. und exeg. Bemerkungen über ein. Stell. des Soph., Osterprogr. 1856 des Gymn. zu Torgau, eine Schrift, die mir nur aus Engers Anführung bekannt wurde; dieses Enger selbst a. a. O. Wenn Enger gegen ἐφώρα einwendet, dass es nichts anderes als lorogov besagen würde, so trifft dieser Einwand nicht zu. Denn φωράν, ausfindig machen, bedeutet offenbar zugleich das Resultat des Nachforschens, des lotogelv oder vielmehr ανιστορείν. Wohl aber bemerkte schon Enger richtig: 'Der Bote nimmt ironisch auf die Worte des Lichas Bezug V. 317 οὖκ οἶδα· καὶ γὰρ οὐδ' ἀνιστόρουν μακράν. Daher ist auch 382 nothwendig δηθεν οὐδ' ἀνιστορών zu schreiben'. Unglücklich dagegen bleibt Engers Einfall, statt οὐδαμὰ (οὐδαμὰ Hermann statt d. überl. οὐδαμᾶι) βλάστας έφώνει vielmehr άγνοεῖν | βλάστας έφώνει setzen zu wollen. sowie der Versuch den Uebergang von άγνοεῖν in οὐδαμᾶι oder οὐδαμά diplomatisch glaubhaft zu machen. Es war dieser Einfall nicht glücklicher als Hartungs βλάστας ἀπούει oder was Nauck<sup>2</sup> Anh. 146 in den Sinn kam έγνωκε βλάστας. Engers Vorschlag οὐδ' ἀνιστορῶν. hat auffallender Weise bisher nur in Naucks Textesrecension (Berol. a. 1867) und in der dritten Auflage der Schneidewin'schen Bearbeitung (Anh. 149) Erwähnung gefunden. Er hätte aus der vierten Auflage nicht verschwinden dürfen.

Der Umfang des Megethos, das dem Angelos hier zugewiesen wird, wurde vom Interpolator fälschlich dem vorausgehenden Tetrastichon der Deianeira angepasst. Die vorbereitende Kunst des Dichters wählte vielmehr ein Distichon, um damit die nun erfolgende Betheiligung der Chorführerin, der wie gewöhnlich ein Distichon zuertheilt wird, bereits anzubahnen, ein Megethos, das denn auch in den darauf folgenden Versen bis zu der Zwischenfrage des Angelos

und dem fast gleichzeitig erfolgenden Auftreten des Lichas noch festgehalten wird.

Die Verse 375 ff. hatte Deianeira zu sich selbst gesprochen: sie beklagt ihre traurige Lage mit bitter ironischer Bezugnahme auf die Verheimlichung seitens des Lichas. Der Bote geht sarkastisch auf diesen Ton ein, wohl mit einem ihre Zustimmung provocirenden Blicke auf die Trachinischen Jungfrauen: dies ist der Moment, wo sich die Chorführerin (ebenfalls mit einem Distichon) gegen die nanol wendet, und zumal gegen den, der versteckten Trug im Schilde führe. Das Distichon der Chorführerin 383 f. giebt die Ueberlieferung in dieser Gestalt:

όλοιντο μή τι πάντες οί κακοί, τὰ δὲ λαθραΐ ος ἀσκεῖ μὰ πρέποντ' αὐτῷ κακά.

Die Herstellung des ersten Verses zu ὅλοιντο πάντες οἱ κακοὶ, μά-λιστα δέ, worauf auch Fröhlich gekommen war, hält Nauck (Vorw. zu Trachin. S. 4) für eine der besten Emendationen, die er im Sophokles gemacht habe, und wir unterschreiben dies Urtheil. Vgl. Mél. Gréco-Rom. III 49. 'Der Chor kann offenbar nur wünschen, dass alle Schlechten zu Grunde gehen (vgl. Eur. fr. 277: κακῶς δ' ὅλοιντο πάντες οἱ τυραννίδι χαίρουσιν) und τὰ λαθραῖα κακά mit dem Artikel ist unmöglich' (Nauck a. a. O.). In gleich berechtigter Freude an seinem Funde sagte schon Fröhlich Erl. 256: 'Mit voller Zuversicht, Sophokles Geist verstanden zu haben, corrigiren wir daher die Stelle, und lassen den Chor sagen: Verderben allen Schlechten, am meisten aber dem, welcher heimlich Schlechtes verübt'.

Nicht so ist es Nauck im zweiten Verse geglückt. Nicht nur das αὐτῷ, wofür Nauck ἐσθλῷ in Vorschlag bringt, sondern auch κακά ist störend, da es in dem λαθραΐ — μὴ πρέποντ' bereits enthalten ist. Der Dichter schrieb:

όλοιντο πάντες οι κακοί, μάλιστα δὲ λαθοαί ος ἀσκεῖ μὴ πρέποντα λώοσιν.

Diese Emendation wird, wie sich gleich herausstellen wird, bestätigt durch die sich unmittelbar anschliessenden Worte der Deianeira:

τί χρη ποεῖν, γυναῖκες; ως έγω λόγοις 385 τοῖς νῦν παροῦσιν ἐκπεπληγμένη κυρῶ.

Schon Blaydes fühlte nämlich richtig, dass λόγοις τοῖς νῦν παροῦσιν keine richtige Verbindung sei, aber er suchte den Fehler an falscher Stelle, wenn er λόγοις | τοῖς νῦν φανεῖσιν vorschlug. Vielmehr steckt der Fehler in λόγοις. Die Verse 385 und 384 hatten ehemals ihre

Ausgänge vertauscht, und zwar zu einer Zeit, als λώοσιν bereits in λόγοις verschrieben worden war. Ursprünglich lautete die Stelle:

λαθραί' ος άσκει μη πρέποντα λώοσιν.

ΔΗ. τί χρὴ ποεῖν, γυναῖκες; ὡς ἐγὼ κακοῖς τοῖς νῦν παροῦσιν ἐκπεπληγμένη κυρῶ. 385

385

Dann nach Verschreibung des λώοσιν in λόγοις:

λαθραί' δς ἀσκεῖ μὴ πρέποντα λόγοις.
ΔΗ. τί χρὴ ποεῖν, γυναϊκες; ὡς ἐγὼ κακοῖς τοῖς νῦν παροῦσιν ἐκπεπληγμένη κυρῶ.

Diese Stufe der Verderbniss hatte wohl der Scholiast noch vor sich, wenn er erläutert: ὅσοι μηχανῶνται λάθος καὶ κακούργους λόγους ἐαυτοῖς συντιθέασιν, nur dass hier vielleicht ein αὐτῷ oder αὑτῷ der Füllung des Verses wegen bereits eingeschoben war.

Dann folgte die Verstellung der Versenden — wir lassen dahin gestellt, ob durch Versehen oder durch dieselbe interpolirende Hand, welche dann κακοῖς in κακά verwandelte, und diese Stufe wird durch unsere Ueberlieferung wiedergegeben:

λαθραϊ' δς ἀσκεὶ μὴ πρέποντ' αὐτῷ κακά.
ΔΗ. τι χρὶ ποεῖν, γυναῖκες; ὡς ἐγὼ λόγοις
τοῖς νῦν παροῦσιν ἐκπεπληγμένη κυρῷ.

Durch diese Erörterung dürfte sich widerlegen, was Nauck Mél. Gréco-Rom. III 49 über das ursprüngliche Aussehen von V. 384 vermuthete. Die Beseitigung der Verderbniss in den beiden Versenden konnte bisher nicht in wahrscheinlicher Weise gelingen, weil man jede einzelne Schwierigkeit für sich zu heben suchte, statt sie aus einer gemeinsamen Quelle abzuleiten.

'Ως ἐγῶ κακοῖς | τοῖς νῦν παροῦσιν ist der richtige Ausdruck. Denn der Gegensatz ist: während ich sie früher nur gefürchtet hatte. Im Eingange des Stückes führte uns der Dichter die Deianeira vor: φόβφ... ταρβοῦσαν οder κακὰν | δύστανον ἐλπίζουσαν αἶσαν — jetzt ist das Unheil bereits eingetroffen und gegenwärtig, wenn auch in einer anderen Gestalt, als Deianeira gefürchtet hatte. Zum Ausdruck vgl. 330 κακοῖς | τοῖς οὖσι κτέ. Aesch. Prom. 26 ἀεὶ δὲ τοῦ παρόντος ἀχθηδών κακοῦ | τρύσει σ'. 46 f. πόνων — τῶν νῦν παρόντων. 320 f. οὐδ' εἴκεις κακοῖς, | πρὸς τοῖς παροῦσι δ' ἄλλα προσλαβεῖν θέλεις, und ähnl. oft.

393 f. tritt Lichas aus dem Hause und fragt die Deianeira:

τί χρη, γύναι, μολόντα μ' Ἡρακλεῖ λέγειν; δίδαξον, ως ἔρποντος εἰσορᾶς ἐμοῦ.

Zu εἰσορᾶς bemerkt Dindorf in der dritten Oxf. Ausg.: hoc etsi sic interponi potuit, tamen non improbabilis est Wunderi\*) coniectura ώς ὁρᾶς, nisi Sophocles compositum είσορᾶς usitato in parenthesi δρᾶς praetulit, ne bis deinceps ώς particulam poneret, eine Bemerkung, die er für werthvoll genug hielt, um sie in dem Lexicon Sophocleum zu wiederholen 150, wo nur hinzugefügt wird: etsi hoc quoque (d. h. das zweimalige ώς) recte fit, ut Tr. 1241. Was aber die letztere Stelle betrifft, so ist sie sicher verderbt (vgl. Nauck krit. Anh. z. d. St.) und die Dindorf'sche Bemerkung würde somit auf die sonderbare Beobachtung hinauslaufen: Sophokles liess eine Ungeschicktheit des Ausdrucks (ώς ξοποντος είσορᾶς έμοῦ) zu, um eine andere (ώς ξοπονιος ώς ὁρᾶς ἐμοῦ) zu vermeiden. Anders verfuhr Nauck. Nauck<sup>3</sup> z. d. St. bemerkt: 'Weder kann der Gen. von είσορᾶς = αλοθάνει abhängen, noch ελσοράς statt des im leichten Tone eingeschobenen ὁρᾶς; viden? genommen werden'. Die Auffassung des elooogs im Sinne eines parenthetischen viden? rührt von Reisig her Comm. Crit. 332, sie wurde treffend zurückgewiesen von Lobeck Ai.<sup>2</sup> 204. Ebenso wenig, hätte hinzugefügt werden sollen, kann eloooas im Sinne einer einfachen Parenthese genommen werden. In der vierten Auflage dagegen werden jene Worte gestrichen, und heisst es: 'Vielleicht aber ist zu lesen ώς ξοποντος, ώς ὁρᾶς, ἐμοῦ (mit Wakefield), da ich, wie du siehst, mich auf den Weg mache'. Ein wie mühseliges Stümpern würde man damit einem Sophokles zuschieben! Wer das zweimalige, unmittelbar nach einander folgende og mit Wunder Ueber Chr. A. Lobecks neue Ausg. des Soph. Ai. 117 durch . 1341 ηγγειλας, ώς ἔοικεν, ώς τεθνηκότα und Ant. 735 δρᾶς τόδ' ώς εἴρηκας ώς ἄγαν νέος; schützen wollte, würde übersehen, dass die Stelle aus der Antigone völlig verschieden, die aus der Elektra wahrscheinlich verdorben ist (ηγγειλας, ώς ἔοιπεν, ἐμὲ τεθνηκότα Blaydes). Aber auch zugegeben, dass die Stelle der Elektra, wie Wunder und Andere wollen, mit Beibehaltung des zweiten ώς zu corrigiren sei, so vergässe man, dass man das zweite ώς in dem Verse der Trachinierinnen erst durch Conjectur hineinträgt, und dies in einem Verse, der noch zu anderen Bedenken hätte Anlass bieten sollen. Was man auch versuchen mag (etwas besser als die Flickerei von Blaydes ώς ξοποντά γ' είσορᾶς έμέ wäre wenigstens ώς ξοποντα νῦν ἔμ' είσορᾶς oder ώς ξοποντα νῦν ὁρᾶς ἐμέ): wir fürchten, eine wahrscheinliche Correctur wird sich nicht aufstellen

<sup>\*)</sup> Wunder empfahl  $\dot{\omega}_{S}$   $\dot{\delta}_{Q}\tilde{\alpha}_{S}$  Emend. in Soph. Trach. 80 n. Aber früher schon Wakefield.

lassen. Wie die Antwort der Deianeira lehrt ώς ἐκ ταχείας σὺν χρόνφ βραδεῖ μολὼν | ἄσσεις κτέ., tritt Lichas hastig und unvermittelt auf; er nimmt sich nur Zeit zu dem kurzen Wort:

τί χρή, γύναι, μολόντα μ' Ἡραπλεῖ λέγειν;

eine kurz angebundene Ausdrucksweise, in welcher Deianeira sofort eine indirecte Bestätigung ihres Verdachtes erblicken muss. Lichas die Aufforderung δίδαξον κτέ. hinzugefügt, so würde der Vorwurf der Deianeira — ἄσσεις, πρίν ἡμᾶς κάννεώσασθαι λόγους wenig begründet sein. Denn δίδαξον ist (im Unterschiede von dem hastigeren  $\tau \ell \chi \varrho \dot{\eta} - \lambda \dot{\epsilon} \gamma \varepsilon \iota \nu$ ;) die Aufforderung zu umständlicherer Auseinandersetzung. Nur das Verkennen des synonymischen Werthes von διδάσκειν gegenüber zahlreichen anderen Verben des Sagens, wonach es ein sorgfältiges und genaues Eingehen auf den Gegenstand bedeutet, liess die Unechtheit dieses stümperhaften Machwerkes so lange verborgen bleiben: vgl. 64 δίδαξον, μητες, εί διδαπτά μοι, 232 f. πρώθ' ἃ πρώτα βούλομαι | δίδαξον πτέ. 671 δίδαξον, εί διδακτόν, έξ ότου φοβεί. Aus einer dieser Stellen hat wohl der Interpolator sein δίδαξον hergenommen; er fügte einen zweiten Vers hinzu wohl nach Analogie von 598 f., wo derselbe Lichas fragt und an dieser Stelle sehr angemessen:

> τί χρη ποεῖν; σήμαινε, τέκνον Οἰνέως, ως ἐσμὲν ήδη τῷ μακοῷ χοόνῷ βοαδεῖς.

Ganz anders an der ersten Stelle, wo dem Schuldbewussten der Boden unter den Füssen brennt und er sich hastet, so schnell als möglich loszukommen.

Aber gesetzt, der Vers  $\delta l\delta \alpha \xi \sigma \nu$ ,  $\dot{\omega}_S \xi \rho \pi \sigma \nu \tau \sigma_S \varepsilon l \sigma \sigma \rho \bar{\alpha}_S \varepsilon \ell \mu \sigma \bar{\nu}$  wäre echt, so würde der Dichter innerhalb zehn Versen viermal denselben Causalsatz mit der nämlichen Partikel einleiten (385 f.  $\dot{\omega}_S \varepsilon \nu \dot{\omega} \kappa \kappa \kappa \sigma \bar{\omega}_S | \ldots \kappa \nu \rho \bar{\omega}$ , 387 f.  $\dot{\omega}_S \tau \dot{\alpha} \chi^{\prime} \ddot{\alpha} \nu \sigma \alpha \sigma \bar{\gamma} | \lambda \ell \xi \varepsilon \iota \varepsilon \nu$ , 391  $\dot{\omega}_S \ddot{\sigma} \dot{\sigma}^{\prime} \dot{\alpha} \nu \dot{\eta} \rho \ldots \kappa \nu \rho \bar{\omega}_S \varepsilon \bar{\omega}_S \bar{\omega}_S \varepsilon \bar{\omega}_S \bar{\omega}_S$ 

Der Umstand, dass Deianeira mit einem Distichon antwortet, widerspricht nicht der von uns befürworteten Athetese. Wo eine neu auftretende Person eine Stichomythie einleitet, lässt Sophokles gelegentlich die auf der Bühne bereits befindliche Person die früher von ihr eingehaltene Verszahl noch einmal beibehalten. Der Grund dieses Verfahrens liegt in dem Bestreben, den durch die Wahl der

Stichomythie veränderten Charakter der Scene nicht allzu unvermittelt gegenüber dem vorhergehenden eintreten zu lassen. Diese Beobachtung würde hier nach Streichung von 394 zur Anwendung zu kommen haben: Lichas beginnt 393 die Stichomythie, Deianeira behält 395 — 396 noch einmal ein Distichon (wie 391 — 392) bei, und dann läuft die Stichomythie ununterbrochen bis 404, wo durch das Dazwischentreten des Angelos die Scene wiederum einen anderen Charakter annimmt. Deianeira lässt sich gleichsam nicht auf den ersten Anlauf aus dem noch eben inne gehaltenen Tone ihrer Rede abdrängen. So behält die Amme 874 f. das vorher gebrauchte Distichon noch einmal bei, ehe sie im Weiteren 876 f. auf den bewegteren Ton der fragenden Mädchen eingeht.

Mit 404 ff. wird das in die Enge Treiben des Lichas, das peinliche Verhör (πρὸς βίαν πρίνειν 388) dem aus gröberem Holze geschnitzten Angelos zugeschoben, einem Manne aus dem Volke, dessen wenig edler Charakter uns gleich bei seinem Auftreten aus einer einzigen Aeusserung 191 so fassbar entgegentritt (Schneidewin-Nauck Einl. 17) ἀπῆξ', ὅπως τοι πρώτος ἀγγείλας τάδε | πρὸς σοῦ τι κεφδάναιμι καὶ κτώμην χάριν. Von diesem Halbverse gilt das rthmende Wort der Vita: ωστ' έκ μικοοῦ ἡμιστιχίου ἢ λέξεως μιᾶς όλον ήθοποιείν πρόσωπον. Den Schlüssel des Verständnisses für die vorliegende Situation enthält der Zuruf des Angelos an Lichas 404 οὖτος, βλέφ' ὧδε. Soeben hatte sich noch Lichas bei Zeus verschworen, die Wahrheit sagen zu wollen (399), seine Bemerkung ών δ' ἔβλαστεν οὐκ ἔχω λέγειν (403) lässt die Deianeira erkennen, mit wem sie es zu thun hat - befremdet und vorwurfsvoll trifft das Auge der (einen Augenblick schweigenden) Herrscherin den Lügner; diesen Blick vermag der von Haus aus edel geartete Mann nicht zu ertragen, er wendet sich ab. Οὖτος, βλέφ' ὧδε fährt ihn der Angelos an: schau mir ins Gesicht 'der du verlegen die Augen auf den Boden heftest' (Schneidewin-Nauck zu 404), πρὸς τίν' ἐννέπειν Soneig: die Verlegenheit des Lichas malt sich deutlich in der Häufung der Bezeichnungen der Deianeira, und in dem εἰ μὴ κυρῶ λεύσσων μάταια, ein bezeichnender Zusatz für einen Mann, der ausser Fassung die Contenance verloren und sich beinahe seiner Sinne nicht mehr mächtig fühlt. Für diese Seelenstimmung will uns die Ueberlieferung (wenn man mit zarteren Nüancen rechnen darf) mit der wiederholten Anknüpfung des zé, d. h. die Cumulirung der ehrenvollen Titulaturen für die Herrscherin, die der letzteren gegenüber gleichsam alles wieder gut machen möchte und sich nicht genug thun kann

πρός την κρατούσαν Δηιάνειραν, Οινέως κόρην, δάμαρτά θ' Ἡρακλέους, εὶ μη κυρῶ λεύσσων μάταια, δεσπότιν τε την ἐμήν

405

charakteristischer erscheinen als Naucks δάμαρτα δ' 'Ηρακλέους und Blaydes' δεσπότιν δὲ τὴν ἐμήν. Letztere Redeweise ist reflectirter und kühler, weil mehr mit Unterscheidung gesprochen, die überlieferte dagegen mehr im Sinne des Verlegenen, unter dem Drucke der Befangenheit. Man hat nur Ολνέως κόρην als Apposition zum ersten Gliede την πρατοῦσαν Δηιάνειραν zu fassen, dem sich dann die weiteren Bezeichnungen anschliessen. Wir fassen also die Partikel ve hier in dem einfach anreihenden Sinne, wie 1091 ff. ol ποτε | Νεμέας ενοικον, βουκόλων αλάστορα | λέοντ', απλατον θρέμμα κάπροσήγορον, | βία κατειργάσασθε, Λερναίαν θ' ὕδραν, | διφυῆ τ' άμικτον Ιπποβάμονα στρατόν κτέ., nicht aber τε — τε im correspondirenden Sinne, eine Auffassung, bei welcher sich Nauck<sup>3</sup> allerdings mit Unrecht beruhigt hatte mit den Worten: 'Es entspricht sich δάμαρτά τε 'Ho. und δεσπότιν τε την έμην, wie Eur. Iph. Aul. 1153 καὶ τὼ Διός τε παῖδ' ἐμώ τε συγγόνω'. Mit Unrecht, sagen wir: denn bei dieser Auffassung würden die beiden letzten durch τε - τε mit einander respondirenden Glieder dem ersten gegenüber ohne Verbindung bleiben, eine Schwierigkeit, die aber erst durch diese eben abgewiesene Deutung des überlieferten ze - ze hineingetragen wurde.

Anders ist übrigens die Auffassung der Stimmung des Lichas, die uns in der Schneidewin-Nauck'schen Ausgabe begegnet: 'Wie im gerichtlichen Verhör giebt L. nun genau Namen und Stand der D. an, indem er ironisch hinzufügt εἰ μὴ κυρῶ λεύσσων μάταια, wenn ich nicht etwa eitle Traumbilder sehe' u. s. w. Bei dieser Auffassung erscheint bedenklich, dass die (zu 404 auch von Schneidewin-Nauck constatirte) 'Verlegenheit' des Lichas sich bereits 406 wieder zur Freiheit der Ironie erheben soll. Angemessener erscheint die Annahme, dass Lichas erst 412 nach der zugespitzten Frage des Angelos (Schneidewin-Nauck zu 411) seine selbstbewusste Fassung wiedergewinnt, wie sie sich in den Worten spiegelt πῶς μὴ δίκαιος; τί ποτε ποικίλας ἔγεις;

Es ist ein für die Charakteristik des banausisch gehaltenen Angelos wie der hoheitgebietenden, aus den Schranken edler Weiblichkeit nicht heraustretenden Herrscherin gleich bemerkenswerthes Moment, dass der Dichter die letztere bei dem Gezänk der Verhörscene aus dem Spiele lässt, und von 404 an der Angelos an ihre Stelle tritt. Erst 435, als der in die Enge getriebene Lichas den

Angelos des Wahnwitzes bezichtigt und ihn sich zu entfernen heisst, tritt dem naturgemässen Verhältniss entsprechend die Herrscherin in ihre Rechte. Bei demselben Zeus, den Lichas oben zum Zeugen angerufen, dass er die Wahrheit rede (399 ἴστω μέγας Ζεύς κτέ.), beschwört sie ihn und zwar bei dem Zeus, der strafend seine Blitze von den Höhen des Oeta sendet 436 f.:

μή, πρός σε τοῦ κατ' ἄκρον Οἰταῖον νάπος (?) Διὸς καταστράπτοντος, ἐκκλέψης λόγον.

Eine schwer verderbte Stelle findet sich in der Verhörscene 419 f.:

οὐκ οὖν σὰ ταύτην, ἣν ὑπ' ἀγνοίας ὁρᾶς, Ἰόλην ἔφασκες Εὐρύτου σπορὰν ἄγειν; 420

Die Sinnlosigkeit der überlieferten Worte ην ύπ' ἀγνοίας δράς (depravatissima verba: Meineke Anal. Soph. 293), wie auch die Unhaltbarkeit der Scholiastenerklärung ην προσποιη άγνοείν, findet man bei Nauck dargelegt. 'Die Worte ην ὑπ' ἀγνοίας ὁρᾶς sind unerklärbar. Die in den Scholien versuchte Umschreibung, ην προσποιη άγνοεῖν, ist nicht mehr und nicht weniger als ein frommer Wunsch. Mag man erklären quam cum ignoratione vides, simulans te eam ignorare, oder 'die du hier bei D. in Folge deiner Lügen noch ungekannt siehst', indem οὖσαν gedacht wird (in ignoratione versantem, ignoratam), immer ist die Verbindung geschraubt und unklar; auch würde δρᾶς die Gegenwart der Iole voraussetzen. Man hat vermuthet ὑπ' ἀγνοία στέγεις, ὑπ' ἀγνοίας ἄγεις u. a. Vielmehr erwartet man einen Gedanken wie  $\tilde{\eta}_S$  σύ  $\gamma'$  ἀγνοεῖς γονάς oder  $\tilde{\eta}$ ν σύ  $\gamma'$ άγνοεῖν λέγεις, cuius stirpem tu scilicet ignorare te simulas (vgl. 403)'. Man wird unterschreiben, was die früheren Auflagen hinzufügten (Anh.): 'wie jemand die Ueberlieferung für richtig halten kann, ist schwer zu begreifen'. Und nicht minder, was Anh. 154 stehen blieb: 'Eine wahrscheinliche Verbesserung ist meines Wissens noch Keinem gelungen'. Uebersehen wurde bisher ein Moment der Beurtheilung, das uns auf den richtigen Weg führen dürfte, nämlich dass wir uns in einer Verhörscene befinden, wo der Inquirirende schrittweise vorrückt, den Gegner auf dem nämlichen Ausdrucke fussend in die Enge treibt, ihn beim Worte hält: 417 ff.:

ΑΓΓ. την αλχμάλωτον, ην ἔπεμψας ἐς δόμους, κάτοισθα δήπου;

Ebenso 427 f.:

ουν έπωμοτος λέγων δάμαςτ' ἔφα σκες Ἡρακλεῖ τα ύτην ἄγειν;

In dem verschriebenen ὑπ' ἀγνοίας wird also ein Synonymum von ἔπεμψας stecken, dessen Tempus durch ἔπεμψας indicirt wird. Das ὑπ- deutet auf eines der zahlreichen Composita, wo ὑπό den Begriff des Unvermerkten, Heimlichen hervorhebt. Völlig genügt würde dem hier geforderten Gedanken wie dem Tone der Rede durch

ούκ οὖν σὰ ταύτην, ἣν ὑπήγαγες λάθρα, Ἰόλην ἔφασκες Εὐρύτου σπορὰν ἄγειν;

420

Man denke an das Wort der Deianeira 375 τιν εισδέδεγμαι πημονήν ὑπόστεγον | λαθ ραῖον; oder der Chorführerin 383 f. ὅλοιντο πάντες οἱ κακοί, μάλιστα δὲ | λαθ ραῖ ὁς ἀσκεῖ μὴ πρέποντα λφοσιν. Aesch. Ag. 1087 ἄ ποῖ ποτ ἤγαγές με; πρὸς ποίαν στέγην; In OPAIΣ sehe ich die Endung von ΛΑΘΡΑΙ, denn noch im La wird meist λάθραι d. h. λάθρα geschrieben, 'quae frequens in libris veteribus scriptura est, de qua v. Thes. vol. 5 p. 36': Dind. Lex. Soph. 272. Wecklein Cur. ep. 47. Zu beachten blieb die Lesart des La: post ἀγνοίας litera erasa. Einen dem λάθρα υπάγειν ganz analogen Ausdruck gebraucht der Dichter O. T. 386 λάθρα μ' ὑπελθών. 'Mit dem steigernden λάθρα ὑπ. vgl. Arist. Vesp. 465 ἡ τυραννίς ὡς λάθρα μ' ἐλάμβαν' ὑπιοῦσα, clam subrepens': Schneidewin-Nauck z. d. St.

431 ff. soll der Angelos aussagen:

ος σοῦ παρων ἤκουσεν, ὡς ταύτης πόθω πόλις δαμείη πᾶσα, κοὐχὶ Αυδία πέρσειεν αὐτήν, ἀλλ' ὁ τῆσδ' ἔρως φανείς.

Im zweiten Verse steckt in  $noigh Av\delta l\alpha$  ein Fehler: 'nam  $Av\delta l\alpha$  sine articulo terram potius quam mulierem Lydiam significaret' sagt Dindorf ed. tert. Ox. Im dritten ist iqms garels ein hier schwerlich haltbarer Ausdruck, an dem schon Musgrave anstiess. Nicht ist an die Interpolation eines Verses zu denken, obwohl der Dichter aus der hier sonst gewahrten Symmetrie von 2:2 Versen heraustritt. Das eigentlich treibende Moment, das die Handelnden in die tragische Verwicklung hineinführt, tritt durch das nicht isomere Megethos merkbarer und hörfälliger heraus. Dreimal lässt der Dichter dieses Moment hervorheben: 351 ff., 431 ff. und 476 ff., wo Lichas die Angaben des Angelos ebenfalls in drei Versen bestätigt:

ταύτης ὁ δεινὸς ἵμερός ποθ' Ἡρακλῆ εἴληφε, καὶ τῆσδ' εἵνεχ' ἡ πολύφθορος καθηρέθη πατρῷος Οἰχαλία δόρει.

Vielleicht benutzte der Dichter hier auch die gleiche Verszahl, um die völlige Identität der beiderseitigen Angaben zu versinnlichen: έστιν γαο ούτως ώσπεο ούτος έννέπει (475). Ohnehin wird πασα empfohlen durch Seneca Herc. Oet. 222 . . . tibi cuncta domus concidit uni. Und das ὁ τῆσδ' ἔρως las doch wohl schon der Interpolator von 489, denn das τοῦ τῆσδ' ἔρωτος ist dort doch wohl aus 433 geflossen. Somit bleibt κοὐχὶ Δυδία zu corrigiren. hatte in der dritten Oxforder Ausg. bemerkt: Dicit autem Omphalen, quae Λυδή γυνή vocatur v. 70. Et sic hic quoque κου Λυδή γυνή scribere potuisset. Wir würden dies nicht erwähnen, wenn nicht im Anh. der vierten Aufl. Naucks κου Δυδή γυνή als eine Vermuthung von Blaydes aufgeführt würde. Den einzig zulässigen Standpunkt bezeichnete schon Dindorf selbst mit den Worten: noùzi Probabilius apographa κούχ ή Λυδία, und letzteres ist mit Dindorf in den Text zu setzen. Wie wunderlich, statt κοὐχὶ Λυδία lediglich desshalb nicht das völlig correcte πούχ ή Λυδία eintreten lassen zu wollen, weil es sich nicht im La findet! Und wenn man sich dann wenigstens consequent bliebe, d. h. das κοὐγὶ des La wirklich unangetastet gelassen hätte. Ein bischen mehr Witz hätte man wenigstens mit πούχ ή βάρβαρος beweisen können, wenn es eben auf dergleichen Spielereien ankäme: vgl. 252 κεῖνος δὲ πραθείς 'Ομφάλη τῆ βαρβάρφ.

Mit Sicherheit liess sich auch 433 corrigiren. In ἀλλ' ὁ τῆσδ' ἔρως φανείς erkannte auch Fröhlich Erl. 259 φανείς als müssig. Es ist gerade so überhängend und lästig hier als im Deutschen ein 'deutlich hervorgetreten'. Aber ebenso verfehlt wäre Musgraves σφαλείς. Wenn Fröhlich an die Herstellung eines ἀλλ' ὁ τῆσδ' ἔρως μόνος dachte (aus 354 f.), so hat dies weder als Aenderung Wahrscheinlichkeit, noch wird es durch 354 gestützt. Denn 354 ist von dem Gotte Eros im Gegensatz zu andern die Rede (μόνος θεῶν), hier von der Liebesleidenschaft selbst. Das Richtige ist, dass nach ὁ τῆσδ' ein αὐτῆς ausgefallen war, und dann ein Corrector müssig ergänzte. Der Bote sagte:

πούχ ή Αυδία πέρσειεν αὐτήν, ἀλλ' ὁ τῆσδ' (αὐτῆς) ἔρως.

Huius ipsius amor, die Liebe zu eben dieser. Das ist die Sprache des διελέγχων (schol. zu 434), des peinlich inquirirenden Boten (wie

408 τοῦτ' αὕτ' ἔχρηζον, τοῦτό σου μαθεῖν κτέ.), deren unbequeme Deutlichkeit für Lichas kein Entrinnen mehr zulässt. Er überführt ihn (ὥστ' ἐξελέγχειν 373). Vielleicht hatte die Verse des Sophokles vor Augen der Scholiast zu Eur. Hipp. 545 περὶ τῆς Ἰόλης ὁ λόγος, ὅτι ὁ ταύτης ἔφως τὴν Οἰχαλίαν ἐπόρθησεν.

Wenn sich hier die Thätigkeit des nachhelfenden Correctors deutlich herausstellt, so prüfe man noch einmal von hier aus den ersten Vers der Tragödie:

λόγος μὲν ἔστ' ἀρχαῖος ἀνθρώπων φανείς, ώς οὐκ ἂν αἰῶν' ἐκμάθοις κτέ.

wo ebenfalls schon Fröhlich das wavels als müssig erkannte. ist ein alter Spruch der Menschen ans Licht getreten, offenbar geworden oder ähnl.? Oder: der Spruch ist als ein alter offenbar geworden? Auch wir können diese Ausdrucksweise nur für sonderbar halten. Verschieden sind die Beispiele, welche die Interpreten beibringen: Ant. 621 σοφία γας έκ του κλεινον έπος πέφανται. Ο. R. 848 άλλ' ώς φανέν γε τοὖπος ὧδ' ἐπίστασο. An beiden Stellen ist der Begriff 'ans Licht getreten' oder 'offenbar geworden' durchaus angemessen. Wenn es wahrscheinlich ist, dass der Corrector von 433 sein gavels dem ersten Verse entnahm, indem er vielleicht nicht von selbst auf eine derartige Ergänzung eines lückenhaften ἀλλ' ὁ τῆσδ' ἔρως gekommen wäre, so liegt die Annahme nahe, bei dem ersten Verse lediglich an ein altes Schreibversehen zu denken. Die etwaige Benutzung von Archilochos (fr. 86 p. 555 Bergk) alvos τις ανθρώπων όδε, oder auch ein λόγος μεν έστ' αρχαίος ανθρώπων τινός, woran jemand denken könnte (ἀνθρώπων τινί am Schlusse des Verses O. C. 1522), wären also Einfälle ohne überzeugende Das ἀνθρώπων σοφῶν, woran Fröhlich dachte, ist, um es kurz zu sagen, im Tone des Euripides. Angemessen erscheint, wenn D. nicht nur das Alter, sondern auch die Wahrheit des Spruches einräumte: es ist ein altes wahres Wort der Sterblichen

λόγος μεν έστ' άρχαῖος ανθρώπων σαφής.

Die Verschreibung eines  $\sigma \alpha \varphi \eta' \varsigma$  in  $\varphi \alpha \nu \epsilon \ell \varsigma$  war unschwer.

Lichas sucht mit 434 f. das ihm unbequeme Verhör abzubrechen:

ανθρωπος, ὧ δέσποιν', ἀποστήτω· τὸ γὰρ νοσοῦντι λη ρεῖν ἀνδρὸς οὐχὶ σώφρονος.

'Das fehlerhafte νοσοῦντι ληφεῖν erklären die Scholien μαινομένφ συμφλυαφεῖν, weder sprachlich richtig noch passend für den Zusammenhang': Nauck z. d. St. Und dem entsprechend heisst es Anh. 154:

435

'νοσοῦντι ληφεῖν ist unrichtig: der Dativ lässt sich auf keine Weise rechtfertigen, und als thörichten Schwätzer will Lichas den Boten, nicht sich selbst bezeichnen. Man sollte ληφοῦντι προσέχειν oder einen verwandten Ausdruck erwarten. νοσοῦντ' ἐλέγχειν vermuthet Heimsöth (Progr. 1869)'. Aber lediglich an dem Begriff des ληφεῖν mit Bezug auf Lichas, nicht an dem νοσεῖν mit Bezug auf den Angelos ist Anstoss zu nehmen, daher auch Heimsöth das Wort mit Recht unangetastet liess. Die sinngemässeste und leichteste Aenderung dürfte sein:

τὸ γὰς νοσοῦντ' ἐνεγκεῖν ἀνδρὸς οὐχὶ σώφρονος.

Im gleichen Sinne und an der gleichen Versstelle Phil. 872 f. oin οὖν Άτρεῖδαι ταῦτ' ἔτλησαν εὐπετῶς | οῧτως ἐνεγκεῖν, oder bei Moschion fr. 9, 3 p. 634 N. αὐτὸν δ' ἐνεγκεῖν εβοιν ήδικημένον | πάντων μέγιστον τῶν ἐν ἀνθρώποις βάρος. Vgl. Soph. fr. 82, 4 N. ποία πόλις αν τάδ' ενέγκοι. Heimsöths νοσοῦντ' ελέγχειν (Bonn. Winterproöm. 1869 XVII) ist deshalb verfehlt, weil nach der Lage der Dinge das Elégreir, das Ueberführen, das Widerlegen, Untersuchen nur auf den inquirirenden Boten (ωστ' εξελέγχειν 373), nicht aber auf Lichas passen würde. Letzterer könnte der Situation gemäss zwar das έλέγγεσθαι, nicht aber das έλέγγειν ablehnen wollen. Dies begriff auch der Scholiast in der übrigens verkehrten Bemerkung: περισσή ή ἀπό ἢ γρ. παρστήτω, οίον, ὁ ἄνθρωπος στήτω παρελθών είς μέσον, ὁ διελέγχων με. Es erhellt also, wie verfehlt es war, wenn Heimsöth zur Empfehlung seines Vorschlages auf den Scholiasten recurrirte mit den Worten: hinc in scholiastae omnia ad Deianeiram referentis explicatione superest ex antiquioribus commentariis vox διελέγχειν. Er suchte damit die wenig verständliche Scholiastenbemerkung καὶ μὴ δόξη αὐτὴν διελέγγειν οὕτω für die Emendation zu verwerthen. Die antiquiores commentarii, aus denen sich hier das διελέγγειν gerettet haben soll, existiren, so fürchten wir, nur in der nach dieser Seite etwas zu lebhaften Einbildungskraft Friedrich Heimsöths.

436 f. beschwört Deianeira den Lichas:

μή, πρός σε τοῦ κατ' ἄκρον Οἰταῖον νάπος Διὸς καταστράπτοντος, ἐκκλέψης λόγον. οὐ γὰρ γυναικὶ τοὺς λόγους ἐρεῖς κακῆ οὐδ' ῆτις κτέ.

Das Verdienst, die Corruptel in dem überlieferten  $v\acute{\alpha}\pi o\varsigma$  erkannt zu haben, mit dem das Epitheton  $\check{\alpha}n\varrho o\nu$  in Widerspruch steht, gebührt

Blaydes. Aber vorschnell war es, seinen Vorschlag Οἰταῖον πάγον in den Text aufzunehmen. Man übersah, dass auch λόγον durch das darauf folgende τοὺς λόγους nicht empfohlen ist: so wenig wie 313 ein οἶδεν durch das 314 folgende οἶδ'. Vermuthlich sind hier (wie V. 384 und 385) die Versausgänge vertauscht und der Dichter gab:

μή, πρός σε τοῦ κατ' ἄκρον Οἰταῖον λόφον Διὸς καταστράπτοντος, ἐκκλέψης ἔπος. οὐ γὰρ γυναικὶ τοὺς λόγους κτέ.

Das Ολιαῖον ἔπος wurde dann mit leichter Aenderung in Ολιαῖον νάπος, und ἐπκλέψης λόφον in ἐπκλέψης λόγον corrigirt. Wenn gleich die Genesis der Verderbniss auch die umgekehrte sein konnte, so dass zunächst der Schreibfehler eindrang und dann die Umstellung vorgenommen wurde. So von Zeus Pind. Ol. 5, 17 Σωτὴρ ὑψινεφὲς Ζεῦ, Κρόνιόν τε ναίων λόφον πτέ. Pyth. 5, 37 Κρισαῖον λόφον. Hom. Od. π 471 Έρμαιος λόφος. Zu den Thes. V 401 gesammelten Beispielen für diese Bedeutung von λόφος könnte Hesych. ὄρογκοι τῶν ὀρῶν τὰ ὀγκώδη, ἃ καὶ ὀρόχθονς καλοῦσιν ἢ ὀρῶν λόφονς. κτέ hinzugefügt werden.

Der nämliche Fehler verunstaltete die Verse Phil. 896 f. Neoptolemos ist ausser Stande, die Heuchelei fortzusetzen und unterbricht den bisherigen Dialog mit den Worten:

παπαῖ τί δῆτ' ἂν δοῷμ' ἐγὼ τοὐνθένδε γε; 895 ΦΙ. τί δ' ἔστιν, ὧ παῖ; ποῖ ποτ' ἐξέβης λόγω; ΝΕ. οὐκ οἶδ' ὅποι χρὴ τἄπορον τρέπειν ἔπος.

Statt ἐξέρης λόγω muss man ἐξέρης λόγων erwarten, wie der cod. Harl. bietet. Mit dieser Lesart wäre die Sache abgethan, wenn nicht auch der Ausgang des folgenden Verses einen Anstoss böte. Der Begriff, auf den es ankommt, ist τἄποςον, wie die unmittelbar folgende Frage des Philoktet lehrt ἀποςεῖς δὲ τοῦ σύ; πτέ. Das Wort ἔπος ist also überhängend und störend. 'Statt ἔπος vermuthet Blaydes πάθος oder χρέος', bemerkt Nauck im Anhang. Es gab eine leichtere Aenderung, wodurch beiden Schwierigkeiten abgeholfen wird:

ΦΙ. τι δ' ἔστιν,  $\tilde{\omega}$  παῖ; ποῖ ποτ' ἐξέβης ἔπους; ΝΕ. οὐκ οἶδ' ὅποι χρὴ τἄπορον τρέπειν λόγ $\omega$ .

452 f. soll Deianeira zu Lichas sagen:

άλλ' εἰπὲ πᾶν τάληθές ώς έλευθέοω ψευδεῖ καλεῖσθαι κὴρ πρόσεστιν οὐ καλή.

Das Unpassende des Ausdrucks πήφ, welchen Blaydes beanstandete, verräth sich schon durch das einem derartigen Worte gegenüber

allzu harmlose Attribut οὐ καλή. Aber hätte es auch ein geeignetes Attribut, κής, Verhängniss, fatum, wäre in dem Zusammenhange dieser einfachen Sentenz eine übertriebene, hochtragisch gesteifte Ausdrucksweise, deren feierlichen Ton man am ehesten etwa aus Aesch. Ag. 191 heraushören mag: ἄναξ δ' ὁ πρέσβυς τότ' εἶπε φωνῶν βαφεῖα μὲν κὴς τὸ μὴ πιθέσθαι κτέ. In der Anmerkung Schneidewins wird die Schwierigkeit verwischt durch die unmögliche Uebersetzung 'ein Makel, der keine Ehre bringt'. Wir müssen dies besonders hervorheben, insofern noch neuerdings ein Beurtheiler der Blaydes'schen Ausgabe (W. im Philol. Anz. 1873 S. 291) die Worte ως ἐλευθέρω — οὐ καλή für unverderbt erklärt. Nauck giebt im Anhange die Unrichtigkeit des Ausdrucks zu. Von den Blaydesschen Vorschlägen ist freilich keiner der Erwähnung werth. Der Dichter schrieb:

ώς έλευθέρφ ψευδεῖ καλεῖσθαι κέρδος έστὶν οὐ καλόν.

Die Wendung πέρδος ἐστὶν οὐ καλόν mit Beispielen zu belegen bedarf es nicht: ὅσον ἦν κέρδος σιγῆ κεύθειν (988). Wir corrigiren bei dieser Gelegenheit ein Fragment des Euripides.

Fr. 258 N. ist überliefert bei Or. Flor. 3, 2 p. 253, 8:

μακάριος, όστις νοῦν ἔχων τιμῷ θεὸν καὶ κέρδος αὐτῷ τοῦτο ποιείται μέγα.

An ποιεῖται nahm mit Recht Anstoss Herwerden Eur. Ion 227. Entweder das Medium oder αὐτῷ, das Nauck richtig aus dem überlieferten αὐτὸ herstellte, ist überflüssig. Herwerdens flacher Einfall γίγνεται μέγα zerstört die Concinnität durch den Subjectswechsel. Der Dichter schrieb:

καὶ κέρδος αύτῷ τοῦτο προσποιεῖ μέγα.

In V. 476 f.

ταύτης ὁ δεινὸς ἵμερός ποθ' Ἡρακλῆ διῆλθε κτέ.

ist das ἡραπλεῖ | διῆλθε des La wohl aus einem Ἡραπλῆ | εἴληφε verschrieben. Das Perfect ist hier besonders am Platze, insofern das Perfect bekanntlich die vollendete Handlung zugleich als in ihren Wirkungen und Folgen noch fortbestehend bezeichnet (der Angelos sagt 368 ἐπτεθέρμανται πόθφ), während der Aorist eine Handlung der Vergangenheit einfach als eine geschehene hinstellt, daher καὶ τῆσδ' εἴνεχ' ἡ πολύφθορος | καθηρέθη πατρῷος Οἰχαλία δόρει (der Angelos sagt 364 f. πόλιν | ἔπερσε). Derselbe Unterschied

12/12 signe, mietze, tis de mag: sic a dispensen, we dispense nebem dem koriet, well es kild een keltog des depelpeten krittomund. Charakteristisch the sem gesembenen Spraemgebenkten kuit langig nob Hennig storge, dem wie das Persent so wird bekammlich auch das Persent Ofters kuit Zeitziereiben der Vergamgenheit verbunden. So 1130 von der Deinneira ribverzev apting seusgapyig, sie starb eben und ist nun volt, Antig 12621: den Hernkles ergriff einst die Liebesbehausucht, und diese zeigt sich nun in ihren Wirkungen. Vgl. Kvisala Beite, z. Krit und Erkl des Soph. Il 88 f. Aus den angegebenen Getinden erscheint uns Hennig stärge als der angemessenzte Ausdruck, während der Nauck sehe Vorschlag Hennist elöfische (vgl. auch Nauck zu Ant. V. 1209) vielleicht den Vorzug der gebeseren Leichtigkeit hat. Kaum verdienten dagegen die Vorzehläge von Blaydes (Honnig lötzitz oder löndur; bei Nauck (Anh. 154) Erwähnung zu finden.

484 ff. schlieset Lichas das Eingeständniss:

έπεί γε μέντοι πάντ' έπίστασαι λόγον, κείνου τε καὶ σὴν ἐξ ἴσου κοινὴν χάριν καὶ στέργε τὴν γυναῖκα καὶ βούλου λόγους, οῦς εἶπας ἐς τήνδ', ἐμπέδους εἰρηκέναι.

485

Darin rührt imisous statt des überl. imisous von Nauck her. Zu dem vorhergehenden Verse notirt Nauck Anh. 154: γυναϊκα τήνδε orteys Blayden', eine Bemerkung, die (wie ähnliche) wohl nur den Sinn haben soll, die Verderbniss zu markiren, denn ein Vorschlag γυναίκα τήνδε στέργε ware sehr unwahrscheinlich. Die Inconvenienz, welche die Ueberlieserung καὶ στέργε τὴν γυναϊκα bietet, liegt darin, dann hier durch nal - nal zwei Begriffe gesondert würden, die viel zu wehr auf das Nämliche hinauslaufen, als dass sie eine derartige Auseinanderhaltung vertragen würden, nämlich das Sichgefallenlassen der Iole und das Wahrmachen der in Bezug auf Iole von Deinneira eben gethanen Aeusserungen. Man kann demnach die Hehwierigkeit allerdings auch so ausdrücken, wie es Blaydes that (μ. 108): The καί (vor στέργε) seems superfluous. Blaydes hat demnach das Verdienst hier wie öfters die Corruptel zuerst erkannt zu haben. Das Anstössige der Ueberlieferung wird nach unserer Ansicht dudurch beseitigt, dass man das στέργειν und das λόγους d. h. der Dichter gab wohl:

> κείνου τε και σην έξ ίσου κοινην χάριν στέργε(ιν τε) την γυναϊκα και βούλου λόγους, ούς είπας ές τήνδ', έμπέδους είρηκέναι.

485

Mag der ehemalige Ausfall eines  $\tau\varepsilon$  vor  $\tau\eta\nu$  oder das Hyperbaton des  $\beta o \dot{\nu} \lambda o \nu$ , welches auch zu  $\sigma \tau \dot{\varepsilon} \rho \gamma \varepsilon \iota \nu$  zu ziehen ist, den Corrector herausgefordert haben: erst jetzt ergiebt sich eine rationelle Erklärung der Corruptel.

Das στέργειν τε τὴν γυναῖκα (βούλου) correspondirt nun mit dem κείνου τε (χάριν): d. h. wolle sie dir wegen Herakles gefallen lassen; das καὶ βούλου λόγους — ἐμπέδους εἰρηκέναι mit καὶ σὴν — χάριν: d. h. wolle die Worte um deiner selbst willen als fest gesagt haben, lass sie zur Wahrheit werden. Das Eindringliche dieses zusammenfassenden Schlusswortes wird durch diese correspondirende Anwendung der Partikeln (τε — καί) erhöht.

Zu V. 526

## έγω δε μάτης μεν οία φράζω

findet sich in den Scholien έγω παρείσα τὰ πολλά, τὰ τέλη λέγω τῶν πραγμάτων. Hiervon hat die Correctur der sinnlos verderbten Worte auszugehen. Geistvoll, aber unmetrisch vermuthete Hartung ἐγὰ δὲ τὰ τέρματ' οἶα φράζω. Aehnlich Aesch. Suppl. 455 πολλῶν ἄκουσον τέρματ' alδοίων λόγων. 'Das richtige' - so urtheilt W. Philol. Anz. 1873 S. 293 — 'hat allein Hartung gesehen, welcher nach jenem Scholion ἐγὼ δὲ τὰ τέρματ' οἶα φράζω geschrieben hat.' Aber die Sache liegt doch nicht so einfach, wie Wecklein mit seinem ἐγὰ δὲ μὰν τέρματ' οἶα φράζω vermuthet (vgl. Ars Soph. em. 19 f.). Da war Martins Vorschlag, den Enger Philol. XV 121 beurtheilt, dem Wahren schon näher gekommen. Denn er hatte eingesehen, dass wir bei τέρματ' eine nähere Bestimmung im Genitiv nicht entbehren können, was Enger auch im Hinblick auf das Scholion nicht hätte in Abrede stellen sollen. Mit μάν dagegen erhielten wir eine entbehrliche Versicherungspartikel, und beraubten uns der Stelle, an der die zu τέρματ' erwünschte nähere Bestimmung allein Platz haben konnte. In gleichem Sinne schreibt Nauck: 'statt rà erwartet man jedoch eine Länge, und λόγων ist bei τέρματα nicht wohl zu entbehren'. Beidem wird genügt, fügen wir hinzu, durch die Schreibung:

## έγω δ' έπων τέρματ' οἶα φράζω.

Erst damit werden wir dem ἐγὼ παρεῖσα τὰ πολλά, τὰ τέλη λέγω τῶν πραγμάτων vollständig gerecht. Und das ἐπῶν fiel nach ἐγώ kaum weniger leicht aus wie Iph. Aul. 1369 nach ἐμῶν, wo Nauck, wie ich sehe, mein Supplement in den Text setzte. Dass dergleichen Formen der praeteritio wie ἐγὼ δ' ἐπῶν τέρματ' οἶα φράζω dem Stile der höheren Lyrik keineswegs fremd waren, lehrt insbesondere Pindar: vgl. Westphal, Proleg. zu Aesch. 92. Und im Anfang

gleich heisst es καὶ τὰ μὲν θεῶν | παρέβαν, καὶ ὅπως Κρονίδαν ἀπάτασεν οὐ λέγω, | οὐδὲ κτέ. Aesch. Ag. 247 τὰ δ' ἔνθεν οὔτ' εἶδον οὔτ' Doppelt angemessen aber ist dieser Ton des Ausdrucks in dem Munde des Jungfrauenchors. Damit beseitigt sich das schlecht erwogene Bedenken Wunders Emend. 183: sententia . . . quam in verbis illis inesse voluit Hermannus, summa tantum rerum capita dico sive summatim tantum rem dico, nonne prorsus inutilis est? Ein Bedenken, das freilich trotzdem neuerdings wieder nachgesprochen wurde. Man denke auch an die Worte der Deianeira V. 21 ff. καὶ τρόπον μὲν ἂν πόνων | οὐκ ἂν διείποιμ' οὐ γὰρ οἶδ' άλλ' ὅστις ἦν | θακῶν ἀταρβής τῆς θέας, ὅδ' ἂν λέγοι. Die Worte έγω δ' ἐπῶν τέρματ' οἶα φράζω sind parenthetisch eingeschoben. Das überlieferte τόδ' ἀμφινίκητον hat man richtig in τὸ δ' ἀμφινείκητον verbessert, ohne aber die Bedeutung der Partikel δέ hier richtig aufzufassen, was namentlich gegen die Erörterung Heimsöths Krit. Stud. 68 zu bemerken ist. Nach der Parenthese ἐνὼ δ' έπων τέρματ' οία φράζω dient das δέ in τὸ δ' ἀμφινείκητον ὅμμα κτέ. zur Wiederaufnahme der Rede gerade wie auch Antig. 1196: vgl. Dindorf Lex. Soph. 108. Hinzuzufügen wäre hier gewesen Tr. 250 ff. άλλ' έμποληθείς τοῦ λόγου δ' οὐ χρη φθόνον, γύναι, προσεῖναι, Ζευς ότου πράκτωρ φανή. | κείνος δὲ πραθείς κτέ.: 'mit κείνος δέ kehrt L. zur Erzählung vom Her. zurück' Schneidewin-Nauck z. d. St. Mit Unrecht hat Wunder diese Verse athetiren wollen. Durch den Umstand, dass diese Bedeutung des δέ übersehen wurde, ward auch die Herstellung des folgenden Verses erschwert. Genau dieselbe Situation, die V. 523-525 geschildert wurde, bei der die Jungfrauen naturgemäss gern verweilen, wird in V. 527 f. noch einmal aufgenommen:

## τὸ δ' ἀμφινείκητον ὅμμα νύμφας ἐλεεινὸν ἀμμένει.

In dem ἐλεεινόν birgt sich eine Wiederholung des τὸν ὃν ἀποίταν, wahrscheinlich nur ein ganz simples, aber mit Emphase zurückblickendes ἐπεῖνον. ἐπεῖνον ging in ἐλεινόν, ἐλεινόν in ἐλεεινόν (wie O. R. 672) über. Dass 'die Ueberlieferung ἐλεινόν ἀμμένει' (vielmehr ἐλεεινὸν überl., ἐλεινὸν Porson) 'durchaus zu wahren' sei, wie eine schon oben erwähnte Specialuntersuchung über den Accus. bei Soph. von Ed. Escher (Zürich 1876) 39 verlangt, nämlich in dem Sinne von 'sie wartet ein bemitleidenswerthes Warten' kann grammatisch auch nach den dort gesammelten Beispielen nicht zugestanden werden. 'Zu ἀμμένει vermisst man ein Object': Nauck z. d. St., ἐλεινόν . . . corruptum videtur: Meineke Anal. Soph. 292. Der Emendation war

bisher hinderlich, dass man in dem überlieferten έλεεινόν immer etwas ganz besonderes suchen zu müssen glaubte. Werden wir uns also wundern dürfen, wenn das ἐκεῖνον prosaisch gescholten werden wird zumal von Kritikern, die in solcher Situation lieber einen abstrakten Begriff statt natürlicher Empfindung erwarten? Das Auge der Jungfrau erwartet nicht die Entscheidung (έλεγγον H. Lotze), nicht den Ausgang (τελευτάν Dindorf) oder sonst etwas, sondern ihn! den ersehnten Gemahl, der sie von dem verhassten Stierungethüm befreit: 18 ff. χρόνω δ' εν ύστερω μεν, ασμένη δε μοι, | δ κλεινδς ήλθε Ζηνδς 'Αλκμήνης τε παῖς' | δς εἰς ἀγῶνα τῷδε συμπεσών μάχης | εκλύεταί με. Vgl. Nonnos Dion. 43, 13 (Δηιάνειρα) νυμφιδίοιο περιβρομέοντος άγανος ήθελεν Ήρακληα, καὶ ἀσταθέος ποταμοίο ίστατο δειμαίνουσα βοοκραίρους ύμεναίους. Der Dichter sagt ἐκεῖνον (nicht αὐτόν oder νίν oder σφέ) wegen der Parenthese und weil mit Emphase. Auf den Gedanken, τὸ δ' ἀμφινείκητον ομμα νύμφας als Object fassen zu wollen und nach έλεινον άμμένει ein λάγος als Subject zu ergänzen, darauf zu verfallen, war Gleditsch vorbehalten (Die Soph. Str. II 16). Als ob es einen nur erträglichen Sinn gebe, dass das Auge der Jungfrau von dem bejammernswerthen Loose betroffen wurde. Und nur in diesem Falle wäre doch eine derartige Individualisirung des Objects möglich!

In den Worten

κάπὸ ματρὸς ἄφαρ βέβακεν ὥσπερ πόρτις ἐρήμα

530

hat Nauck, später auch Meineke das unpassende ∞σπες tilgen wollen, während Dindorf aus Paris. 2712 ωστε aufnahm. Aber auch hier bewährt sich die Trefflichkeit des La: ωσπες wird aus πόςσω verschrieben sein. Der Chor schloss:

κάπὸ ματρὸς ἄφαρ βέβακεν πόρσω πόρτις ἐρήμα.

530

Aesch. Eum. 118 ἀνὴς δ' οἴχεται φεύγων πρόσω. Die Form πόςσω war ohnehin den Abschreibern nicht geläufig und wurde meist in πρόσω verwandelt, worüber Dindorf Lex. Soph. 429. Aehnlich von der Helena Aesch. Ag. 407 βέβαπεν ξίμφα διὰ πυλᾶν πτέ. Man hatte richtig erkannt, dass πόςτις, iuvenca, im Sinn von παςθένος zu verstehen sei. Die Ueberlieferung ἐςήμα ist fest zu halten und nicht mit Meineke in ἐςήμας zu ändern: naturgemäss ist es nicht die Lage der Mutter Deianeiras, welche die Jungfrauen beschäftigt, sondern das Geschick der Jungfrau selbst, die nun fern von den Ihrigen und allein nur dem Willen des Gatten und Gebieters

anheimgegeben ist. So heisst es in der unten von uns restituirten Stelle 562 f. ἀπῶν πατρῷος ἡνίκ' ἦν στόλος | ξὺν Ἡρακλεῖ τε πρῶτον εὖνις ἐσπόμην. Indem sich der Scholiast der Worte des Chors erinnert, fasst er jetzt εὖνις im ominösen Sinne von verwaist, verlassen, und erläutert έρημος (d. i. εὖνις) ἐπηπολούθησα τῷ Ἡρακλεῖ. Das κάπὸ ματρὸς ἄφαρ βέβακεν | πόρσω πόρτις ἐρήμα ist ein stimmungsvoller Schlussgedanke, um so mehr wachgerufen in der Seele der theilnehmenden Mädchen, da sie die Deianeira von Herakles verrathen sehen. Das Stimmungsvolle wird erhöht durch die Allitteration, auch durch den Gebrauch des Wortes mógric, das (ähnlich wie βοῦς und ταῦρος von den Gatten in der Orakelsprache der Kassandra bei Aesch. Ag. 1125 f.) der gehobenen Sprache angehört. endlich durch das abschliessende ἐρήμα. Wie flach war doch hier der Einfall Meinekes! Das ἐρήμα an significanter Schlussstelle erhält durch die gegenwärtige Situation der verwaisten Deianeira eine vertieft schmerzliche Bedeutung. Dass dies die richtige Auffassung ist, lehrt auch die Wahl des Perfectum βέβακεν: das Resultat oder die Folge der Handlung hat auch noch für die Gegenwart des Sprechenden Gültigkeit.

Von hier aus prüfe man den Werth der Bemerkung Bernhardys Grundr.<sup>3</sup> II, 2, 378: 'das dritte Lied läuft in einen unklaren Schluss mit den matten Versen 526 ff. aus'. Nachdem Erklärung und Kritik ihre Schuldigkeit gethan, darf man mit Wecklein schreiben Ars Soph. em. 159: Equidem quoties hoc carmen lego, summa eius dulcedine insignique festivitate ita capior, ut paene irascar criticis qui partem de eo detrahunt.

Mit τὸ δ' ἀμφινείκητον ὅμμα νύμφας — ἀμμένει wird, wie wir bereits bemerkten, die durch die Parenthese unterbrochene Schilderung wieder aufgenommen. Hätte diese Unterbrechung durch ἐγὰ δ' ἐπῶν τέρματ' οἶα φράζω nicht stattgefunden, so würden die Worte τὸ δ' ἀμφινείκητον — ἀμμένει gegenüber dem ἁ δ' εὐῶπις — ἀκοίταν eine allenfalls im Ausdruck variirende, ge danklich aber müssige Wiederholung sein: nämlich τὸ δ' ἀμφινείκητον ὅμμα νύμφας gegenüber dem ἁ δ' εὐῶπις άβρά, und ἀμμένει gegenüber dem ἦστο προσμένονο'. Wie es denn auch ganz consequent war, wenn Hermann ehemals die beiden Stellen als Parallelstellen zweier Recensionen betrachtete (vgl. Herm.¹ z. d. St.), eine Ansicht, die sich in Bergks Ausgabe wiederfindet.\*) In dem Erkennen also der

<sup>\*)</sup> Gegen die heute mit Recht vergessene Ansicht G. Hermanns von den nachweisbaren Spuren einer doppelten Recension, ein Gedanke, den

parenthetischen Bedeutung von ἐγὼ δ' ἐπῶν πτέ. einerseits und der Wiederaufnahme der Rede durch τὸ δ' ἀμφινείπητον πτέ. andererseits ruht der Schwerpunkt des Verständnisses. Das Verkennen dieser beiden Momente führte auf der einen Seite zu einer verfehlten Athetese und hinderte andererseits die Herstellung von ἐγὼ δ' ἐπῶν πτέ., wie erst neuerdings bei G. H. Müller Nov. em. Soph. (Lips. a. 1877) 14.

Dass aber des jetzigen Verhältnisses des Herakles zu Iole in dem Gedichte nirgend ausdrücklich gedacht wird, darin will sich unserem Sinne nur der Kunstverstand des Dichters offenbaren. Wer nach der schürenden Mittheilung des Angelos, nach dem Eingeständniss auch des Lichas in dem nun folgenden Liede des Chors eine wortreiche Gegenüberstellung von Sonst und Jetzt in einem zweiten Strophenpaare für nothwendig erachtet, nackte Worte, wo die Beziehung aus jeder Zeile hervorblickt, der bringt der zartfühlenden Kunst des Dichters ein gar geringes Verständniss entgegen. Nach den vorausgegangenen Mittheilungen des Lichas musste bei der Schilderung der Kämpfe um den Besitz der Deianeira jeder Hörer von selbst auf den Gegensatz hingedrängt werden. Dieser Gegensatz, die Buhlschaft mit Iole, der Verrath an Deianeiras Liebe musste um so schärfer in die Seele des Hörers treten, je individueller uns der Dichter das gewaltige Kampfesmühen des Herakles um Deianeira, den Ringkampf mit dem horn- und hufbewehrten Stierungethüm (φάσμα ταύρου 509) schildert: ein näheres Hindeuten würden wir für kunstlos und geradlinig halten, es wäre rhetorisch, nicht poetisch. Wir sagen mit Absicht: ein näheres Hindeuten. Wer waren die beiden Kämpfer, die einst um Deianeira auszogen? τίνες ἀμφίγυοι κατέβαν πρὸ γάμων, τίνες κτέ.? Der Hörer ergänzt sich: derselbe Herakles, der jetzt von Liebe zu Iole ergriffen ist. Besonders aber das οι τότ' ἀολλεῖς | ἴσαν ἐς μέσον ιέμενοι λεχέων und am Beginn der Epode wieder τότ' ἦν χερός, ἦν δὲ τόξων πάταγος, einst der gewaltige Kampf um Deianeiras Besitz - jetzt jeder Leser ergänzte sich den Gegensatz von selbst. Gleich der

sich auch Bergk angeeignet hatte, hat, abgesehen von Anderen, ehemals treffend und einsichtig gesprochen Ed. Wunder Emend. 174 ff. Nichts desto weniger behauptete sich die Ansicht z. B. in Linwoods Ausgabe. In abschließender Weise dann Schneidewin 'Ueber die Trach. des Soph.' in den Abh. der Kön. Ges. d. W. zu Gött. VI (Gött. 1856) 234 ff., Wecklein Ars Soph. em. 158 ff. Vgl. auch Bernhardy Grundr. II, 2, 378. Wir sind daher auch auf die leicht zu widerlegende Bemerkung Bergks zu 875 ff. (875 sqq. aperte duplicis recensionis reliquiae temere confusae sunt in nostris libris) direct nicht mehr eingegangen, so wenig wie bei anderen Stellen.

Beginn des Gedichtes, die significante Stellung des ἀεl lässt über die Stimmung des Chores keinen Zweifel. μέγα τι σθένος ἁ Κύποις ἐκφέρεται νίκας ἀεl, d. h. auch jetzt wo Iole, wie wir eben vernommen haben, den Herakles fesselt. Eine Schönheit des Gedichtes liegt auch in dem, was nicht mit directen Worten ausgesprochen. Vielleicht dass der Dichter auch durch die wiederholte Anwendung der praeteritio: καὶ τὰ μὲν θεῶν | παφέβαν, καὶ ὅπως Κρονίδαν ἀπάτασεν ο ὖ λέγω, und durch das ἐγὰ δ' ἐπῶν τέρματ' οἶα φράζω diese verhüllte Bezüglichkeit des von Jungfrauen vorgetragenen Gedichtes markiren wollte. Auch das von uns hergestellte ἐκεῖνον ἀμμένει wäre im Sinne einer verhüllten Prägnanz. Nahe gelegt wurde dem Dichter diese Kunstweise einmal durch die reservirte Haltung, die sich der Chor noch aufzuerlegen hat, und dadurch, dass der Chor aus Jungfrauen besteht, deren Schweigen über das bereits enthüllte Verhältniss zur Iole eine Decenz bekundet.

Was den chorischen Vortrag dieses Gedichts betrifft, so ist es nicht ganz leicht zu entscheiden, ob die Epode vom Gesammtchor oder vom Koryphäus vorgetragen wurde. Zunächst erhellt, dass das Hauptkriterium, welches in der Epode der Parodos für den Gesammtchorvortrag entschied, die zusammenfassende Recapitulirung in rückschreitender Gedankenbewegung, hier in Wegfall kommt. Vielmehr wird uns hier in deutlich erkennbarem Unterschiede von der Composition in der Parodos ein neues Moment gegeben, nämlich nach der individualisirten Schilderung des Kampfes auch die Situation der Deianeira, letzteres mit subjectiver Färbung und nicht ohne dass der Ausdruck durch die augenblickliche Lage der Verlassenen stimmungsvoll gefärbt wird. Wird man schon von hier aus mehr auf die Chorführerin hingewiesen, der es bei der durchgeführten Beziehung zu Deianeira besonders ansteht, eine derartige wenn auch nur angedeutete Anwendung auf die augenblickliche Lage der Freundin zu machen, so kann auch eine nähere Prüfung der Composition des Gedichts dieser Auffassung weitere Stützpunkte bieten. Wer nämlich die Verhältnisse der beiden ersten Strophen überblickt, wie sie sich in den gehäuften und langgezogenen Formen der praeteritio ausprägen, ferner die Spannung, welche durch die Frage am Schlusse der ersten Strophe wachgerufen (zlveg – zlveg) wird, der mag den Eindruck schwer abweisen, dass die Composition dieses Gedichtes als ursprünglich auf grössere Verhältnisse abgesehen erscheinen sollte, auf eine ausführlichere Schilderung etwa in einem zweiten Strophenpaare, eingehender als sie uns jetzt in der Epode geboten wird, deren zweiter, längerer Theil der Deianeira allein gewidmet ist. Ist dieser Eindruck ein richtiger, der Neuere sogar geradezu zu der Vermuthung von dem Ausfall eines Strophenpaares veranlasste, eine Vermuthung, die wir aus den bereits angegebenen Gründen für verfehlt halten, so muss uns auch dieser Gesichtspunkt auf den Koryphäus hinführen, d. h. auf seine Competenz, durch sein Eingreifen einen Gesang der ihm untergebenen Schaar frühzeitiger als es die letztere ursprünglich im Sinne zu haben schien, abzubrechen. Der Koryphäus würde sich hier recht eigentlich in seiner Führercompetenz darstellen, das Gedicht selbst in dem Reichthum grösserer Verhältnisse.

## V. 547 ff. lauten:

όρῶ γὰρ ῆβην τὴν μὲν ἔρπουσαν πρόσω, τὴν δὲ φθίνουσαν: ὧν ἀφαρπάζειν φιλεῖ ὀφθαλμὸς ἄνθος, τῶν δ' ὑπεπτρέπει πόδα.

'Eine wahrscheinliche Verbesserung des jetzigen Textes wird schwerlich gelingen' schliesst Nauck seine Darlegung der hier allerdings gehäuften Schwierigkeiten: wir denken nicht ganz so hoffnungslos. Dass Musgrave zunächst richtig ηβην τη μέν ξοπουσαν πρόσω, | τη δέ ωθίνουσαν corrigirte, zeigt auch das Scholion: τη Ἰόλη προκόπτουσαν καὶ αὐξομένην τὴν ἥβην. Im Folgenden fasst nun ὧν beide zusammen, die, deren ηβη als ξοπουσα πρόσω und deren Jugend als φθίνουσα bezeichnet wird. Der Hauptfehler steckt in ὀφθαλμός. 'Das absolut stehende ὀφθαλμός', urtheilt Nauck, '(ohne Hinzufügung von ἀνδρός) ist auf keine Weise zu entschuldigen, und δφθαλμός ὑπεκτρέπει πόδα klingt sehr befremdlich'. Es liessen sich noch andere Gründe gegen ὀφθαλμός geltend machen. Nämlich auch wenn ἀνδρός, das nicht fehlen darf, hinzugefügt wäre, so würde es auch zu ἀφαρπάζειν φιλεῖ ἄνθος ein hier unpassendes Subject Jeder weiss, dass das Auge zumal bei dem Entstehen eines Liebesbündnisses eine hervorragende Rolle spielt (vgl. Hesych. όμμάτειος πόθος (Soph. fr. 729) · διὰ τὸ ἐκ τοῦ ὁρᾶν άλίσκεσθαι έρωτι. 'ἐκ τοῖ γὰρ ἐσορᾶν γίνετ' ἀνθρώποις ἐρᾶν.' καὶ ἐν Άχιλλέως έρασταῖς (fr. 162) 'όμματοπάλογγα φησίν', wo man jetzt ὀμμάτων απο | λόγχας τησιν schreibt; Einiges auch bei Meineke Anal. Soph. 294), aber da die Verbindung ἀφαρπάζειν φιλεῖ | ὀφθαλμὸς ἄνθος unmöglich, dagegen die Worte ἀφαφπάζειν φιλεί | . . . ἄνθος bei Ergänzug eines auch durch den Gegensatz ὑπεκτρέπει πόδα geforderten ἀνήρ ohne Anstoss sind, so ist der Schluss geboten, dass nicht agagπάζειν φιλεῖ | . . . ἄνθος verderbt sind, wohl aber ὀφθαλμός. Ganz verfehlt war Meinekes (Anal. Soph. 294) ὧν ἀφαρπάζειν φιλεῖ | ὁ θάλαμος ἄνθος, da ὁ θάλαμος (von anderen Gründen abgesehen) zu dem ὑπεκτρέπει πόδα kein Subject abgeben kann. Am leichtesten und sinngemässesten dürfte sein:

ων αφαρπάζειν φιλεί φως θάλλον ανθος, της δ' υπεκτρέπει πόδα.

An θάλλον oder θαλεφὸν ἄνθος dachte auch Blaydes. In ähnlichem Sinne vermuthete schon Nauck³ Anh. 150, wenn auch noch unzureichend τῆς μὲν ἀφπάζειν φιλεῖ | τὸ πάλλος ἀνήφ, τῆς δ' ὑπεκτφέπει πόδα.

Statt des überlieferten τῶν δ', das durch das vorausgehende  $\dot{\omega}\nu$  fälschlich influirt ist, war  $\tau\tilde{\eta}_S$  δ' herzustellen. Aus  $\tau\tilde{\eta}_S$  δέ mag man sich zu dem vorhergehenden ein τῆς μέν wie so oft (siehe auch Nauck zu V. 11) ergänzen. Dass ὧν im Sinne von ὧν τῆς μέν zu fassen, sah bereits Meineke Anal. Soph. 294, der nur in der Beibehaltung des τῶν δέ irrte. Beispiele bietet Schneidewin-Nauck zu V. 117 (τὸ μὲν) στερεῖ, τὸ δ' αὔξει. Man übersetze: 'von denen der Mann die liebliche Jugendblüthe (der einen) hinwegzuraffen liebt, der anderen aber aus dem Wege geht'. Sehr unglücklich hat die ganze Stelle behandelt Heimsöth Krit. Stud. 349 ff. Ebenso wenig können wir uns von der Stichhaltigkeit dessen überzeugen, was Meineke bei Besprechung dieser Stelle dem Dichter zuschiebt (Anal. Soph. 294) artificiose quidem et exquisite, saepe etiam propter immodicum novitatis studium obscure loquenti (?), at orationem ad summam subtilitatem limanti. Man möchte meinen, hier eine Charakterisirung des Taciteischen Stiles, nicht die des Sophokleischen zu bekommen. Solche Anschauungen, wie sie über Sophokles vielfach verbreitet sind (vgl. Haupt bei Chr. Belger 220), haben einer consequenten Kritik nicht weniger geschadet als das masslose Conjecturiren unfähiger Köpfe.

Auch im Folgenden ist noch ein leichter Schreibfehler zu corrigiren:

ταῦτ' οὖν φοβοῦμαι, μὰ πόσις μὲν Ἡρακλῆς 550 ἐμὸς καλεῖται, τῆς νεωτέρας δ' ἀνήρ.

Richtig bemerkt Dindorf in der dritten Oxf. Ausgabe: est tamen hoc subabsurdum nec credibile Sophoclem non sensisse verba  $\kappa \alpha \lambda \epsilon \tilde{\iota} \sigma \partial \alpha \iota$  et  $\epsilon \tilde{\iota} \nu \alpha \iota$  potius opponi sibi debuisse quam  $\kappa \delta \sigma \iota \varsigma$  et  $\dot{\alpha} \nu \dot{\eta} \varrho$ . In E. Mehlers Vorschlag  $\iota \eta \varsigma$   $\nu \epsilon \omega \iota \dot{\epsilon} \varrho \alpha \varsigma$   $\delta$   $\ddot{\alpha} \varrho$   $\ddot{\eta}$ , den Dindorf Lex. Soph. 414 sogar mit einem recte haud dubie vermerkte, ist  $\ddot{\alpha} \varrho$  überflüssig. Der Dichter gab  $\iota \eta \varsigma$   $\nu \epsilon \omega \iota \dot{\epsilon} \varrho \alpha \varsigma$   $\delta$   $\dot{\epsilon} \varrho \ddot{\alpha}$ . Nun erklärt sich auch, wie  $\kappa \alpha \lambda \dot{\epsilon} \dot{\iota} \iota \alpha \iota$  statt des zu erwartenden  $\kappa \alpha \lambda \dot{\eta} \dot{\iota} \iota \alpha \iota$  in den Text kam: man hielt  $\dot{\epsilon} \varrho \ddot{\varrho}$  fälschlich für den Indicativ. Ob das von uns hergestellte

δ' έρᾶ nach νεωτέρας (oder durch das darüber stehende Ἡρα-κλῆς?)
ehemals ausgefallen und dann <math>δ' ἀνήρ falsch ergänzt wurde, oder
ob δ' ἀνήρ einfach aus δ' έρᾶ verschrieben wurde — dies lassen
wir füglich dahingestellt.

553 f.:

η δ' έχω, φίλαι, λυτήριον λύπημα, τηδ' υμιν φράσω.

Die Schwierigkeiten der Verbindung von λυτήφιον λύπημα hebt Hermanns λυτήφιον κήλημα. Wir bemerken nur, dass die Priorität der bei Nauck Anh. 155 unter Schneidewins Namen angeführten Vermuthung λυτήφιόν τι πημονής Ε. Ziel beanspruchen dürfte de asyndeto ap. Soph. (Celle 1846) 7. Eine unrichtige Vermuthung Bergks zu diesem Verse wies Nauck zurück Mél. Gréco-Rom. II 674 A. 10: λυτήφιον | λυπημάτων, | ὑμῖν φράσω. Nicht viel besser als dieser Vers ist der, den derselbe Kritiker zu El. 944 anempfahl:

άλλ' εί τις ώφέλει', | έγω ούκ απώσομαι

ein Vorschlag, den Dindorf ed. Ox.3 mit einem Bergkius probabiliter begleitete. Allerdings sind die überlieferten Worte verderbt ἀλλ' εἴ τις ἀφέλειά γ', οὐκ ἀπώσομαι. Das γ' οὐκ gehört einem Corrector, der eine kleine Lücke in üblicher Art ausfüllte. Vor ἀπωσ- waren die gleichen Buchstaben ehemals ausgefallen:

άλλ' εἴ τις ώφέλει(α, πῶς) ἀπώσομαι;

Nun spricht Chrysothemis in dem gleichen Tone wie in den beiden vorhergehenden Versen 940 ή τους θανόντας έξαναστήσων ποτε; und 942 τί γὰρ κελεύεις ὧν ἐγὼ φερέγγυος; d. h. in lebhafter Frageform.

555 berichtet Deianeira der Mädchenschaar:

ην μοι παλαιον δώρον ἀρχαίου ποτε δηρός, λέβητι χαλκέφ κεκουμμένον, δ παζς ἔτ' οὖσα κτέ.

555

Nauck bemerkt: 'ἀρχαίου ist hier sehr unpassend: liegt der Fehler nicht tiefer, so sollte man mindestens ἀγρίου erwarten (mit Wakefield)' u. s. w. Aber weder ist ἀγρίου das Richtige (insofern es nicht auf die Wildheit des Kentauren hier ankommt, sondern auf seine Stärke, welcher Deianeira passend hier gedenken kann), noch liegt auch der Fehler tiefer. Das vom Zusammenhange geforderte Wort ist nämlich δῶρου ἀλκαίου ποτὲ θηρός, das in das wohlbekannte ἀρχαίου verschrieben wurde. Vgl. Eur. Hel. 1152 ἀλκαίου δορός und unsere Erörterung zu 644.

Deianeira erzählt weiter 562 ff.:

ος καμέ, τον πατρώον ήνικα στόλον ξυν Ήρακλεῖ το πρώτον εὖνις έσπόμην, φέρων ἐπ' ὤμοις κτέ.

Wir unterschreiben die Naucksche Auseinandersetzung: 'Man erklärt ''als ich vom väterlichen Hause entlassen mit Herakles zog'', indem man τὸν πατρῷον στόλον ἐσπόμην als freiere Fügung statt στόλον ὑπὸ πατρὸς ἐστάλην auffassen will. Aber weder ist es denkbar, dass στόλον ἐσπόμην im Sinne von στόλον ἐστάλην jemals gesagt worden sei, noch kann πατρῷον στόλον ohne Härte etwas anderes bezeichnen als einen vom Vater unternommenen Zug. Wie die fehlerhaften Worte ursprünglich gelautet, ist ungewiss'.

Bezieht man στόλος, wie es bisher geschah, auf den Zug der Deianeira, so wird man allerdings hier schwerlich jemals zum Ziele gelangen. Die richtige Deutung bewahrte vielmehr der Scholiast mit den Worten στόλον φησὶ τὸ πληθος τῶν ἐν τῆ οἰκία δούλων τε καὶ ἀδελφῶν. Der πατρῶος στόλος ist also nicht der Zug der Deianeira, sondern der στόλος πατρός, des Oineus, der seiner Tochter das Geleit gab. στόλος steht hier von der begleitenden Menge, von dem comitatus, wie öfters, in unserem Stücke 496 in Bezug auf Lichas προσελθόνθ' ὁδε σὺν πολλῷ στόλῳ. Was kann nun Deianeira der gegebenen Situation gemäss und im Hinblick auf das ξὲν Ἡρακλεῖ τὸ πρῶτον εὖνις ἐσπόμην anders sagen wollen als: 'der auch mich auf seine Schulter lud, als der väterliche Geleitzug sich entfernt hatte und ich zuerst dem Herakles als Gattin folgte'? Diesen hier zu erwartenden Gedanken gewinnen wir durch

ος κάμ', ἀπων πατρώος ήνικ' ήν στόλος ξυν 'Ηρακλει τε πρώτον ευνις έσπόμην, φέρων ἐπ' ὤμοις κτέ.

War.. MAHON in METON verschrieben, so mögen die weiteren Aenderungen dann in missverständlicher Deutung des στόλος einem Corrector zur Last fallen. ἀπῶν — ἦν (wie O. T. 1285 ἐστ' ἀπόν) ist stärker als ein einfaches ἀπῆν. Vgl. Hesych. ἀπῶν μαπρὰν ὥν. Die zahlreichen Beispiele für dieses sogen. σχῆμα Χαλκιδικόν bei Sophokles zählt Dindorf auf Lex. Soph. 144 n. 13. πρῶτον ist häufiger als τὸ πρῶτον bei Soph., das sich nach Dind. Lex. Soph. 431 nur noch O. C. 467 findet. So lautet denn El. 52 λοιβαῖσι πρῶτον καὶ καρατόμοις χλιδαῖς in der Ueberlieferung (ich bediene mich der Kürze halber der Sigla bei Jahn-Michaelis): λοιβαῖσι Ll Eustathius Suidae cod. bruxellensis: τε add. L² λοιβαῖς τε peg

λοιβαῖς τὸ Suidae cod. ABC. — Dem Sinne nach hiess es oben ähnlich 529 f. κἀπὸ ματρὸς ἄφαρ βέβακεν | πόρσω πόρτις ἐρήμα.

V. 566 f. ist überliefert:

χώ Ζηνός εὐθὺς παῖς ἐπιστρέψας χεροῖν ἡπεν πομήτην ἰόν πτέ.

Das ἐπιστρέψας erklärt man durch Ergänzung von ἐαυτόν, d. h. der Vers ist verderbt. Den Sitz der Verderbniss zeigt das überflüssige und nach der Cäsur durch den Einschnitt in der Mitte unpassend betonte mais, eine Glosse, die auch in der Parodos V. 98 eindrang τὸν 'Αλκμήνας πόθι μοι πόθι μοι [παῖς] ναίει ποτ' κτέ. Auch an der Stelle der Parodos verräth sich die Beischrift schon durch die unpassende Hervorhebung, wie Nauck zu der Stelle im Anh. anmerkt. Damit sollte nun endlich die frühere, auch an sich gezwungene Erklärungsweise, die Dindorf noch im Lex. Soph. 327 vorbringt (Tr. 97 παρύξαι τὸν Άλκμήνας πόθι μοι πόθι παῖς ναίει, ubi per attractionem παῖς pro παῖδα dictum est, quod post τὸν Άλκμήνας poni debebat), erledigt sein. Man erinnere sich auch des Schol. zu 98 τον Άλκμήνας λείπει παΐδα. Um das Unpassende in obigem Trimeter zu empfinden, braucht man sich nur etwa Verse wie O. C. 1435 zu vergegenwärtigen: σφων δ' εὖ διδοίη Ζεύς, τάδ' εἰ τελεῖτέ μοι, wo man leicht den Nachdruck herausfühlt, den naïs in dem obigen Verse erhalten würde. Vgl. Nauck zu Phil. 907. 989 und sonst. Wie die durch Tilgung der Glosse nun entstehende Lücke auszufüllen. lehrt wohl der letzte Theil des Scholion: . . η εἰς αὐτὸν στραφείς καὶ βλέψας. D. h.:

> χώ Ζηνὸς εὐθὺς ὅμμ' ἐπιστρέψας χεροῖν ἡκεν κομήτην ἰόν κτέ.

An ein βλέμμ' ἐπιστρέψας oder βλέφαρ' (siehe Herwerden zu Oed. T. p. 178) ἐπιστρέψας wird Niemand denken wollen. Nun ist das syntaktisch zu ἐπιστρέψας gehörige ὄμμ' auch durch Elision mit diesem Particip eng verbunden und das metrische Bedenken gehoben.

Blaydes' Vorschlag ἐπιστρέψας πάρα verdiente nicht die Erwähnung, die er bei Nauck Anh. 155 gefunden hat: er beraubt uns eines tadellosen, die sinnliche Anschaulichkeit der Schilderung verstärkenden Zusatzes (χεροῖν), während er die in παῖς liegende, von uns bemerkte Schwierigkeit, d. h. die unpassende Hervorhebung einer vox inutilis bestehen lässt. Nachdem das ὅμμ' ἐπιστρέψας hergestellt, wird es nur um so deutlicher, weshalb der Dichter χεροῖν | ἦπεν sagte.

Wenn du mein geronnenes Blut an dich nimmst, sagte der

sterbende Nessos, da wo die Hydra den Pfeil mit schwarzer Galle getränkt hat, so hast du ein Zaubermittel, so dass Herakles kein anderes Weib — doch hören wir den Dichter selbst:

ἔσται φρενός σοι τοῦτο κηλητήριον 575 τῆς Ἡρακλείας, ὥστε μήτιν' εἰσιδῶν • στέρξει γυναῖκα κεῖνος ἀντὶ σοῦ πλέον. τοῦτ' ἐννοήσασ', ὧ φίλαι, δόμοις γὰρ ἦν κείνου θανόντος ἐγκεκλημένον καλῶς, χιτῶνα τόνδ' ἔβαψα, προσβαλοῦσ' ὅσα 580 ζῶν κεῖνος εἶπε· κτέ.

Darin musste zunächst μήτιν' auffallen bei ωστε — είσιδων | στέρξει γυναΐκα κεΐνος, und Nauck notirte: μήτινα scheint zu stehen mit Rücksicht auf den Zweck, den Deianeira mit der Anwendung des κηλητήριον verbindet, vgl. unten 800 und zu Ai. 659'. Es sind Beispiele, wo ἔνθα (ὅπου) μή mit dem Indic. fut. verbunden ist. Unter Benutzung des στέρξαι in minder werthvollen Handschriften corrigirte Blaydes ώστε μήτιν' ΰστερον | στέρξαι γυναϊκα κεΐνον, was Nauck Anh. 155 der Erwähnung werth hielt. Eine willkürliche Aenderung, da εἰσιδών στέρξει eine untadlige Ausdrucksweise ist: ἐκ τοῦ γὰρ ἐσορᾶν γίγνεται βροτοῖς ἐρᾶν. Geben wir zunächst zu, dass ώστε μήτινα στέρξει nach Analogie von ενθα μή τις όψεται u. dergl. möglich wäre, so war doch das Wichtigste, erst die Frage zu beantworten, ob es angemessener war, wenn der Kentaur gesagt hatte: du wirst ein Besänftigungsmittel haben, dass Herakles kein anderes Weib mehr lieben soll (mit Rücksicht auf den Zweck), oder: du wirst ein Mittel haben von der Wirkung, dass Herakles kein anderes Weib mehr lieben wird (mit Rücksicht auf die thatsächliche Wirkung). Die Entscheidung wird zu Gunsten der letzteren Fassung ausfallen müssen, da sie mehr sagt als die erstere, insofern sie nicht einen nur beabsichtigten, sondern einen thatsächlichen Erfolg verspricht. Mit andern Worten, der Fehler steckt nicht in dem είσιδων | στέρξει γυναϊκα κεΐνος, sondern in μήτιν'. Dichter schrieb:

> ἔσται φρενός σοι τοῦτο κηλητήριον τῆς Ἡρακλείας, ὡς ἔτ' οὔτιν' εἰσιδὼν στέρξει κτέ.

575

Die Wortstellung wie 159 ὡς ἔτ' οὐν ὤν, O. R. 24 ἔτ' οὐν οἴα τε, Phil. 1154 ἔτ' οὐ φοβητὸς ὑμῖν, 1217 ἔτ' οὐδέν εἰμι. Apoll. Rh. II 28 τῶν μὲν ἔτ' οὐν ἀλέγει. Und diese Fassung empfiehlt sich auch durch die regelmässige Voranstellung eines derartigen ὡς oder ὥστε, nämlich gegenüber einem οὕτιν' ὡς ἔτ' εἰσιδὼν πτέ., woran

Jemand denken könnte. Beispiele aus Euripides für  $\omega \sigma \tau \varepsilon$  (mit dem Inf.) an dritter und vierter Stelle giebt Porson Adv. p. 264; sie sind zum Theil wiederholt von Elmsley zu Eur. Bacch. 285. Die vorangestellten Worte erhalten dadurch einen erheblichen Nachdruck: so würde hier ein  $o v \tau \iota \nu$   $\dot{\omega}_{S} \varepsilon \tau$   $\varepsilon \iota \sigma \iota \delta \dot{\omega} \nu \mid \sigma \iota \varepsilon \dot{\varepsilon} \varepsilon \iota$   $\iota \tau \varepsilon$ . zu fassen sein. War  $\dot{\omega}_{S} \varepsilon \tau$  in  $\dot{\omega} \sigma \tau \varepsilon$  verschrieben, so ergab sich von selbst das  $o v \tau \iota \nu$  in  $\mu \eta \tau \iota \nu$  abzuändern. Die Negationen wurden bekanntlich oft willkürlich mit einander vertauscht. Den umgekehrten Fall wies ich einmal Eur. Iph. Aul. 334 nach, wo Nauck<sup>3</sup>, wie ich sehe, meine Correctur in den Text setzte.

Wunderlich genug ist das Schicksal, welches die vorliegende Stelle in dem Lex. Soph. gefunden hat. Bei Dindorf 533 unter ώστε lesen wir: '576 ὧδε καὶ φρονοῦμεν, ὥστε μή τιν' εἰσιδών στέρξαι γυναῖκα', d. h. nach der Ellendtschen Vorlage II 1013, wo durch ein Setzerversehen die von uns eingeklammerten Worte ausgefallen waren: ὧδε καὶ φρονοῦμεν (ὥστε ταῦτα δρᾶν 490. ἔσται φρενός σοι τοῦτο κηλητήριον τῆς Ἡρακλείας) ὥστε μή τιν' εἰσιδών στέρξαι γυναῖκα 573. Auch das στέρξαι behielt Dindorf gegen seine eigenen Texte, zudem im Widerspruch mit Lex. 448 unter στέργω aus jener Vorlage bei.

Indem Deianeira fortfährt τοῦτ' ἐννοήσασ', dies erwägend, so blickt sie damit auf die ganze vorausgeschickte Gedankenreihe, nicht bloss auf das κηλητήριον. Somit aber bietet δόμοις γάρ ην κείνου θανόντος έγκεκλημένον καλώς Anstoss. Wir vermissen das Subject, und Davovrog ist überflüssig, weil durchaus selbstverständlich. Es ist der Zusatz eines Interpreten. Der Dichter gab wohl δόμοις γάο ήν | κείνου τὸ δῷοον έγκεκλημένον καλῶς. Vgl. 555 ήν μοι παλαιον δώρον άλκαίου ποτέ | θηρός. Nicht minder befremden muss οσα | ζων κείνος είπε. Dass Nessos seine Worte gesprochen, als er am Leben und nicht als er bereits gestorben, ist so selbstverständlich, dass die Hervorhebung dieser Thatsache als Albernheit berührt. Wollte Deianeira die Situation genauer angeben, so konnte sie nur im Sinne eines θνήσκων εἶπε oder ἐμπνέων ἔτ' εἶπε sprechen, etwa wie 568 ἐκθνήσκων (ἐκπνέων Nauck) δ' ὁ θήο | τοσοῦτον εἶπε, sofern die Echtheit dieser Stelle feststünde (vgl. unten S. 115). Das ζων ist wahrscheinlich erst zugeschrieben, nachdem θανόντος eingedrungen, oder beides verdankt seinen Ursprung ein und demselben Interpreten. Sophokles gab nur:

τοῦτ' ἐννοήσασ', ὧ φίλαι, δόμοις γὰρ ἦν κείνου τὸ δῶρον ἐγκεκλημένον καλῶς, χιτῶνα τόνδ' ἔβαψα, προσβαλοῦσ' ὅσα ἐκεῖνος εἶπε καὶ πεπείρανται τάδε.

580

Dem Wahren näher als die übrigen Handschriften steht also hier die Lesart des Harl. ζῶν ἐκεῖνος εἶπε. Verkehrt ist es, den überlieferten Gegensatz des θανόντος und ζῶν durch Hinweis auf Aias 1385 rechtfertigen zu wollen, eine Stelle, an welche bei Schneidewin-Nauck erinnert wird. Denn dort wird die Verletzung eines Todten passend durch das gegensätzlich hinzugefügte ζῶν hervorgehoben οὐδ' ἔτλης παρῶν | θανόντι τῷδε ζῶν ἐφυβρίσαι μέγα.

Wenn es bei Schneidewin heisst, Deianeira habe den bei Apollodor 2, 7, 6 erwähnten Zug, wonach Nessos Deianeira hiess τόν τε γόνον ὂν ἀφῆκε κατὰ γῆς καὶ τὸ ξυὲν ἐκ τοῦ τραύματος τῆς ἀκίδος αἶμα συμμῖξαι, mit προσβαλοῦς ὅσα ζῶν εἶπε (im Gegensatze zu κείνου ϑανόντος) — 'züchtig angedeutet', so ist das nur flüchtige Hinweggehen über einen an das Gemeine streifenden Zug der Sage natürlich nicht minder zu bemerken, wenn Deianeira sagt: προσβαλοῦς' ὅσα | ἐκεῖνος εἶπε, als wenn die platten Zusätze einer glossirenden Praxis wie bisher beibehalten würden.

Unsere Vermuthung erhält eine beachtenswerthe Stütze durch die Analogie einer wohl von demselben Interpreten herrührenden Beischrift in V. 1169:

η μοι χρόνω τῷ ζῶντι καὶ παρόντι νῦν ἔφασκε μόχθων τῶν ἐφεστώτων ἐμοὶ 1170 λύσιν τελεῖσθαι. κἀδόκουν πράξειν καλῶς τὸ δ' ἦν ἄρ' οὐδὲν ἄλλο πλὴν θανεῖν ἐμέ.

Wir haben die Worte κάδόκουν — θανεῖν ἐμέ mit aufgeführt, weil in diesem Gegensatz das Motiv vorliegt, welches den Interpreten veranlasste, dem μοί das neben χρόνω völlig absurde (ehemals von Schneidewin und G. Wolff de Soph. schol. Laur. var. lect. 146 thöricht genug vertheidigte) τῷ ξῶντι beizufügen. Wunder sah das Richtige, wenn er Emend. 157 bemerkt: v. 1169 hoc unum mihi certum videtur, τῷ ξῶντι ab interprete adscriptum esse, sic ut ad pronomen quod praecedit μοί pertineret. Die Vermuthung Wunders ἡ μοι χρόνω μέλλοντι καὶ παρόντι νῦν | ἔφασκε μόχθων τῶν ἔφεστώτων ἐμοί | λύσιν τελεῖσθαι ist dagegen unsicher, weil dieses Orakel eine bestimmte Frist gesetzt hatte, in welcher die μόχθων — λύσις eintreten würde: daher wohl ein χρησθέντι, allenfalls ein ξηθέντι den Vorzug verdient.

Nach diesen Beobachtungen mag es um so weniger auffallen, wenn uns die oben berührte Stelle 568 ἐνθνήσκων δ' ὁ θής verdächtig wird:

χώ Ζηνὸς εὐθὺς ὄμμ' ἐπιστρέψας χεροῖν ήπεν πομήτην ἰόν ἐς δὲ πλεύμονας

στέρνων διερροίζησεν. ἐκθνήσκων δ' ὁ θὴρ τοσοῦτον εἶπε·

Das ἐπθνήσιων oder, was Nauck vorschlug, ἐππνέων ist deshalb ein völlig müssiger Zusatz, weil Deianeira wenige Verse vorher schon erzählt hatte 557 f. (δώρον) ο παῖς ἔτ' οὖσα τοῦ δασυστέρνου παρὰ | Νέσσου φθίνοντος έκ φονών ανειλόμην. Aber auch in den V. 568 unmittelbar vorausgehenden und nachfolgenden Worten hat der Dichter die Unausbleiblichkeit des Todes des Nessos auf das unzweideutigste betont. So schon in dem ές δὲ πλεύμονας στέρνων διερφοίζησεν, besonders aber in den unmittelbar sich anschliessenden Worten des Nessos selbst: τοσόνδ' ὀνήσει τῶν ἐμῶν, έὰν πίθη, | πορθμῶν ὁ θούν εχ' ὑστάτην σ' ἔπεμψ' ἐγώ· | ἐὰν γὰρ άμφίθοεπτον αξμα τῶν ἐμῶν | σφαγῶν ἐνέγκη χερσίν κτέ. Die gemeine Deutlichkeit des nicht mehr unbekannten Interpreten hat hier dem Texte ein der Sprache der Tragiker nicht geläufiges enθνήσκων aufgedrängt, das durch Hesych έξέθανεν (Hippocr. III p. 565). έλιποθύμησεν, worauf man hinzuweisen pflegt, keine Stütze findet. Der Dichter sagte einfach:

> ές δὲ πλεύμονας στέρνων διερφοίζησε. Κένταυ ρος δ' ὁ θὴρ τοσοῦτον εἶπε

Vgl. 1162 οδ' οὖν ὁ θὴρ Κένταυρος, ώς τὸ θεῖον ἦν | πρόφαντον, ουτω ζωντά μ' ἔκτεινεν θανών, zugleich eine Stelle, wo θανών ebenso wirkungsvoll ist, als an den oben bezeichneten Stellen ein ἐκθνήσκων oder (579) δανόντος verkehrt oder überstüssig erscheinen musste. Wer vor einem όθούνεχ' ύστάτην σ' ἔπεμψ' ἐγώ: | ἐὰν γὰο κτέ. noch einleitend ein ἐκθνήσκων (oder mit Nauck ἐκπνέων) δ' δ θήρ τοσούτον είπε erwartet, der verkennt ein Grundgesetz, welches die Sophokleische Darstellungsweise im Kleinen wie im Grossen beherrscht, das einer wohlerwogenen Steigerung des Interesses. diesem Sinne schrieb der Dichter: 'Der Kentaur aber sagte: um mich ist's geschehen, ich will dir aber noch einen Dienst erweisen u. s. w.', nicht aber: 'der sterbende Kentaur sagte: um mich ist's geschehen u. s. w.'. An der Vernachlässigung dieser stilistischen Eigenthümlichkeit, durch welche ein Dichter nicht zum wenigsten erreicht, was man den fesselnden Vortrag nennt, mag sich die Interpolation nicht selten erkennen lassen. So würde z. B. O. C. 1626 durch die Bemerkung καλεί — θεός die Pointe des folgenden ungeschickt vorweggenommen werden: Lehrs hat den auch sonst anstössigen Vers als spätere Zuthat erkannt. Auch an unserer Stelle

verfuhr übrigens der Interpolator nicht selbständig: ἐκθνήσκων δ' δ θήρ ist eine Verschlechterung von θνήσκων δ θήρ in V. 707. Drang übrigens eine derartig interpretirende Beischrift κενταυρος δ' δ θήρ in den Text, so konnte ein κε unschwer in das uns heute vorliegende ἐκθνήσκων übergehen.

Auch in der je nach dem Gedankenzusammenhange nüancirten Bezeichnungsweise des Kentauren spiegelt sich die Stimmung des Sprechenden wieder. Als Deianeira ihre Zuflucht zu der Stärke des Nessos nimmt, heisst es charakteristisch 555 ff. ην μοι παλαιον δῶρον ἀλκαίου (ἀρχαίου überl.) ποτὲ | Θηρός . . . ο παῖς ἔτ' οὖσα τοῦ δασυστέρνου παρά | Νέσσου φθίνοντος ἐκ φονῶν ἀνειλόμην. Nicht nur άλκαῖος θήρ, auch δασύστερνος deutet auf die Stärke. Darum ist auch der Vorschlag von Wakefield 555 δωσον αγοίου (für das überl. άρχαίου) ποτὲ | δηρός so verfehlt, weil der Begriff der Wildheit des Kentauren dem Zusammenhange durchaus fremd ist. Oder würde sich Deianeira entschliessen, zu jenem Mittel zu greifen in dem Augenblicke, wo sie sich der ungezähmten Wildheit des Gebers Die Erinnerung an die ungezügelte Rohheit des Unerinnerte? gethüms stellt sich vielmehr ein, als Deianeira die verderblichen Wirkungen des Zaubers gewahr wird. In diesem Zusammenhange ist es bezeichnend, dass sie ihn nicht nur schlechtweg als δήρ bezeichnet 707 αντί τοῦ θνήσκων ὁ θὴρ | ἐμοὶ πάρεσχ' εὔνοιαν, ἦς ἔθνησχ' ὅπο; sondern 717 als πνώδαλον nach der unten zu begründenden Verbesserung φθείρει τὰ πάντα· κνωδάλου δὲ τοῦδε δὴ | σφαγῶν διελθων lòς κτέ. 935 ἄκουσα πρὸς τοῦ θηρός lassen wir bei Seite, insofern sich unten zeigen wird, dass τοῦ δηρός wahrscheinlich ein hier eingedrungenes Interpretament ist. 837 heisst es μελαγχαίτα δ' | αμμιγά νιν αλιίζει | φόνια δολιόμυθα πέντο' (?) επιζέσαντα. dieser Bezeichnung schon erkennt man den Schauder, den die Mädchenschaar nun vor dem Ungethüm empfindet. Ebenso innerlich begründet, dass Herakles, als er sich seiner siegreichen Kämpfe mit den Kentauren rühmt, nur ihrer θήρειος βία (1059) gedenkt, ebenso 1096 sie als θηρες bezeichnet (διφυή τ' ἄμιπτον Ιπποβάμονα στρατον | θηρών ύβριστην ανομον, ύπέροχον βίαν). Einfach dagegen als Κένταυρος oder als ὁ θηρ Κένταυρος wird Nessos bezeichnet, wo der Sprecher nicht gleich durch die Wahl der Benennung einen besonderen Sinn urgiren will. So referirt Hyllos 1141 f. die Thatsache rein objectiv, gleichsam mit Angabe von Namen und Stand Νέσσος πάλαι Κένταυρος εξέπεισε νιν | τοιῷδε φίλτρω τὸν σὸν εκμῆναι πόθον. Ebenso Herakles 1162 f.: ὄδ' οὖν ὁ θὴο Κένταυρος, ὡς τὸ

θεῖον ην | πρόφαντον, οὕτω ζῶντά μ° ἔπτεινεν θανών. Es ist natürlich, dass auch die objective Bezeichnungsweise Κέντανρος gewählt werden konnte, wo eine significantere möglich war (vgl. 831 f.). Der Sprecher verzichtet dann eben darauf, schon durch die Art der Benennung den gedanklichen Zusammenhang zu beleuchten. Verderbt ist 662.

Mit τοῦτ' ἐννοήσασ' (578) blickt Deianeira, sagten wir, auf die ganze vorausgehende Gedankenreihe zurück, wie sich dies schon aus dem Begriffe des Verbums ἐννοεῖν ergiebt. Es ist daher wahrscheinlich, dass der Dichter die formale Congruenz mit dem 575 vorausgehenden ἔσται φρενός σοι τοῦτο κηλητήριον nicht gesucht, sondern — gemieden haben wird. Das Richtige wird sein:

ταῦτ' ἐννοήσασ', ὧ φίλαι, δόμοις γὰρ ἦν κείνου τὸ δῶρον ἐγκεκλημένον καλῶς, χιτῶνα τόνδ' ἔβαψα, προσβαλοῦσ' ὅσα ἐκεῖνος εἶπε καὶ πεπείρανται τάδε.

580

Interpretenzusätze, wie wir sie in den behandelten Versen auszumerzen hatten, sind gelegentlich noch an ganz hervorragender Stelle stehen geblieben. El. 1 f. ist überliefert:

ώ τοῦ στρατηγήσαντος ἐν Τροία ποτὲ 'Αγαμέμνονος παῖ, πτέ.

Das Richtige ist:

ω του στρατηγήσαντος Έλλήνων ποτε Αγαμέμνονος παι, πτέ.

Die Gründe, welche gegen die Richtigkeit von ἐν Τοοία sprechen, sind folgende: 1) Hätte der Dichter den Schauplatz des Feldzuges bezeichnen wollen, so müssten wir mit Nauck ἐν Τοοίας πέδω erwarten, allenfalls mit Angabe des Ziels ἐς Τοοίαν ποτέ, wie Blaydes vermuthete. Man begreift nicht, weshalb der Dichter gleich im ersten Verse eine derartige Undeutlichkeit des Ausdrucks zu conniviren sich hätte bewogen finden sollen, wie sie in στρατηγήσαντος ἐν Τοοία νοτliegt. 2) Die Variante, welche die Hand des Scholiasten beischrieb, γρ. τυραννήσαντος deutet darauf hin, dass schon einem alten Erklärer die Schwierigkeit nicht entgangen war, da wohl allenfalls τυραννήσαντος ἐν Τροία ποτέ, nicht aber στρατηγήσαντος ἐν Τροία ποτέ einen fasslichen Sinn abgab. 3) Das ποτέ muss darauf führen, eine möglichst zurückliegende Zeit anzunehmen: das ist aber nicht sowohl die Zeit, wo Agamemnon vor Troja Krieg führte, sondern die Zeit, wo er die Hellenen zum Kriege schaarte und an ihrer Spitze auszog,

genau wie es in der völlig analogen Stelle heisst 694 τοῦ το κλεινὸν Ἑλλάδος | ᾿Αγαμέμνονος στράτευμ' ἀγείραντός ποτε. 4) Der Zusatz ἐν Τροία ist, auch wenn er den Schauplatz correct angäbe, völlig müssig: dass Agamemnon vor Troja Krieg führte, wusste im Alterthume wie noch heutzutage jedes Kind; dass dagegen Agamemnon es war, dem es gelang die immer zwieträchtigen Griechen zu einem gemeinsamen Rachezuge gegen die Barbaren zusammenzubringen, das war ein Gedanke von nationaler Kraft und geeignet, den Hörer von vornherein in eine gehobene Stimmung zu versetzen. Vgl. Aesch. Ag. 44 von den Atriden ὀχυρὸν ζεῦγος Ἦνοείδαιν, | στόλον Ἦνοείων χιλιοναύτην | τῆσδ' ἀπὸ χώρας | ἦραν στρατιῶτιν ἀρωγήν, oder 109 Ἦχαιῶν δίθρονον πράτος, Ἑλλάδος ἥβας | ξύμφρονε ταγώ πτέ., oder von Agamemnon Cho. 1071 Ἦχαιῶν πολέμαρχος ἀνήρ, und sonst. Eine Inschrift des 4. oder 3. Jahrh. v. Chr. Ep. gr. ed. Kaib. 254, 4 Ἦνοειδᾶν Ἑλλάδος άγεμόνων.

Aus alledem folgt, dass die Worte êv Toolog der wohlfeile und unpassende Zusatz eines Interpreten sind, den der Erfinder der in dem Schol. zu Eur. Phoen. 1 mitgetheilten albernen Geschichte schon vor Augen hatte. Der Dichter gab:

ώ τοῦ στραγηγήσαντος Ἑλλήνων ποτὲ Αγαμέμνονος παῖ, κτέ.

gerade so wie 483 Agamemnon heisst Έλλάνων ἄναξ. Nicht passend wäre V. 1 'Αργείων, wegen des Folgenden; weniger passend auch στρατηγήσαντος Έλλάδος ποτέ, während 694 τοῦ τὸ κλεινὸν Έλλάδος 'Αγαμέμνονος στράτευμ' ἀγείραντός ποτε sehr angemessen.

Im Interesse einer bessern Uebersicht geben wir die Rede der Deianeira noch einmal im Zusammenhange und mit den im Obigen befürworteten Aenderungen. In der Umstellung von 584 folge ich Wecklein Ars Soph. em. 95.

. ἡμος, φίλαι, κατ' οἶκον ὁ ξένος θροεῖ
ταῖς αἰχμαλώτοις παισὶν ὡς ἐπ' ἔξόδφ,
τῆμος θυραῖος ἡλθον ὡς ὑμᾶς λάθρα,
τὰ μὲν φράσουσα χερσὶν ἀτεχνησάμην,
τὰ ὁ' οἶα πάσχω συγκατοικτιουμένη.
κόρην γάρ, οἶμαι ὁ' οὐκέτ', ἀλλ' ἔξευγμένην
παρεσδέδεγμαι, φόρτον ὥστε ναυτίλος,
λωβητὸν ἔμπόλημα τῆς ἐμῆς φρενός.
καὶ νῦν ὁύ' οὖσαι μίμνομεν μιᾶς ὑπὸ
χλαίνης ὑπαγκάλισμα. τοιάδ' Ἡρακλῆς,
ὁ πιστὸς ἡμῖν κάγαθὸς καλούμενος,
οἰκούρι' ἀντέπεμψε τοῦ μακροῦ χρόνου.

535

540

ένω δε θυμούσθαι μεν ούκ επίσταμαι νοσούντι κείνω πολλά τηδε τη νόσω, τὸ δ' αὖ ξυνοικεῖν τῆδ' ὁμοῦ τίς ἂν γυνή 545 δύναιτο, κοινωνοῦσα τῶν αὐτῶν γάμων; όρῶ γὰρ ηβην τη μὲν ἔρπουσαν πρόσω, τη δε φθίνουσαν ων άφαρπάζειν φιλεί φως θάλλον ἄνθος, τῆς δ' ὑπεκτρέπει πόδα. ταῦτ' οὖν φοβοῦμαι, μὴ πόσις μὲν Ἡρακλῆς 550 έμὸς καλῆται, τῆς νεωτέρας δ' έρᾶ. άλλ' οὐ γάρ, ὥσπερ εἶπον, ὀργαίνειν καλὸν γυναϊκα νοῦν ἔχουσαν ἡ δ' ἔχω, φίλαι, λυτήριον κήλημα, τῆδ' ὑμῖν φράσω. ήν μοι παλαιόν δώρον άλκαίου ποτέ 555 θηρίς, λέβητι χαλκέφ κεκουμμένον, ο παις ετ' οὖσα τοῦ δασυστέρνου παρά Νέσσου φθίνοντος έκ φόνων ανειλόμην, ος τον βαθύρρουν ποταμόν Εύηνου βροτούς μισθοῦ ἐπόρευε χερσίν, οὔτε πομπίμοις 560 κώπαις έρέσσων ούτε λαίφεσιν νεώς. ος κάμ', ἀπών πατοῷος ἡνίκ' ἦν στόλος ξὺν Ἡρακλεῖ τε πρῶτον εὖνις έσπόμην, φέρων ἐπ' ὤμοις, ἡνίκ' ἦ μέσφ πόρφ, ψαύει ματαίαις χερσίν εκ δ' ήϋσ' εγώ, 565 χώ Ζηνὸς εὐθὺς ὄμμ' ἐπιστρέψας χεροῖν ήκεν κομήτην ζόν ές δε πλεύμονας στέρνων διερφοίζησε. Κένταυρος δ' δ θηρ τοσούτον εἶπε παῖ γέροντος Οἰνέως, τοσόνδ' ὀνήσει τῶν ἐμῶν, ἐὰν πίθη, 570 πορθμῶν, όθούνεχ' ὑστάτην σ' ἔπεμψ' ἐγώ: έὰν γὰρ ἀμφίθρεπτον αἶμα τῶν ἐμῶν σφαγῶν ἐνέγκη χερσίν, ἡ μελαγχόλους έβαψεν ιούς θρέμμα Λερναίας ύδρας, έσται φρενός σοι τοῦτο κηλητήριον 575 της 'Ηρακλείας, ώς έτ' οὔτιν' είσιδων στέρξει γυναϊκα κεΐνος άντὶ σοῦ πλέον. ταῦτ' ἐννοήσασ', ὧ φίλαι, δόμοις γὰο ἦν κείνου τὸ δῶρον ἐγκεκλημένον καλῶς, χιτῶνα τόνδ' ἔβαψα, προσβαλοῦσ' ὅσα 580 έκεῖνος εἶπε καὶ πεπείρανται τάδε, φίλτροις [δ'] ἐάν πως τήνδ' ὑπερβαλώμεθα. 584 κακάς δὲ τόλμας μήτ' ἐπισταίμην ἐγώ

μήτ' ἐκμάθοιμι, τάς τε τολμώσας στυγῶ. [την παϊδα καὶ θέλκτροισι τοῖς ἐφ' Ἡρακλεῖ] 585 μεμηχάνηται τούργον, εί τι μη δοκῶ πράσσειν μάταιον εί δὲ μή, πεπαύσομαι. XO. άλλ' εί τις έστι πίστις έν τοῖς δρωμένοις, δοκείς παρ' ήμιν οὐ βεβουλεῦσθαι κακῶς. ούτως έχει γ' ή πίστις, ώς τὸ μὲν δοκεῖν 590 ένεστι, πείρα δ' οὐ προσωμίλησά πω. XO. άλλ' είδέναι χρή δρώσαν, ώς οὐδ' εί δοκείς έχειν, έχοις αν γνωμα, μή πειρωμένη. άλλ' αὐτίκ' εἰσόμεσθα, τόνδε γὰρ βλέπω **⊿H.** θυραΐον ήδη διὰ τάχους δ' έλεύσεται. 595 μόνον παρ' ύμῶν εὖ στεγοίμεθ' ώς σκότω καν αίσχρα πράσσης, ούποτ' αίσχύνη πεσεῖ.

Mit dem Schlussdistichen der Rede der Deianeira (586 f.), an dessen Inhalt die Chorführerin anknüpft, wird das Distichen der letzteren bereits vorbereitet und dadurch die Gliederung der nächsten dialogischen Gruppe, man könnte sagen architektonisch vorgezeichnet.

Zwei Gedanken sind es, die in den Versen der Deianeira 594 — 597 zum Ausdruck gelangen: Lichas naht, und: verrathet mich nicht. Jeder dieser Gedanken erhält ein Distichon. Das erste, welches mit dem ἀλλ' αὐτίκ' εἰσόμεσθα die Unterredung mit der Führerin weiterführt, ist an die letztere gerichtet. Mit dem letzteren (μόνον παρ' ὑμῶν εὖ στεγοίμεθ' κτέ.) fasst Deianeira die ganze Mädchenschaar ins Auge. Wir haben uns den Vortrag dieses zweiten Distichon am natürlichsten so vorzustellen, dass Deianeira dem aus dem Palaste heraustretenden Lichas den Rücken zuwendet (um nicht von dem schnell Herannahenden vernommen zu werden) und sich näher als bisher dem Standorte der Jungfrauen, d. h. der Orchestra zukehrt. Die distichische Gliederung der Worte der Deianeira dient auch hier vorbereitend dazu, das gleiche Megethos des nun auftretenden Lichas dem Hörer in die Vorstellung zu rufen.

594 f. giebt die Ueberlieferung:

άλλ' αὐτίκ' εἰσόμεσθα, τόνδε γὰφ βλέπω θυφαῖον ἤδη· διὰ τάχους δ' ἐλεύσεται. 595

Das seltene Futur ἐλεύσομαι statt εἶμι (O. C. 1206. Aesch. Prom. 854. Suppl. 522. Lys. 22, 11) sucht Nauck durch den Vorschlag διὰ τάχους δ' ἀφίξεται zu beseitigen. Wie leicht unter der Hand der Abschreiber oder Interpreten ein ἐλεύσεται sich hier einschleichen konnte, lehrt auch die Bemerkung eines Scholiasten zu 365: ἢαει

δὲ ἀντὶ τοῦ ἐλεύσεται. Ein διὰ τάχους δ' ἐπέρχεται will uns auch rein begrifflich genommen angemessener erscheinen als ἐλεύσεται. Deianeira sieht, wie er heranschreitet.

Deianeira soll zu Lichas sagen 602 f.:

όπως φέρης μοι τόνδε ταναϋφή πέπλον, δώρημ' ἐκείνω τάνδρὶ τῆς ἐμῆς χερός.

Das überhängende ἐκείνφ ist von Herwerden Ex. cr. 125 mit Recht angefochten. Es kann begreiflicher Weise nicht gestützt werden durch Stellen, wo ἐκεῖνος mit Bezug auf Herakles allein gebraucht ist, was gegen Blaydes p. 301 zu bemerken ist. ἐκείνφ documentirt sich als der Zusatz eines Interpreten, die Ergänzung dürfte zweifelhaft bleiben. Wir erwähnen nur eine von mehreren Möglichkeiten:

δώρημα τάνδρί, τῆς ἐμῆς (ἔργον) χερός.

Aesch. Cho. 231 ἰδοῦ δ' ὕφασμα τοῦτο, σῆς ἔφγον χεφός. Festzuhalten wäre bei etwaigen weiteren Versuchen, dass die Herstellung eines Epitheton zu τἀνδρί oder zu δώρημ' (an Stelle des überlieferten ἔκείνω) kalt berühren würde. Gänzlich verfehlt war es, wenn Blaydes gar 445 statt des überlieferten ὥστ' εἴ τι τῶμῷ τ' ἀνδρί κτέ. ein ὥστ' εἴ τι κείνω τἀνδρὶ in den Text setzte.

620 f. soll Lichas nach der Ueberlieferung sagen:

άλλ' εἴπεο Έομοῦ τήνδε πομπεύω τέχνην βέβαιον, οὕ τοι μὴ σφαλῶ γ' ἐν σοί ποτε, τὸ μὴ οὐ τόδ' ἄγγος ὡς ἔχει δεῖξαι πτέ. 620

Der Keryx verweist die Deianeira darauf, dass er im Dienste des Gottes stehe. Die prägnante Satzfügung ist im Sinne eines εἴπερ βέβαιός ἐστιν ῆδε ἡ τέχνη Ἑρμοῦ, ἢν πομπεύω zu fassen, wie Blaydes treffend erinnert. Anstössig bleibt im ersten Verse πομπεύω τέχνην, worüber Nauck bemerkt 'πομπεύω wird erklärt πομπὸς ὢν τὴν τέχνην πιστῶς φυλάσσω [nicht übrigens in den Scholien, sondern von Ellendt Lex. Soph.¹ II 605 und dem entsprechend bei Dindorf 412], was mit dem sonstigen Gebrauche des Verbum πομπεύειν sich nicht wohl verträgt'. Wir erwogen vielerlei; das Richtige ist wohl:

άλλ' εἴπες Έρμοῦ τήνδ' έγω σπεύδω τέχνην 620

in der bekannten transitiven Bedeutung von σπεύδειν, was wohl noch leichter als ein τήνδ' ἐπισπεύδω τέχνην, woran jemand denken könnte (nach El. 467). Die Corruptel würde sich übrigens auch durch Annahme eines aus 617 beigeschriebenen πομπὸς ών erklären lassen. Wird der Ausdruck πομπεύω τέχνην, wofür Nauck ehemals πρεσβεύω

τ. vermuthete, vielleicht noch Vertheidiger finden (Hermann erklärte si mandatis perferendis exerceo artem Mercurii, vgl. auch Kolster Soph. St. 288), so sollte doch über das y' èv σοί des folgenden Verses um so weniger Zweifel obwalten. Zugegeben einmal, dass es statthaft sei zu sagen σφάλλεσθαι εν τινι (contra aliquem), wie mit sachlicher Beziehung bei Eur. Suppl. 303 σφάλλει γὰο ἐν τούτφ μόνφ und bei Xenophon u. a., so könnte doch das so markirte ου τοι μή σφαλώ γ' έν σοί nur plump erscheinen, weil mit zu massivem Hinweis gesagt auf den Untergang des Herakles. Wer in einem so handgreiflichen Gegensatze etwa den Ausdruck unbewusster Ironie erblicken wollte, dürfte die feinere Weise des Dichters verkennen. Eben so überflüssig und schief wäre der Zusatz, wollte man ihn etwa wie Linwood im Sinne eines te iudice fassen (O. C. 1214). Dazu führt auch das ye auf einen Corrector: entweder gehört es zu σφαλώ, in diesem Falle wäre es überflüssig; oder es gehört zu êv col, in diesem Falle hätte es nicht die zunächst zu erwartende Stellung. Wo mehrere Bedenken zusammentreffen, wird das Richtige sein, in den Worten y' èv ool, die schon Wunder mit Recht verdächtigte, den unzureichenden Versuch zu erblicken, eine kleine Lücke auszufüllen. Der Corrector verfehlte die rechte Stelle. Wir lesen:

άλλ' εἴπεο Έρμοῦ τήνδ' έγὼ σπεύδω τέχνην 620 βέβαιον (οὖσαν,) οὔ τι μὴ σφαλῶ ποτε, τὸ μὴ οὐ τόδ' ἄγγος κτέ.

Vgl. 297 ταρβεῖν τὸν εὖ πράσσοντα μὴ σφαλῆ ποτε. fr. 526 θάρσει· λέγων τάληθες οὐ σφαλεῖ ποτε. Nun kann man mit mehr Recht erklären, wie verlangt wurde: ἀλλ' εἴπεο βέβαιός ἐστιν ἥδε ἡ τέχνη Έρμοῦ, ἢν ἐγὰ σπεύδω. Dieser Gedanke: wenn sie zuverlässig ist, diese Kunst des Hermes, die ich betreibe, so ist keine Besorgniss, dass ich einen Fehltritt thue, dieser Hinweis auf die Zuverlässigkeit der Hermeskunst ist nothwendig, weil sich sonst zwischen Vorderund Nachsatz eine leicht ersichtliche Tautologie ergeben würde. Dass aber der erforderte Gedanke durch βέβαιον οὖσαν klarer hervortritt als durch ein blosses βέβαιον, wird einleuchten. Das Auge eines Abschreibers irrte wohl von dem οὖ-σαν gleich zu dem folgenden Auch von hier aus wird klar, dass man sich mit Recht für ου τι μή entschieden hatte nach einem Parisiensis gegen die Autorität des La, wo ου τοι gelesen wird. Beispiele von ου τι μή gab Elmsley zu O. C. 450 άλλ' οὖ τι μὴ λάχωσι τοῦδε συμμάχου, abgesehen von denen bei Euripides.

Unsicher bleibt die Herstellung der Schlussworte 622 f.:

τὸ μὴ οὐ τόδ' ἄγγος ὡς ἔχει δεῖξαι φέρων λόγων τε πίστιν ὧν ἔχεις ἐφαρμόσαι.

Nauck schreibt zu d. St.: 'schwerlich aber ist die Lesart  $\tilde{\omega}\nu$   $\tilde{\epsilon}\chi\epsilon\iota\varsigma$  richtig, sondern vermuthlich durch Abirrung auf  $\tilde{\omega}_{\varsigma}$   $\tilde{\epsilon}\chi\epsilon\iota$  (622) entstanden. Man sollte erwarten entweder mit Wakefield  $\tilde{\omega}\nu$   $\vartheta\epsilon\lambda\epsilon\iota\varsigma$  oder mit Wunder  $\tilde{\omega}\nu$   $\lambda\epsilon\gamma\epsilon\iota\varsigma$ . Concinner noch wäre und kaum minder leicht  $\tilde{\omega}\nu$   $\mu\epsilon$   $\lambda\tilde{\eta}_{\varsigma}$  oder  $\tilde{\omega}\nu$   $\mu\epsilon$   $\varphi\eta_{\varsigma}$ . Cl. Otto, Quaest. Soph. cr. (Colon. a. 1876) 9  $\lambda\delta\gamma\omega\nu$   $\tau\epsilon$   $\pi lo\tau\iota\nu$   $\tilde{\omega}\nu$   $\dot{\epsilon}\varphi\epsilon\tilde{\iota}\sigma$ '  $\dot{\epsilon}\varphi\alpha\varrho\mu\delta\sigma\alpha\iota$ . Die Ueberlieferung ist um so sicherer verderbt, als schon 625 wieder mit einem  $\tilde{\omega}_{\varsigma}$   $\tilde{\epsilon}\chi\sigma\nu\tau\alpha$   $\tau\nu\gamma\chi\acute{\epsilon}\nu\epsilon\iota$  schliesst.

Ueber den Halbchorvortrag des dritten Stasimon vergleiche man unsere Bemerkungen Rhein. Mus. XXXII 489 ff. dieses Stasimon liess sich auf Grund der Isomerie der sich anschliessenden Triasfigur (d. h. der Kommata der beiden Halbchorführer und des Koryphäus) der Hemichorienvortrag speciell erweisen. Es war dies von besonderer Wichtigkeit, insofern sich hier den Gegnern des Halbchorvortrags der Stasima ein gern ergriffener Anhalt zu bieten schien: in Strophe α' steht die Anrufung der Völker für sich, erst die Antistrophe  $\alpha'$  fügt den Grund der Freude hinzu. Ich bemerkte darüber a. a. O. 514: 'Wie dieser emphatische Ausruf (ω ναύλοχα καὶ πετραῖα u. s. w.) zunächst syntaktisch als προσαγορευτικόν für sich genommen werden muss, so bliebe ihm auch dann noch die freudige Gefühlsäusserung eigen, wenn der nächste Halbchor in der nachfolgenden Antistrophe den Grund dieser Freude, d. h. die baldige Rückkehr des Herakles nicht ausdrücklich hinzugefügt hätte'. Aber die in Rede stehende Erscheinung lässt sich tiefer erfassen, nämlich durch den gedanklichen Zusammenhang, der zwischen diesem und dem ersten Stasimon nachweisbar ist. dritte Stasimon ist die gesteigerte Fortsetzung oder Wiederaufnahme des durch die Ankunft des Lichas und der Kriegsgefangenen frühzeitig abgebrochenen ersten Stasimon. Selbstverständlich, dass im Verlaufe des Dramas durch die inzwischen veränderte Situation dem dritten Stasimon ein neues Moment erwachsen ist, ein Moment, welches in der Schlussstrophe des Gedichts (Antistr.  $\beta'$ ) durch den zweiten Halbchor zum Ausdruck gebracht wird: möge der nun endlich Heimkehrende durchdrungen sein von dem Verlangen nach Deianeira, durch den Liebeszauber ihr wiedergewonnen! Das kann doch wohl nur etwa der Sinn der schwer verderbten Schlussworte gewesen sein (660 ff.), deren Emendation uns wie Anderen versagt bleibt. Abgesehen von diesem neu hinzugetretenen Momente, welches dem Gedichte erst seine eigenartige Stelle im dramatischen Zusammenhange anweist, ergiebt sich das Stasimon nur als eine gesteigerte Wiederaufnahme des in dem ersten Stasimon angeschlagenen Tones. Wie oben von der Führerin die Jungfrauen und Jünglinge aufgefordert wurden, und dann die Jungfrauen des Chores selbst, in den Jubel über die glückliche Heimkehr einzustimmen, so werden hier in gesteigerter Wendung alle Bewohner der Landschaft von der Küste bis zu den Höhen angeredet, sie alle sollen bald erfahren von der ruhmreichen Heimkehr des Herakles. Wie oben die Führerin gejubelt hatte 216 f.:

ἀείρομαι (πόδ') οὐδ' ἀπώσομαι τὸν αὐλόν, ὧ τύραννε τᾶς ἐμᾶς φρενός,

in der nämlichen Anschauung fährt hier der zweite Halbchor fort:

ὁ καλλιβόας τάχ' ὑμῖν 64 αὐλὸς οὐκ ἀναφσίαν ἀχῶν καναχὰν ἐπάνεισιν, ἀλλὰ θείας ἀντίλυφον μούσας. ὁ γὰφ ⊿ιὸς κτέ.

Man sieht, der Gedanke, der oben im ersten Stasimon, wenn unsere Vermuthung begründet war, von der Führerin der gesammten Schaar zum Ausdruck gebracht war (Alle mögen in den Jubel einstimmen, Freude wird sein über die siegreiche Heimkehr), wird bei der verstärkten Wiederaufnahme des Themas in dem antistrophisch gegliederten Stasimon unter die beiden Halbchöre vertheilt. Jungfrauen, die oben nicht zu Worte gekommen waren, bemächtigen sich jetzt des Gedankens der tonangebenden Führerin; sie lassen es sich nicht nehmen, diesen Gedanken auch ihrerseits zum Ausdruck zu bringen, aber in vollerer und durch den Fortschritt der dramatischen Handlung nüancirter Form. In Erinnerung und Wiederaufnahme des oben vernommenen Gedankens ihrer Führerin und dem sie gemeinsam beherrschenden Jubel hingegeben ruft die eine Gruppe zunächst die Völker rings auf, während die andere dann dem Grunde der Freude im engen Anschluss an diesen Aufruf Ausdruck leiht. Man sieht, wer dieses gedankliche Recurriren auf das erste Stasimon erkannt hat, muss in der Vertheilung des die Mädchenschaar gemeinsam beherrschenden Gedankens auf die beiden Halbchöre gerade einen kräftigen Hebel erblicken, diese Gemeinsamkeit und Einheit des chorischen Interesses fühlbar und kräftig vor die Anschauung zu rücken. Nur wer diese in gehobener Stärke erfolgende Wiederaufnahme eines schon früher angeschlagenen Tones und die oben in der Person der Führerin repräsentirte Einheit des chorischen Inter-

esses verkennt, kann auf den Einfall kommen, aus dem Umstande, dass der ersten Strophe nur jener emphatische Aufruf zuertheilt ist, auf einen Gesammtvortrag des Stasimon, statt auf den üblichen Halbchorvortrag zu schliessen. Wir wiederholen: 'je enger bisweilen auch formal Strophe und Antistrophe verbunden waren, um so kräftiger trat der überall zu erstrebende Eindruck von der corporativen Einheit des Chors und seiner Interessen auch in der nach Seiten der Orchestik wie auch des Vortrags so reizvoll contrastirenden Scheidung der Hemichorien zu Tage'. — Zu bemerken bleibt, dass die hier vorgetragene Ansicht sich mit dem von uns befürworteten Ansetzen des Koryphäus für das erste Stasimon, wie man sieht, gut vereinigt; dass sie dagegen mit der Annahme und Ablehnung jenes Ansatzes stehe und falle, wäre eine verfehlte Behauptung. Der beziehungsvolle Rückblick, die Wiederaufnahme des Themas aus dem ersten Stasimon bleibt bestehen, mag man sich von dem Gesammtvortrag der mittleren Partie des ersten Stasimon losmachen können oder nicht.

Der in 644 vorliegende metrische Fehler ist bisher nicht gehoben worden. Die Ueberlieferung lautet:

δ γὰο Διὸς 'Αλπμήνας τε πόρος σοῦται πάσας ἀρετᾶς 645 λάφυο,' ἔχων ἐπ' οἴκους.

'Zur Herstellung des Metrum,' bemerkt die Schneidewin-Nauck'sche Ausgabe, 'haben die meisten Herausgeber (mit Triklinios) das τε getilgt, sodass δ Διὸς Άλημήνας πόρος gesagt sein soll wie ω ανα, Λητοῦς υξέ, Διὸς τέκος Theogn. 1 oder Κρόνιε παῖ 'Ρέας Pind. Ol. 2, 12. Doch könnte man auch mit Fröhlich und Hartung nógos durch  $\pi\alpha\tilde{\iota}_{S}$  ersetzen'. Darin zeigt sich kein zutreffendes Urtheil. Dass zunächst & ανα, Αητοῦς νέε, Διὸς τέκος, wo jeder Genitiv sein regierendes Substantiv hat, oder Κρόνιε παῖ Ῥέας, wo das patronymische Adjectiv mit der Genitivverbindung wechselt, stilistisch nicht mit ὁ γὰο Διὸς ᾿Αλκμήνας κόρος verglichen werden kann, erhellt von selbst. ὁ γὰρ Διὸς von Ἀλκμήνας κόρος zu trennen verbietet die Congruenz zwischen δ γὰο Διὸς — πόρος. Die Correctur des Triklinios schafft also durch Hebung des metrischen Bedenkens nur ein anderes. Nicht minder einleuchtend ist, dass es einer besonnenen Kritik widerspricht, ein überliefertes nógog durch maig ersetzen zu Wir wussten bisher, dass κόρος durch παῖς glossirt zu werden pflegt (Hesych. πόρος . . . . παῖς. Ders. ποῦρος παῖς), aber nicht umgekehrt παῖς durch κόρος. Abenteuerlich aber ist der von

Hartung vorgebrachte Versuch, das Eindringen von zógos zu erklären, nämlich: die Schreibung zogog für zaig soll lediglich aus Verwechslung (?) mit dem entsprechenden κόρας in der Strophe her-Schon Dindorf wies dies zurück ed. tert. Ox. mit den zu milden Worten: nisi quis 'Αλκμήνας τε παῖς cum Hartungio scribere malit, quod non est verisimile in xógos mutatum ab librario esse. Begründet ist es, vielmehr mit Meineke Beitr. zur ph. Kr. der Ant. 49 in πόρας und πόρος den vielmals beobachteten Gleichlaut zwischen Strophe und Antistrophe wahrzunehmen. Was aber ausserdem beiden Vorschlägen gleichermassen den Boden entzieht, ist der Umstand, dass die Erwähnung auch der Mutter des Herakles hier, wo es auf die Hervorhebung des kraft- und ruhmreichen Siegers ankommt (πάσας ἀρετᾶς λάφυρ' ἔχων), überflüssig und nichtssagend ist. Verschiedenartig ist das Verhältniss begreiflicherweise V. 19 in den Worten des Prologs ὁ κλεινὸς ἦλθε Ζηνὸς ᾿Αλκμήνης τε παῖς, wo Herakles zum ersten Male Erwähnung findet und also den Hörern im Anklang an den von Euripides mehr ausgebildeten Prologstil gleichsam vorgestellt wird. Nicht minder verschieden ist die Stelle 1105. wo Herakles selbst rühmend seiner Abstammung gedenkt: ὁ τῆς άριστης μητρός ώνομασμένος, | ὁ τοῦ κατ' ἄστρα Ζηνός αὐδηθεὶς γόνος, und also die Erwähnung beider passender erscheint. Wo sonst immer der Abstammung des Herakles in unserem Stücke Erwähnung geschieht, heisst er entweder der Sohn des Zeus oder der Sohn der Alkmene: 97 του 'Αλκμήνας, 181 του γαο 'Αλκμήνης τόπου, 513 παῖς Διός, 566 γώ Ζηνός, 826 τῶ Διὸς αὐτόπαιδι, 956 τὸν Διὸς (Nauck Δῖον) ἄλκιμον γόνον. Der Grund für diese Erscheinung liegt darin, dass das sorgfältige Registriren beider Eltern einen lehrhaften Eindruck hervorrufen und eher an den trockenen Ton einer genealogischen Darstellung mahnen würde, während die Bezeichnungsweisen: der Sohn des Zeus, der Sohn der Alkmene, mit dem Namen abwechselnd dazu dienen, dem poetischen Stile Abwechslung und Fülle zu leihen. Aus diesen Erwägungen erhellt, dass wir in Άλκμήνας τε den auch metrisch verfehlten Versuch vor uns haben, einen ehemals eingedrungenen Schreibfehler zu heben. Das sinngemässeste und leichteste dürfte sein:

ο γὰς Διὸς ἀλκαῖος κόςος σοῦται πάσας ἀρετᾶς 645 λάφυς' ἔχων ἐπ' οἴκους.

Aehnlich 956 τον Διος (Nauck Δῖον) ἄλκιμον γόνον. War die Endung von ἀλκαῖος undeutlich geworden, so musste ein Schreiber oder Corrector man möchte fast sagen mit einer gewissen Nothwendigkeit auf ἀλκμήνης geführt werden.

Das Epitheton ἀλκαῖος ist passend von Herakles, und man darf daran erinnern, dass Herakles ehemals ἀλκαῖος genannt wurde. So in dem Epigramm Ep. gr. ed. Kaib. 1082, wo das hinzugefügte Scholion mit der Bemerkung schliesst τὸ γὰρ ἔ[ξ] ἀρχῆς οὐχ Ἡρακλῆ ἀλλ ἀλκαῖον αὐτὸν καλεῖοθαι. Ebenso Eust. 929, 42 ὁ δὲ Ἡρακλῆς κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἀλκαῖος πρὶν ἐκαλεῖτο. Nach Her. I 7 hiess ein Sohn des Herakles ἀλκαῖος. Wenn Thes. I 1498 nichts nachzutragen, fände sich das Adjectiv ἀλκαῖος nur Eur. Hel. 1151 überliefert δορὸς ἀλκαίου λόγχαισιν. Das Femin. wurde Substantiv: Lobeck Paral. 308. Es ist uns nicht zweifelhaft, dass dieses Wort zumal durch das allbekannte ἀρχαῖος öfters verdrängt wurde. Schon oben 555 wurde es von uns hergestellt.

Wir fügen noch ein drittes Beispiel hinzu: Aesch. Ag. 579. Es war unrichtig, wenn Hermann Adn. ad Ag. 557 aus der verderbten Stelle O. C. 1632 (vgl. Nauck zu d. St.) und der Stelle des Aesch. Ag. 578 f. (Dind.)

θεοῖς λάφυρα ταῦτα τοῖς καθ' Ἑλλάδα δόμοις ἐπασσάλευσαν ἀρχαῖον γάνος

die Folgerung zog: ἀρχαῖος ad ea quoque transfertur, quae diuturna sunt atque inviolata manent, sive sancta velis dicere. Ein Nothbehelf ist die Weil'sche Deutung, die Beutestücke wären άρχαῖον γάνος genannt aus dem Sinne des späteren Lesers dieser Inschrift. Ebenso wenig genügt Karstens Bemerkung (Comm. 196): ἀρχαῖον γάνος . . . quia antiquus erat ille mos spolia templis defigendi. Welcher Hörer sollte dies ohne Karstens Commentar heraushören? Ansprechender wäre, wenn die Spolien, die an den Tempeln befestigt wurden, eine wehrhafte, kriegerische Zier, d. h. entsprechend dem δορὸς άλκαίου bei Eur. ein ἀλκαῖον γάνος genannt würden. Darauf führt Sept. 278 λάφυρα δάων δουρίπηχθ' (so Dindorf statt δουρίπληχθ') άγνοῖς δόμοις. Die Verschreibung von ἀλκαῖος in ἀρχαῖος berührte gelegentlich auch den Namen des Dichters Alkaios: vgl. Alc. fr. 91 (Artemidor. Oneir. II 25), wo Reiske statt des überl. ὁ ἀρχαῖος ein 
 <sup>'</sup>Aλκαῖος vermuthete, ebenso Meineke. Vgl. Nauck Mél. Gréco-Rom.
 IV 18 und 281. Dieselbe Verwechslung giebt Bergk<sup>3</sup> an Alc. fr. 118.

Zu 646 σοῦται πάσας ἀφετᾶς | λάφυς' ἔχων ἐπ' οἴκους urtheilt Nauck Anh. 156: 'Doch wohl ἐς οἴκους mit Blaydes p. 302'. Aber die Angabe des erstrebten Ziels ist angemessener. Herakles will hin zur Heimath, während ἐς οἴκους sogar missverstanden werden könnte: 'in den Palast'. Mit σοῦται — ἐπ' οἴκους steht denn auch auf gleicher Stufe 655 ἀφίκοιτ' ἀφίκοιτο: μὴ | σταίη πολύκωπου ὅχημα

ναὸς αὐτῷ, | ποὶν τάνδε ποὸς πόλιν (τάνδε ποτὶ πόλιν Wakefield) ἀνύσειε κτέ.

663 tritt Deianeira voll Besorgniss aus dem Hause:

γυναίκες, ως δέδοικα μη περαιτέρω πεπραγμέν' η μοι πάνθ' δσ' άρτίως έδρων.

'Das nackte περαιτέρω,' bemerkt Nauck, 'lässt sich nicht rechtfertigen; ich vermuthe πέρα δίκης. So wird πέρα durch περαιτέρω erklärt Schol. Phil. 1275.' Die Beobachtung ist richtig, aber der Vorschlag μη πέρα δίκης ist eine Conjectur aus freier Hand, der sich etwa ein μη γνώμης πέρα mit gleichem Fug zur Seite stellen liesse. Erwägt man die Erklärung der Scholien ὑπέρ τὴν συμφέρουσαν χρείαν καὶ πλείω (πλέον Brunck) τοῦ δέοντος, so wird vielmehr mit μη καιρού πέρα das Richtige getroffen: Aesch. Prom. 507 μή νυν βροτούς μέν ωφέλει καιρού πέρα, Eur. fr. 628, 4 μηδ' αὖξε καιροῦ μεῖζον, und sonst. Vgl. O. T. 875 ἃ μὴ ἐπίκαιρα μηδὲ συμφέροντα. Ueber das Wesen des καιρός verbreitet sich das Scholion zu El. 75, eine Stelle, die ich erwähne, weil sie bei Jahn-Michaelis noch nicht in der richtigen Form gelesen werden dürfte: καιρός γὰο όσπερ ἀνδράσιν: ἐφ' ἐκάστου πράγματος τὸ καίριον καὶ <καίρ. καὶ del. Iahnius) χρησιμώτατον δ καιρός έστιν δπου καὶ τὰ σπουδαῖα παρά καιρόν γινόμενα οὐκ ἀποδέχονται κτέ. Richtiger wird sein ἐφ' ξκάστου πράγματος τὸ καίριον καὶ γρησιμώτατόν [δ καιρός] ἐστιν herzustellen, denn sicher lag es für einen Späteren näher ein δ καιρός aus dem Lemma beizuschreiben als ein xalquov: der Schreiber vermisste das Subject, d. h. er verkannte zal in der Bedeutung von Vielleicht ist auch die Copula spätere Zuthat.

Es giebt übrigens eine ausdrückliche Bestätigung der Correctur καιροῦ πέρα, nämlich die Identität des Scholion zu unserer Stelle mit dem Scholion zu dem überlieferten καιροῦ πέρα Prom. 507. Wie die Sophoklesscholien erklären ὑπὲρ τὴν συμφέρουσαν χρείαν καὶ πλείω (πλέον Βr.) τοῦ δέοντος, ebenso die Aeschylusscholien: μακράν τοῦ προσήκοντος καὶ τοῦ δέοντος (Dind. 233). Aehnlich lautet ein Scholion zu Aesch. Sept. 65 καιρόν] τουτέστι μι ἐκπέσης τοῦ δέοντος [καιροῦ]. Zu Phil. 891 findet sich auch umgekehrt einmal die Glosse πρὸ τοῦ δέοντος] πρὸ τοῦ καιροῦ. So liest man Ant. 386 in dem Verse ὅδ΄ ἐκ δόμων ἄψορρος εἰς καιρὸν περῷ in den meisten Handschriften εἰς δέον, im La εἰς μέσον. Richtig stellte Nauck εἰς καιρόν her. Vgl. Valck. in Eur. Hipp. 263, Nauck zu O. T. 1424 Anh. 177.

Wie durch die Uebereinstimmung dieser beiden Scholien hin-

sichtlich des τοῦ δέοντος das Prom. 507 überlieferte καιφοῦ auch für Tr. 663 an die Hand gegeben wird, so enthält das in dem Scholion zu Tr. 663 gebotene πλείω (Brunck richtig πλέον) τοῦ δέοντος einen nicht minder glossematisch deutlichen Hinweis auf πέρα: Hesych πέρα πλέον. Vgl. Heimsöth Wiederherst. der Dr. d. Aesch. 103. Meineke Anal. Soph. 227. Auch Eur. Fr. 606, 2 bei Stob. Fl. 74, 26 μη πλέον (πλέω ΑΜ Vind. Voss.) παιδὸς φρονεῖν hat Nauck richtig μὴ πέρα παιδὸς φρονεῖν empfohlen.

Dass der Vers 665

τί δ' ἔστι, Δηιάνειρα, τέπνον Οἰνέως;

665

dem ersten Halbehorführer zuzuweisen sein dürfte, 668 dem zweiten und 671 dem Koryphäus, dafür haben wir die Gründe Rhein. Mus. f. Philol. XXXII 499, 503 f. dargelegt. Will man für diese Beobachtung eine weitere Bestätigung, so ist die Antwort, welche Deianeira der ersten Halbehorführerin ertheilt, nicht zu übersehen:

ούκ οἶδ' · ἀθυμῶ δ', εἰ φανήσομαι τάχα κακὸν μέγ' ἐκπράξασ' ἀπ' ἐλπίδος καλῆς.

War es doch in der Parodos gerade der erste Halbchor gewesen, der die Deianeira aufgefordert hatte 124 ff. φαμὶ γὰο οὖκ ἀποτούειν | ἐλπίδα τὰν ἀγαθὰν | χρῆναί σ΄. Mit dem κακὸν μέγ' ἐκπράξασ' ἀπ' ἐλπίδος καλῆς sagt also Deianeira: (Du hast mir zu schöner Hoffnung gerathen), von dieser Hoffnung bin ich ausgegangen und habe nun ein grosses Unheil angestiftet. A proba spe profecta erklärt Schneidewin treffend; unrichtiges giebt Hermann zu Aesch. Adn. 448. Sie nimmt die Führerin desjenigen Halbchors, der ihr oben zu schöner Hoffnung gerathen hatte, beim Worte. Um diese Bezüglichkeit, welche der chorischen Charakteristik dient, als vom Dichter beabsichtigt zu erkennen, beachte man den Inhalt der ebenfalls von der ersten Halbchorführerin vorgetragenen Verse 723 f. (vgl. die oben citirte Abhandlung des Rhein. Mus. 504 ff.):

ταρβεῖν μὲν ἔργα δείν' ἀναγκαίως ἔχει, τὴν δ' ἐλπίδ' οὐ χρὴ τῆς τύχης κρίνειν πάρος.

Dazu die Antwort der Deianeira:

οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς μὴ καλοῖς βουλεύμασιν 725 οὐδ' ἐλπίς, ῆτις καὶ θράσος τι προξενεῖ.

Auf die Aufforderung der Chorführerin 671 δίδαξον, εἰ διδακτόν, ἐξ ὅτον φοβεῖ, soll Deianeira nach der Ueberlieferung antworten 672 f.:

τοιοῦτον ἐκβέβηκεν οἶον, ἢν φράσω, γυναϊκες, ὑμῖν θαῦμ' ἀνέλπιστον μαθεῖν.

O. Hense, Studien zu Sophokles.

Sehen wir zunächst davon ab, dass die Ueberlieferung zwischen µateiv

und λαβεῖν (λαβεῖν La a. pr. m., die Schol. auch παθεῖν neben μαθείν) schwankt, so würden die Worte in ihrer jetzigen Fassung bedeuten: die Sache verlief in der Art, wie sie geeignet ist für euch darin ein ungeahntes Wunder zu erkennen. Wir hätten hier also eines der vereinzelten Beispiele, die Kühner aufführt Ausf. Gr.<sup>2</sup> II 2, 1011 Anm. 2, wo in der Verbindung τοιοῦτος οίος mit dem Inf. zu dem olog noch ein Dativus tritt, wie Thuc. 6, 12 vouloure . . τὸ πρᾶγμα μέγα είναι καὶ μὴ οίον νεωτέρω βουλεύσασθαί τε και όξέως μεταγειρίσαι, die Unternehmung sei schwierig und nicht für einen jüngeren Mann geeignet sie zu berathen u. s. w. Es erhellt aber, dass in einer derartigen Verbindung auf dem Dativ ein besonderer Nachdruck liegt, dass es also in unserem Falle den Anschein gewinnen würde, als bestände zwischen der Auffassung der Jungfrauen olov — ὑμῖν θαῦμ' ἀνέλπιστον μαθεῖν und der der Deianeira ein Gegensatz, woran, wie die ganze Scene zeigt, nicht entfernt zu denken ist. Die gewöhnliche Auffassung aber, wonach der Infinitiv μαθείν gar nicht von olov in Abhängigkeit zu bringen, sondern mit ανέλπιστον zu verbinden wäre, diese Auffassung ist (auch die zweifelhafte Berechtigung des Vergleichs mit 694 ἀξύμβλητον ανθρώπω μαθείν einmal zugegeben) verfehlt, weil in der Verbindung τοιοῦτον οίον jeder Hörer einen Inf. erwarten musste und also nicht umhin konnte das μαθείν mit dem olov in Verbindung zu bringen. Da nun gegen die Worte τοιοῦτον οίον — θαῦμ' ἀνέλπιστον μαθεῖν d. h. in der Weise, darin ein ungeahntes Wunder zu erkennen, an sich nicht das Mindeste auszusetzen ist, so ergiebt sich die Consequenz, dass der Fehler in der unrichtigen Betonung des ὑμῖν verborgen liegt. Das ὑμῖν ist nicht mit οἶον, sondern mit φράσω zu verbinden. Der Dichter gab wohl:

τοιούτον εκβέβηκεν, οίον, ην φράσω ύμιν, γυναίκες, θαυμ' ανέλπιστον μαθείν.

Die beiden ersten Worte hatten ihre Stelle vertauscht, ein nicht seltener Fehler, der auch 1180 wiederkehrt. Vgl. 554 ὑμῖν φράσω. Von den das halbe Dutzend auch hier übersteigenden Vorschlägen von Blaydes ist keiner der Erwähnung werth.

Leicht ist einzusehen, welche von den beiden Lesarten des La, ob λαβεῖν oder μαθεῖν die richtige ist. Der Zusatz ἀνέλπιστον bei θαῦμα lässt nur μαθεῖν als zulässig erscheinen: die Sache verlief so, wie sie geeignet ist, darin ein ungeahntes Wunder zu erkennen. θαῦμ' ἀνέλπιστον hat die Stelle des Objectsaccusativs, nicht die

eines Subjectsaccusativs einzunehmen. Man kann allerdings θαῦμα λαμβάνει τινά, Verwunderung ergreift Jemand (schwerlich θαῦμα λαμβάνω) sagen, aber schon der Zusatz ἀνέλπιστον lehrt, dass wir hier θαῦμα im objectiven Sinne 'ein unverhofftes Wunder', nicht aber im subjectiven Sinne zu fassen haben, d. h. dass μαθεῖν das richtige ist. Wäre θαῦμ' ἀνέλπιστον λαβεῖν das richtige, so wäre es nothwendig zu λαβεῖν einen Objectsaccusativ, wie τινά oder ἡμᾶς oder ὑμᾶς zu ergänzen. Ganz verfehlt ist es μαθεῖν mit ἀνέλπιστον zu verbinden, wie noch in der Schneidewin-Nauck'schen Ausgabe zu lesen ist; der Infinitiv hängt von τοιοῦτον, οἶον ab. Verschieden ist 694 ἀξύμβλητον ἀνθρώπω μαθεῖν, wo allerdings der Infin. epexegetisch zu ἀξύμβλητον zu nehmen ist. Die Verschreibung des μαθεῖν 673 in λαβεῖν wurde auch durch den Versschluss von 670 λαβεῖν nahe gelegt. Das παθεῖν der Schol. endlich ist auch nur Schreibversehen statt μαθεῖν.

Der Pfeil, sagt Deianeira 714 ff., hat auch den unsterblichen Cheiron verletzt, er vernichtet Alles:

χώνπεο ἂν θίγη, 715 φθείοει τὰ πάντα κνώδαι. ἐκ δὲ τοῦδ' ὅδε σφαγῶν διελθῶν ἰὸς αἵματος μέλας πῶς οὐκ ὀλεῖ καὶ τόνδε; δόξη γοῦν ἐμῆ.

Die Sinnlosigkeit dieser Worte ist von Nauck schlagend auseinandergesetzt. Er schliesst: 'Es ist unmöglich, dass Sophokles einer solchen Ausdrucksweise sich bedient habe, und schon die Verbindung von  $\tau o \tilde{v} \delta \varepsilon$ ,  $\tilde{v} \delta \varepsilon$  und  $\tau \acute{v} \delta \varepsilon$  mit jedesmal wechselnder Beziehung weist auf einen fehlerhaften Text'. Zu erwarten ist hier die Steigerung: Der Pfeil vernichtet Alles was er auch berührt\*); nachdem das Gift aber vollends durch die Todeswunde dieses Unthiers (d. h. des Nessos) gedrungen, wie wird es da nicht auch den Herakles verderben? Danach ergiebt sich:

χὧνπες ἂν θίγη, 715 φθείςει τὰ πάντα κνωδάλου δὲ τοῦ δε δὴ σφαγῶν διελθὼν ἰὸς αΐματος μέλας πῶς οὐκ ὀλεῖ καὶ τόνδε; δόξη γοῦν ἐμῆ.

Darin stellte χώνπες statt des tiberl. χ' ὥσπες schon Wakefield her. Vielleicht, dass im engeren Anschluss an das vorausgehende τὸν γὰς βαλόντ' ἄτςακτον οἶδα καὶ θεὸν | Χείςωνα πημήναντα auch in

<sup>\*)</sup> So schrieb schon Schneidewin-Nauck Einl. 21, offenbar von einem richtigen Gefühle geleitet: 'Hat doch eben derselbe giftige Pfeil selbst den göttlichen Cheiron tödtlich verletzt, wie er alles vernichtet, was er berührt'.

den nächsten Worten χῶντες ᾶν θίγη | φθείςονθ' ᾶπαντα mit Fröhlich zu schreiben ist. Die Correctur τοῦδε δή für τοῦδ' ὅδε, die nach Herstellung von πνωδάλου δέ erst recht einleuchtet, ist von Meineke Anal. Soph. 297. Ebenso später Herwerden Anal. crit. 22.

Noch harrt αίματος μέλας der Emendation. G. Hermann suchte die Worte so zu erklären, dass er ιὸς αίματος μέλας zusammenfasste und übersetzte atrum sanguinis virus. Diese Erklärung ist nicht ausreichend, weil dieser neue Genitiv neben dem mit διελθών zu verbindenden σφαγών eine Undeutlichkeit hervorrufen würde. Man würde immer wieder geneigt sein, διελθών auch mit αίματος zu verbinden, was an sich den passendsten Sinn ergeben würde. Dass vollends eine Erklärung, das von Blut geschwärzte Gift, wobei μέλας wie πλέως construirt sein soll (αίματι μελανθείς), zu den Unmöglichkeiten gehört, wurde von Nauck bereits hervorgehoben. Wunders ιος αίματοῦς μέλας (Emend. 51) hat sich nur bei Blaydes Beifall verschaffen können. Die scheinbar analoge Stelle Oed. T. 1278 f. άλλ' όμοῦ μέλας | ὄμβρος χαλάξης αίματοῦς (überl. χαλάξης αίματος) ἐτέγγετο beruht auf einer zweifelhaften Vermuthung Heaths, die längst anderen weichen musste: Porson γάλαζά θ' αίματοῦσσ' was Dindorf in der dritten Oxf. Ausgabe empfahl; Hermann γαλάζης αίμάτων, was Nauck in den Text setzte. Verfehlt ist Weckleins μιγάς (Ars Soph. em. 46: μιγάς ex analogia adiectivi πλέως cum genetivo coniungi potest). Derartige Wagnisse würde der Grammatiker zu schützen sich bemühen dürfen, wo wir sie überliefert finden.\*) Aber wer wird sie durch Conjectur hineintragen? Wir sehen hierbei ganz davon ab, dass sich μυγάς zwar bei Euripides, nicht aber bei Aeschylus und Sophokles zu finden scheint. Verfehlt war die Vermuthung von Musgrave und Reiske, das Wort Ai. 226 (statt ò μένας μῦθος) herzustellen. Vielleicht vermuthen es andere anderwärts. Kaum der Zurückweisung bedarf der flüchtige Einfall Alb. Zippmanns αίματος πέλας, der neben σφαγών διελθών überhängend und nichtssagend ist und schon von H. S. Philol. Anz. 1869 85 f. mit Recht abgewiesen wurde. Unsere eigene Vermuthung geht dahin, dass μέλας eine spätere Zuthat ist (vgl. 573), die wohl erst durch eine kleine Lücke hervorgerufen wurde. Der Corrector dürfte nicht die rechte Stelle getroffen haben. Völlig klar werden die Verse durch

<sup>\*)</sup> So wird das El. 2 f. überlieferte νῦν ἐκεῖν' ἔξεστί σοι | παρόντι λεύσσειν, ὧν πρόθυμος ἦσθ' ἀεί allerdings zu schützen sein. Wenn Blaydes vermuthet ὧν προθυμία σ' ἔχει nach Eur. Iph. T. 615 f. πολλὴ δέ τις | προθυμία σε τοῦδ' ἔχουσα τυγχάνει, so sollte letztere Stelle vielmehr der Ueberlieferung bei Sophokles mit als Stütze dienen.

κνωδάλου δὲ τοῦδε δὴ σφαγῶν διελθών ἰὸς (ἢ δι') αῖματος πῶς οὐκ όλεῖ καὶ τόνδε;

Dass vor  $AIMATO\Sigma$  ein  $\Delta I$  gar leicht verschwinden konnte, springt in die Augen. 'Nachdem das Gift durch die Wunde oder das Blut dieses Unthiers gedrungen' — denn der sterbende Nessos hatte gesagt 572 ff.: ἐἀν γὰρ ἀμφίθρεπτον αἶμα τῶν ἐμῶν | σφαγῶν ἐνέγκη χεροίν, ἡ μελαγχόλους | ἔβαψεν ἰοὺς θρέμμα Λερναίας ὕδρας κτέ. 'διελθεῖν aber mit dem Genitiv (χροός) hat nicht allein Homer, sondern auch Euripides (πραπίδων διήλθε φροντίς) gebraucht': so hat schon Hartung richtig angemerkt. Bei dem zweiten Nomen ist die Präposition der Deutlichkeit halber wiederholt (δι' αῖματος). Aber nicht nur syntaktisch, auch durch den Ton der Rede empfiehlt sich der Zusatz ἡ δι' αῖματος: er giebt ihm mehr den Charakter der Allgemeinheit, welche der Sprechenden wohl ansteht, insofern Frauen dergleichen Dinge, von denen hier die Rede ist, naturgemäss ferner liegen.

Es ist psychologisch begründet, dass Deianeira in dem Momente, wo sie zu dem Zauber ihre Zuflucht nimmt, sich der Stärke des Kentauren erinnert (555 ff.), jetzt dagegen, wo ihr die schlimmsten Befürchtungen aufsteigen, ihn lediglich als κνώδαλον verabscheut. Hätte nun Sophokles geschrieben, was uns die Ueberlieferung glauben machen will, φθείρει τὰ πάντα κνώδαλ und hätte dann fortgefahren πῶς οὐκ ὀλεῖ καὶ τόνδε; so dürfte ein nur leidlich witziger Leser nicht mit Unrecht die Frage aufwerfen, ob nicht Deianeira ihren Gatten selbst (mit allenfalls erlaubtem Wechsel des Genus) zu den κνώδαλα zu rechnen scheine? Er könnte mit einem gewissen Schein des Rechts hinzufügen, dass sich Herakles in der That während des Stückes gegenüber seiner hochherzigen Gemahlin mehr in der Rolle eines κνώδαλον, als in der eines ritterlichen Helden zeigt. Doch Sophokles hatte noch durch ein anderes Mittel ein so komisches Missverständniss ausgeschlossen.

Unrichtig ist nämlich auch  $\pi\tilde{\omega}_{\mathcal{G}}$  oùn òle  $\tilde{\iota}$  nal  $\tilde{\iota}$  ov  $\delta \varepsilon$ ; und zwar erstens, weil dasselbe Pronomen eben in Beziehung auf Nessos gebraucht war ( $\kappa \nu \omega \delta \acute{\alpha} lov \delta \dot{\varepsilon}$   $\tilde{\iota}$   $\tilde{\iota}$ 

πῶς οὐκ ὀλεῖ τὸν ἄνδρα; δόξη γοῦν ἐμῆ.

Ein Interpret mochte zu dem τὸν ἄνδρα der Deutlichkeit halber noch ein καὶ τόνδε hinzufügen, welches letztere dann das erstere verdrängte. Das kahle τόνδε ist um so beziehungsloser, als auch die Verse 712 und 713 nach Naucks Vorgange zu streichen sein dürften. Aber selbst einmal zugegeben, diese Verse wären authentisch, so kann καὶ τόνδε durch das sechs Verse vorherstehende αὐτόν (712) nicht gestützt werden, wir meinen nicht nur wegen der zu weiten Trennung, sondern insbesondere nicht, weil (κνωδάλου δὲ) τοῦδε dazwischen steht mit Bezug auf Nessos.

Es mag sich lohnen, das vierte Epeisodion bis zum Auftreten des Hyllos (734) noch einmal im Zusammenhange zu überblicken.

des Hyllos (734) noch einmal im Zusammenhange zu überblicken.

ΔΗ. γυναϊκες, ως δέδοικα μὴ καιροῦ πέρα πεπραγμέν' ἢ μοι πάνθ' ὅσ' ἀρτίως ἔδρων.

ΗΜΙΧ. Α ΗΓΕΜ. τί δ' ἔστι, Δηάνειρα, τέκνον Οἰνέως; 665

ΔΗ. οὐκ οἶδ' ἀθυμῶ δ', εἰ φανήσομαι τάχα κακὸν μέγ' ἐκπράξασ' ἀπ' ἐλπίδος καλῆς.

ΗΜΙΧ. Β ΗΓΕΜ. οὐ δή τι τῶν σῶν 'Ηρακλεῖ δωρημάτων;

ΔΗ. μάλιστά γ', ῶστε μήποτ' ἂν προθυμίαν ἄδηλον ἔργου τω παραινέσαι λαβεῖν. 670

ΚΟΡ. δίδαξον, εἰ διδακτόν, ἐξ ὅτου φοβεῖ.

ΔΗ. τοιοῦτον ἐκβέβηκεν, οἶον, ἢν φράσω ὑμῖν, γυναϊκες, θαῦμ' ἀνέλπιστον μαθεῖν. ὧ γὰρ τὸν ἐνδυτῆρα πέπλον ἀρτίως

ἔχοιον ἀργῆτ°, οιὸς εὐέρου πόκω, 675 τοῦτ' ἡφάνισται, διάβορον πρὸς οὐδενὸς τῶν ἐκτός, ἀλλ' ἐδεστὸν ἐξ αὐτοῦ φθίνει, καὶ ψῆ κατ' ἄκρας σπιλάδος ὡς δ' εἰδῆς ἄπαν,

ή τοῦτ' ἐπράχθη, μείζον' ἐκτενῶ λόγον. έγω γαρ ων ο θήρ με Κένταυρος, πονων 680 πλευράν πικρά γλωχῖνι, προυδιδάξατο παρηκα θεσμών οὐδέν, άλλ' ἐσωζόμην, χαλκής ὅπως δύσνιπτον ἐκ δέλτου γραφήν, [καί μοι τάδ' ἦν πρόρρητα καὶ τοιαὖτ' ἔδρων] τὸ φάρμακον τοῦτ' ἄπυρον ἀκτῖνός τ' ἀεὶ 685 θερμής άθικτον έν μυχοίς σώζειν έμέ, ξως νιν αρτίχριστον αρμόσαιμί που. κάδρων τοιαύτα. νῦν δί, ὅτ' ἦν ἐργαστέον, έγρισα μεν κατ' οἶκον ενδυτὸν κρυφη μαλλώ, σπάσασα κτησίου βοτοῦ λάχνην, 690 κάθηκα συμπτύξασ' άλαμπες ήλίου ποίλω ζυγάστοω δώρον, ώσπερ είδετε. είσω δ' αποστείχουσα φάσμα δέρχομαι ἄφραστον, ἀξύμβλητον ἀνθρώπω μαθείν. τὸ γὰρ κάταγμα τυγχάνω ρίψασά πως 695 [τῆς οἰός, ιδ προύχριον, ἐς μέσην φλόγα,] άπτιν' ές ήλιωτιν ώς δ' έθάλπετο, δεῖ πᾶν ἄδηλον καὶ κατέψηκται χθονί, μορφη μάλιστ' είκαστὸν ώστε πρίονος έκβρώματ' αν βλέψειας έν τομή ξύλου. 700 τοιόνδε κείται προπετές. ἐκ δὲ γῆς, ὅθεν προύκειτ', αναζέουσι θρομβώδεις αφροί, γλαυκής οπώρας ώστε πίονος ποτοῦ γυθέντος είς γῆν Βακγίας ἀπ' ἀμπέλου. ώστ' οὐκ ἔχω τάλαινα ποῖ γνώμης πέσω: 705 δρῶ δέ μ' ἔργον δεινὸν ἐξειργασμένην. πόθεν γὰο ἄν ποτ', ἀντὶ τοῦ θνήσκων ὁ θὴο έμοὶ παρέσχ' εύνοιαν, ής έθνησχ' ϋπο; ούκ ἔστιν άλλὰ τὸν βαλόντ' ἀποφθίσαι χρήζων έθελγε μ' ων εγω μεθύστερον, 710 οτ' οὐκέτ' ἀρκεῖ, τὴν μάθησιν ἄρνυμαι. μόνη, γὰρ αὐτόν, εἴ τι μὴ ψευσθήσομαι γνώμης, έγω δύστηνος έξαποφθερώ. τὸν γὰρ βαλόντ' ἄτρακτον οἶδα καὶ θεὸν Χείρωνα πημήναντα, χώνπερ αν θίγη, 715 φθείρει τὰ πάντα κνωδάλου δὲ τοῦδε δὴ σφαγῶν διελθών ίὸς ἢ δι' αἵματος πῶς οὐκ ὀλεῖ τὸν ἄνδρα; δόξη γοῦν ἐμῆ. καίτοι δέδοκται, κεΐνος εί σφαλήσεται,

ταὐτῆ σὺν ὁρμῆ κάμὲ συνθανεῖν ᾶμα ΄ ξῆν γὰρ κακῶς κλύουσαν οὐκ ἀνασχετόν, ῆτις προτιμᾶ μὴ κακὴ πεφυκέναι.

720

ΗΜΙΧ. Α ΗΓΕΜ. ταφβεῖν μὲν ἔφγα δείν' ἀναγκαίως ἔχει, τὴν δ' ἐλπίδ' οὐ χρὴ τῆς τύχης κρίνειν πάρος.

ΔΗ. οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς μὴ καλοῖς βουλεύμασιν οὐδ' ἐλπίς, ἥτις καὶ θράσος τι προξενεῖ.

725

HMIX. Β ΗΓΕΜ. ἀλλ' ἀμφὶ τοῖς σφαλεῖσι μὴ 'ξ εκουσίας ὀργὴ πέπειρα, τῆς σε τυγχάνειν πρέπει.

730

ΔΗ. τοιαῦτα δ' αν λέξειεν ούχ ὁ τοῦ κακοῦ κοινωνός, ἀλλ' ῷ μηδέν ἐστ' οἴκοις βαρύ.

ΚΟΡ. σιγᾶν ἂν ἁρμόζοι σε τὸν πλείω λόγον [εἰ μή τι λέξεις παιδὶ τῷ σαυτῆς ἐπεὶ] πάρεστι μαστὴρ πατρὸς ὃς πρὶν ῷχετο.

Dass der Vers 732

εί μή τι λέξεις παιδί τῷ σαυτῆς ἐπεὶ

ohne jede sonstige Veränderung zu tilgen sei, suchten wir Rhein. Mus. XXXII 505 f. zu erhärten. Schon Nauck war die Ungehörigkeit dieses Machwerks nicht entgangen. Der Chor sagt σιγᾶν αν άρμόζοι σε τὸν πλείω λόγον, Du dürftest den weiteren λόγος, das was du im Sinne hast, verschweigen. Wenn er nun fortfahren wollte ελ μή τι λέξεις παιδί τῷ σαυτῆς, so ist das nächstliegende, das τι eben auf den Inhalt des πλείων λόγος zu beziehen. Und so fasst die Stelle Schneidewin-Nauck: es sei denn dass du deinem Sohne ihn mittheilen willst, was ich nicht glaube. Gerade so Hermann und Hartung, welche κου μή τι λέξεις schreiben, eine Ausdrucksweise, die bekanntlich dem Sinne des Verbotes gleich kommt  $\mu r_i'$   $\tau \iota$   $\lambda \dot{\epsilon} \xi \eta \varsigma$ , theile ihm nichts mit. Dem gegenüber behauptet Wecklein Ztschr. f. d. Gymnasialw. XXXII 487, die Verse hätten den Sinn: 'Du dürftest das weitere verschweigen, ausser was du deinem Sohn zu sagen hast', und glaubt mit dieser Interpretation den Vers halten zu können. Wir bemerken dagegen zunächst, dass sich der Dichter bei dieser Auffassung sehr undeutlich Der Sinn, der sich nach Wecklein ergeben ausgedrückt hätte. soll 'nunmehr hast du deinem Sohne deine Aufmerksamkeit zu schenken und mit ihm zu reden' würde (statt des τον πλείω λόγον) vielmehr einen Gegensatz wie σιγᾶν πρὸς ἡμᾶς oder πρὸς ἐμέ im vorhergehenden Verse erwarten lassen, ein Gegensatz, der sich aus der Ueberlieferung nicht herausbringen lässt. Zweitens würden nun statt des zu erwartenden Gegensatzes die Worte τὸν πλείω λόγον eine müssige Phrase sein, während sie bei der bisherigen Auffassung eine beziehungsvolle Hindeutung auf die eben mitgetheilten Besorgnisse der Deianeira enthalten. Welche von beiden Auffassungen die tiefere ist, dürfte unschwer zu sagen sein. Nunmehr hast du mit deinem Sohne zu reden, soll der Chor nach Wecklein sagen. Aber auch abgesehen von den Besorgnissen, die Deianeira quälen, und die sie sich hüten wird ihrem Sohne mitzutheilen, hat sie am Beginne der jetzt anhebenden Scene überhaupt ihrem Sohne nichts zu sagen, sondern füglich abzuwarten, was ihr der jetzt zurückkehrende Hyllos für Nachrichten bringt, d. h. das εἰ μί τι λέξεις παιδί τῶ σαυτῆς erweist sich auch an sich, ganz abgesehen von der jedenfalls nahe liegenden Beziehung auf den πλείω λόγον als müssig. Fassen wir vollends die Stellung der Mädchen der Deianeira gegenüber ins Auge, so ergiebt sich auch von hieraus die Wecklein'sche Auffassung als wenig schicklich. Schweige jetzt, würde der Chor sagen, wenn du nicht etwa mit deinem Sohne reden willst. möchten fragen, ob es der Stellung der Jungfrauen entspreche, der Deianeira das Schweigen aufzuerlegen, dagegen dem Sohne gegenüber das Reden anzuempfehlen ('nunmehr hast du deinem Sohne deine Aufmerksamkeit zu schenken, mit ihm zu reden', Wecklein), wenn solcher Rath sich nicht, wie wir es annehmen, aus dem Gegenstande des bisherigen Gesprächs ergiebt. Rein äusserlich, wie bei Wecklein, durch das Eintreffen des Hyllos hervorgerufen, ist er überflüssig, ja unschicklich, weil anmasslich. Bezieht man aber den Rath des Schweigens, wie wir es mit Schneidewin-Nauck thun, auf das bisherige ominöse Gespräch, so erhellt, wie richtig wir urtheilten, wenn wir sagten, dass der Chor den Hyllos durch den fraglichen Vers eher auf den bedenklichen Inhalt des eben geführten Gesprächs hinweisen würde, das er Deianeira vielmehr abzubrechen bittet. Wenn Wecklein a. a. O. mit der erwähnten Erklärung den 'Gegenbeweis' für die Echtheit des Verses erbracht zu haben angiebt, so bleibt uns nunmehr nur zu constatiren, dass unsere beiderseitigen Anschauungen über das was man Beweis oder Gegenbeweis in Sophokleischer Kritik zu nennen hat, sehr wesentlich auseinander gehen. Wir können der Wecklein'schen Bemerkung um so weniger Gewicht beilegen, als auch dann, wenn wir die Richtigkeit seiner Auffassung zugeben könnten, die Stelle durch Streichung des fraglichen Gesetzt nämlich, Wecklein hätte Verses nur gewinnen würde. Recht, dass der erste Vers bedeuten könne: mir gegenüber dürftest du nun schweigen, so erhellt, dass auch dann der Ausdruck nur gewinnen würde, wenn man einfach läse:

σιγαν αν άρμόζοι σε τὸν πλείω λόγον πάρεστι μαστήρ πατρός ος πρίν φχετο.

Wir freuen uns des Nauck'schen Scharfblicks, der uns von einem elenden Machwerk befreit, wenn gleich die Aenderungen des ersten Verses, die er nöthig hielt, überflüssig sind. Wir halten die Variante  $\chi \varrho \acute{o} \nu o \nu$  im La  $(\chi \varrho \acute{o} \nu o \nu)$ , superscripto literis exilioribus a m. ant.  $\nu \varrho$ .  $\lambda \acute{o} \nu o \nu$ ) für einen Schreibfehler, und das von alter Hand hinzugeflügte  $\lambda \acute{o} \nu o \nu$  für das Richtige. Ob Wecklein sich berechtigt halten durfte, unsere, d. h. die Schneidewin-Nauck'sche Erklärung des ersten Verses für ein 'offenbares Missverständniss' zu erklären, mögen demnach Andere beurtheilen.

Zu modificiren ist die Bemerkung bei Schneidewin-Nauck Einl. 21: Vergebens sucht die Chorführerin Hoffnungen zu wecken, als sie des Hyllos ansichtig wird'. Der Chorführerin gehört nur 731 f.:

σιγάν αν άφμόζοι σε τὸν πλείω λόγον πάφεστι μαστήρ πατρός ός πρίν ὅχετο.

Hoffnungen weckt die Führerin des ersten Halbehors 724 την δ' ἐλπίδ' οὐ χρη της τύχης κρίνειν πάρος, d. h. man soll nicht vor dem Erfolg die ἐλπίς (die Erwartung) beurtheilen, was allerdings aut ihr tröstliches Wort in der Parodos hinausläuft: 424 f. φαμὶ γὰρ οὖκ ἀποτρύειν | ἐλπίδα τὰν ἀγαθὰν | χρῆναί σ'. Die Wiederholung eines gleichen oder ähnlichen Gedankens im Munde der nämlichen chorischen Person (man sehe auch die Bemerkung der Deianeira 667 gegenüber der nämlichen Halbehorführerin) dient der chorischen Charakteristik, dem individualisirten Hervortreten der Führerinnen.

Deianeira fragt den zurückgekehrten Hyllos 738:

τί δ' ἔστιν, ὧ παῖ, πρός γ' ἐμοῦ στυγούμενον;

Das 'befremdliche' στυγούμενον erklärt man gezwungen durch quod tibi exosum esse significas, d. h. man trägt einen Begriff hinein, der in der Ueberlieferung nicht zu lesen ist. Mit Recht zweifelte schon Dindorf an der Richtigkeit von στυγούμενον. Deianeira, welche sich bereits den schlimmsten Befürchtungen über ihre That hingegeben (706 ὁρῶ δέ μ' ἔργον δεινὸν ἐξειργασμένην) sagte wohl:

τι δ' ἔστιν, ὧ παῖ, πρός γ' ἐμοῦ κυκώμενον;

und verrieth so durch diesen charakteristischen Ausdruck ihr Schuldbewusstsein. Der Ausdruck wäre um so bezeichnender, als πυπάω im eigentlichen Sinne vom mischen verschiedener Dinge gebraucht

wird und also für den mit der Handlung vertrauten Leser einen Hinweis auf die That der Deianeira enthalt: 580 γιτῶνα τόνδ' έβαψα, προσβαλοῦσ' ὅσα | ἐκεῖνος εἶπε, vgl. 572 ff. 716 ff. und sonst. Ein derartiger Ausdruck wie πυπώμενον oder πεφυρμένον (in demselben Sinne) ist hier zu erwarten. Das πρός γ' έμοῦ κυκώμενον ist begreiflicher Weise in attributivem Verhältnisse zu τί δ' ἔστιν zu nehmen, daher auch goriv nicht forlv, und aus demselben Grunde ist das Part. Präs. am Platze. Ziemlich plump ist Fröhlichs πρός γ' ἐμοῦ 'ξειογασμένον, was Blaydes sogar als eigenen Vorschlag in den Text setzte.

Der Bau der Scene, in welcher Hyllos (der 731 f. von der Chorführerin angekündigt wird) der Deianeira die schreckliche Gewissheit von der todbringenden Wirkung des angewandten Zaubermittels bringt, entspricht genau der Scene im ersten Epeisodion, in welcher der Angelos auftritt, um derselben Deianeira zuerst die Freudennachricht von der glücklichen und siegreichen Rückkehr des Herakles zu bringen. Wir wagen nicht in dieser Symmetrie der Grössenverhältnisse eine bewusste Absicht des Dichters zu erkennen, ebenso wenig aber wagen wir es sie als solche zu leugnen. Mögen die beiden Scenen einander gegenübertreten:

#### $XOPO\Sigma$ .

εὐφημίαν νῦν ἴσχ' ἐπεὶ καταστεφη

στείχουθ' όρῶ τιν' ἄνδρα πρὸς χα- πάρεστι μαστήρ πατρὸς ος πρὶν ρὰν λόγων.

## ΑΓΓΕΛΟΣ.

δέσποινα Δηιάνειρα, πρώτος άγγέ-180

τόχον

κάκ μάγης

ρίοις. ∆HIANEIPA.

τίν' εἶπας, ὧ γεραιέ, τόνδε μοι τί δ' ἔστιν, ὧ παῖ, πρός γ' ἐμοῦ λόγον;

## ΑΓΓΕΛΟΣ.

τάχ' ες δόμους σούς τὸν πολύζηλον τὸν ἄνδρα τὸν σὸν ἴσθι, τὸν δ' πόσιν 185

#### $XOPO\Sigma$ .

σιγᾶν ἂν ἁρμόζοι σε τὸν πλείω λόγον.

## ΤΛΛΟΣ.

ω μήτερ, ως αν έκ τριων σ' εν όκνου σε λύσω τὸν γὰρ Άλκμήνης ἢ μηκέτ' εἶναι ζῶσαν, ἢ σεσωσμέvnv καὶ ζῶντ' ἐπίστω καὶ κρατοῦντα ἄλλου κεκλῆσθαι μητέρ', ἢ λώους **φρένας** άγοντ' ἀπαρχὰς θεοῖσι τοῖς ἐγχω- τῶν νῦν παρουσῶν τῶνδ' ἀμείψασθαί ποθεν.

## ⊿HIANEIPA.

κυκώμενον;

## ΥΛΛΟΣ.

έμον λέγω

ήξειν φανέντα σὺν κράτει νικη- πατέρα, κατακτείνασα έν φόρω. ήμέρα. 740 ⊿HIANEIPA. ⊿HIANEIPA.

λέγεις;

καὶ τοῦ τόδ' ἀστῶν ἢ ξένων μαθών οἴμοι, τίν' ἐξήνεγκας, ὧ τέκνον, λόγον;

Der Unterschied beider, in dem ausgehobenen Umfange völlig conform gebauter Scenen ist im weiteren Verlauf nur der, dass in der ersteren Scene sich der Angelos (seiner naturgemäss minder tief aufgeregten Stimmung entsprechend) die Zeit nimmt, auf die freudig bewegten Fragen der Deianeira allemal in längerer Rede zu antworten: 187 ff. Anders in der letzteren Scene, welche entsprechend der Leidenschaftlichkeit beider Sprechenden, der Deianeira und des Hyllos, in eine Stichomythie (741-749) ausläuft, bis endlich 750 Hyllos sich in die Nothwendigkeit gesetzt sieht, den Hergang in langerer Rede zu schildern. Die Ueberlieferung will uns freilich glauben machen, dass nicht einmal Deianeira die Stichomythie unverletzt festhält: 744 f. spricht sie zwei Trimeter, während wir nur einen erwarten dürfen. Aber schon Nauck hat die Unechtheit von 745 schlagend erwiesen. Prüfen wir jetzt, wie es mit der Gewähr der Distichen des Hyllos 742 f. und 746 f. bestellt ist.

742 f. ist überliefert:

ον ούχ οξόν τε μη τελεσθηναι το γάρ φανθέν τίς αν δύναιτ' αν αγένητον ποείν;

Darin hat Nauck statt des überlieferten μη τελεσθηναι richtig μη οὐ τελεσθηναι hergestellt. Man sehe oben zu 226. Die folgenden Worte, welche auch Suidas las u. οἴμοι, aus dem man das zweite α̈ν herstellte, τὸ γὰο — ποεῖν; sind untergeschoben. Sie enthalten zunächst zwei formale Anstösse: 1) φανθέν. 2) ἀγένητον. Nicht zum Ausgangspunkte nehmen wird man das γάρ am Schlusse des Trimeters, obschon das Urtheil bei Dindorf schief ist Lex. Soph. 92: in fine versus quod raro collocatum reperitur γάρ casu (?) factum est, non consilio: nihil enim in eo est quod reprehendi possit. Sic O. R. 231. Tr. 743. τὸ γάρ auch 434. Aber das φανθέν gehört wohl demselben Interpolator. der 433 gavels schrieb in einem lückenhaft gewordenen Verse. Ein ähnlich 'schlecht gewähltes' ἐφάνθην findet sich in den von B. Todt dem Sophokles abgesprochenen Versen O. T. 1484 f.: vgl. Nauck<sup>7</sup> z. d. St. — Bei ἀγένητον darf man sich nicht (wie noch Dindorf Lex. Soph. 2) auf Agathon fr. 5 p. 593 berufen, denn das dort überlieferte αγένητα ist ebenfalls corrupt: vgl. Nauck z. d. St. und meinen Vor-

schlag Krit. Bl. 71. Nauck sucht den Bedenken durch τὸ γὰο πρανθέν τίς αν δύναιτ' αν απραντον ποείν; abzuhelfen. zugegeben, dass Nauck damit die Hand des Verfassers dieser Stelle getroffen hätte, so erhebt sich das weitere, den Ausschlag gebende Bedenken, dass der fragliche Gemeinplatz an sich im Munde des Hyllos nur unpassend erscheint. Auf das tiefste erregt bestätigt Hyllos der Deianeira die furchtbare Nachricht (λόγον) ον οὐχ οἶόν τε μὴ οὐ τελεσθηναι, d. h. ihre untrügliche Gewissheit. Würde nun Hyllos hinzufügen: denn wer dürfte das Geschehene ungeschehen zu machen im Stande sein? so ist klar, dass eine solche Reflexion weit eher Jemand anstehen würde, der sich oder Andere tröstend auf die Unabwendbarkeit des einmal Geschehenen hinweist, in welches man sich zu fügen habe, als dem durch eine vermeintliche Greuelthat tief erregten Hyllos. In diesem der vorliegenden Stelle durchaus fremdartigen tröstlichen Sinne sagt der Chor zu Aias 377 f. τί δῆτ' αν άλγοίης ἐπ' ἐξειογασμένοις; | οὐ γὰο γένοιτ' αν ταῦθ' ὅπως οὐχ ώδ' ἔγειν. Wie nahe es liegt, auch den fraglichen Vers der Trachinierinnen in diesem Sinne zu fassen, zeigt der Umstand, dass Nauck letzteren geradezu als Parallelstelle zu den Versen im Aias citirt. Ist schon das überlieferte τὸ γὰρ φανθέν τίς ἂν δύναιτ' ἂν ἀγένητον ποεῖν; an sich mehrfach anstössig, so tritt das eben berührte Bedenken in noch helleres Licht nach Aufnahme der Nauck'schen Vorschläge. Denn da noalvo gerade gern von dem Erfüllen durch den Götterwillen oder durch das Schicksal (127 ὁ πάντα πραίνων βασιλεύς — Κρονίδας) gebraucht wird, so wurde das Nauck'sche το γάρ | πρανθέν τίς αν δύναιτ' αν ακραντον ποείν auf den Satz hinauslaufen: denn wer wäre im Stande, das (durch Götterwillen) Vollendete ungeschehen zu machen, ein Gedanke, der den hier fremdartigen tröstlichen Sinn nur noch deutlicher hervorkehren würde, während die überlieferte Fassung lediglich eine formal mehrfach anstössige Verbreiterung des ου ουχ οδόν τε μή ου τελεσθηναι enthält.

Hyllos sagte:

ον ουχ οδόν τε μη ου τελεσθη(ναι, γί)ναι.

Der Umstand, dass γύναι nach -θῆναι ausgefallen war, oder dass ein Abschreiber mit verzeihlichem Irrthum statt τελεσθῆναι, γύναι τελεσθῆ[ναι, γύ]ναι schrieb, mochte den Anstoss zu einer Interpolation geben, die sich dann, wie gleich erhellen wird, auch auf die nächsten Versgruppen ausdehnte. γύναι (nicht μῆτερ) sagt der der Mutter entfremdete Hyllos, was in einen scharfen Gegensatz zu dem  $\mathring{\omega}$  τέπνον des vorhergehenden Verses tritt (vgl. 736), ähnlich wie Herakles 1238

von Hyllos spricht (hier in der dritten Person) mit einem άνης ὅδ' πτέ. Der Vocativ am Schlusse des Trimeters ist zu gewöhnlich, als dass es der Beispiele bedürfte (γύναι 193).

Das zweite ἄν vor ἀγένητον, welches der Schreiber des La ausliess, hat Suidas bewahrt. Er hatte also den von uns athetirten Vers noch in der vom Interpolator gegebenen Gestalt vor sich, was sich insofern hier günstig trifft, als gerade auch der zweimalige Gebrauch des av die Armseligkeit des Versificators durchblicken lassen dürfte. Die Bemerkung bei Bekk. Anecd. 128, 28 (Soph. fr. 669 N.) ist uns nicht unbekannt. Aber wo ein Vers aus einem schwer wiegenden inneren Grunde sich als unecht darstellt, wird man in der Wiederholung des av mit Recht einen metrischen Nothbehelf erkennen müssen. Und im Uebrigen, dass die Autorität des Suidas in Fragen der Sophokleskritik ohne Belang ist, dies hat Dindorf praef. Lex. Soph. VI kurz und bündig dargelegt: ut prorsus inutilem ab Ellendtio laborem susceptum esse appareat, quum centenis in locis Suidam verba poetae afferentem memoraret, quasi codicis Laurentiani auctoritati Suidae aut consensu aliquid accedere, aut dissensu detrahi possit. 'Dass Suidas den Vers kennt, giebt für seine Echtheit keine Garantie': bemerkt Nauck in einem ähnlichen Falle zu Phil.7 460 Anh. 148.

Die Unechtheit von 745 hat Nauck erwiesen. Um nicht voreingenommen zu erscheinen, wollen wir lieber einen Anderen sprechen lassen: 'Demnach kann man mit Bestimmtheit behaupten, dass Nauck mit vollstem Rechte Trach. 745 als unecht bezeichnet hat': Wecklein Festgr. der philol. Ges. zu Würzb. an die XXVI. Vers. deutsch. Philol. und Schulm. (Würzb. 1868) 141.

746 f. sind überliefert:

αὐτὸς βαρεῖαν ξυμφορὰν ἐν ὄμμασιν πατρὸς δεδορκώς κοὐ κατὰ γλῶσσαν κλύων.

747 bietet der La καὶ, eine junge Hand hat das geforderte κοὐ hergestellt. Richtig bemerkte schon Nauck, dass nach der Ueberlieferung πατρός mit ὄμμασιν verbunden werden müsste, und rieth desshalb die Versanfänge (αὐτός und πατρός) umzustellen Eur. St. I 48. Aber nicht minder treffend bemerkte Dindorf ed. tert. Ox.: sed videtur poeta αὐτός consulto in initio sententiae posuisse, quia oppositum est praecedentibus τοῦ πάρ᾽ ἀνθρώπων μαθών. Die Aufgabe einer consequenten Kritik kann demnach nur die sein, beiden gleich stichhaltigen Beobachtungen der genannten Kritiker gerecht zu werden. Man übersah aber bisher, dass auch die Worte βαρεῖαν

ξυμφοράν εν ομμασιν nicht nur überflüssig, sondern sogar lästig Nämlich in einer Antwort, die lediglich auf eine scharf pointirte Gegenüberstellung des eignen Schauens und des Hörens durch Andere ausgeht. Durch eine zumal so ausführliche Hervorhebung des an sich selbstverständlichen Objects, durch βαρεΐαν ξυμφοράν εν ομμασιν | πατρός würde diese Gegensätzlichkeit nur geschwächt werden. Um die Richtigkeit dieser Bemerkung zu erkennen, durchmustere man die von den Herausgebern zu dieser Ausdrucksweise gesammelten Parallelstellen: Aesch. Pers. 266 παρών γε κού λόγους άλλων κλύων, φράσαιμ' άν, Eur. Iph. T. 901 τάδ' είδον αὐτ η κου κλύουσ' ἐπαγγελῶ, Heracl. 848 τἀπὸ τοῦδ' ἤδη κλύων λέγοιμ' αν άλλων, δεύφο δ' αὐτὸς εἰσιδών, Med. 652 εἴδομεν, ούκ έξ ετέρων μῦθον έχω φράσασθαι, Suppl. 684 λεύσσων δὲ ταῦτα κού κλύων, Herod. 2, 148 τὰ μὲν αὐτοὶ θηησάμενοι λέγομεν, τὰ δὲ λόγοισι ἐπυνθανόμεθα, Plaut. Bacch. 3, 3, 65 quin ego cum peribat vidi, non ex audito arguo. Ueberall, wie man sieht, eine knappe und scharfe Gegenüberstellung, und in keinem dieser zahlreichen Beispiele hat das αὐτὸς δεδορκώς, das ἰδεῖν einen näheren Zusatz wie έν ομμασιν. Es ist der nämliche Gegensatz, der in der attischen Gerichtssprache in dem Unterschiede der μαοτυρία und der έπμαοτυρία hervortritt: Poll. VIII 36 μαρτυρία δὲ καλεῖται ὅταν τις αὐτὸς ἰδών μαρτυρή, εκμαρτυρία δέ, όταν τις παρά τοῦ ἰδόντος ἀκούσας λέγη. Die Worte βαρεῖαν ξυμφοράν ἐν ὄμμασιν | πατρός sind ein gerade so müssiger und (wegen der nun sich ergebenden Verbindung von ἐν ὄμμασιν πατρός) ungeschickter Zusatz, als der vorhergehende Vers άζηλον οῦτως ἔργον εἰργάσθαι με φής, oder wie τὸ γὰρ | φανθέν τίς αν δύναιτ' αν αγένητον ποείν; wie dort das φανθέν unpassend, so hier die Stellung von πατρός. Und wie der Interpolator des vorausgehenden Verses das einzige seltenere Wort άζηλον aus einer früheren Stelle herübernahm, nämlich aus 284, so 746 das ἐν ὅμμασιν aus 241: ὧν ὁρᾶς ἐν ὅμμασιν. Vermuthlich haben wir hier die Flickerei desselben Interpolators vor uns, der schon 321 nach Naucks richtiger Auseinandersetzung ein (dort freilich noch viel unpassenderes) ξυμφορά an den Mann brachte. Hyllos sagte:

αὐτὸς δεδορκώς κού κατὰ γλῶσσαν κλύων.

749 schliesst Hyllos die Stichomythie mit dem Verse ab:

εί χρη μαθεῖν σε, πάντα δη φωνεῖν χρεών.

Nauck bemerkt, der Zusammenhang fordere hier statt εἰ χρη μαθεῖν σε den Gedanken 'wenn du es zu wissen wünschest, also wohl

εί χρης μαθείν σύ (oder μου). Das εί χρης μαθείν σύ kam auch Bergk in den Sinn. Was zunächst das hier (vgl. Eur. St. II 12 f.) und 1155 (vgl. Mél. Gréco-Rom. II 675) vermuthete χοῆς angeht, so hat Nauck jetzt selbst Mél. Gréco-Rom. IV 211 f. die Formen  $\chi \varrho \tilde{\eta}_{S}$  und  $\chi \varrho \tilde{\eta}$  als nicht genügend beglaubigt fallen lassen, während etwa gleichzeitig Wilamowitz die Herstellung von χρης auch für Iph. Aul. 1014 empfahl Anal. Eur. 45. Vgl. auch Madvig Adv. cr. I 233. Wir lassen die Frage über die Zulässigkeit der Formen  $\chi\varrho\tilde{\eta}\varsigma$  und  $\chi\varrho\tilde{\eta}$  für heute noch unentschieden (vgl. W. Dindorf im Thes. VIII 1649B) und bemerken nur, dass auch ein  $\lambda \tilde{\eta} s$ , woran Nauck (ohne sich auszusprechen) vielleicht für unsere Stelle der Trach. jetzt zu denken geneigt ist, dem Zusammenhange ebenso wie χρη̃ς (die Zulässigkeit des letzteren an sich einmal zugegeben) Der 'Zusammenhang' nämlich erheischt hier fremd sein würde. etwas ganz anderes als  $\chi \varrho \tilde{\eta} \varsigma$  oder  $\lambda \tilde{\eta} \varsigma$  und wird uns vielmehr von der Richtigkeit der Ueberlieferung belehren. Nachdem Deianeira 739 f. durch Hyllos zunächst im Allgemeinen die Schreckenskunde vernommen, will sie nun das Nähere erfahren und dringt mit immer neuen Fragen in Hyllos: 741 οἴμοι, τίν' ἐξήνεγκας, οι τέκνον, λόγον; 744 πῶς εἶπας, ὧ παῖ; τοῦ παρ' ἀνθρώπων μαθών; 748 ποῦ δ' έμπελάζεις τάνδοι και παρίστασαι; Durch diese immer von neuem auf ihn eindringenden Fragen ermüdet sieht sich Hyllos endlich ausser Lage einem ausführlichen Bericht von dem näheren Vorgange länger auszuweichen. Resignirt bricht er die Stichomythie mit 749 ab und fügt sich in die Nothwendigkeit einer ausführlichen Erzählung des Entsetzlichen:

εί χρη μαθεῖν σε, πάντα δη φωνεῖν χρεών.

Die Erklärung von χρή ergiebt sich nun von selbst: 'wenn es denn (nach der Bestimmung des Schicksals) nothwendig ist, dass du es erfährst, so muss ich alles verkünden'. Man hatte sich also der öfters wiederkehrenden Bedeutung von χρή, in fatis est zu erinnern. Am deutlichsten sind Stellen wie O. R. 854 ον γε Λοξίας | διεῖπε χρῆναι παιδὸς ἐξ ἐμοῦ θανεῖν, 995 εἶπε γάρ με Λοξίας ποτὲ | χρῆναι μιγῆναι μητρὶ τήμαντοῦ πτέ. Ebenso O. R. 791 Phil. 200. O. C. 812. Das zu O. C. 812 angeführte Citat Trach. 166 bleibt besser fort, da 166—168 nach Dobrees Vorgange und unserer obigen Darlegung als Interpolation zu tilgen sind. Nachdem wir für εἰ χρή die Bedeutung 'wenn es denn vom Schicksal bestimmt ist' erkannt haben, begreift sich leicht, dass auch das χρεών an der gewichtigen Schlussstelle des die ganze Stichomythie zu Ende führenden Folgesatzes (πάντα δὴ φωνεῖν χρεών) wegen des Anklingens an das χρή

des Vordersatzes (εὶ χρὴ μαθεῖν σε) vom Dichter beabsichtigt ist. Ein πάντα δὴ φωνεῖν με δεῖ, wie man etwa nach der von L. von Sybel (de repet. verb. in fab. Eur. 47) zu Eur. fr. 417, 3 vorgebrachten Conjectur und ähnlichen, in den Handschriften der Tragiker selbst nicht seltenen Variationen vermuthen könnte, ergäbe sich demnach als Spielerei, es würde das significante Gepräge des resignirten Schlusswortes nur verwischen.

Demnach hat die ganze Stelle ursprünglich folgende Gestalt gehabt:

| ΔHIANEIPA.                                 |     |
|--------------------------------------------|-----|
| οἴμοι, τίν' ἐξήνεγκας, ὧ τέκνον, λόγον;    | 741 |
| $TA\Lambda 0\Sigma$ .                      |     |
| ον ούχ οδόν τε μη ού τελεσθηναι, χύναι.    | 742 |
| ∆HIANEIPA.                                 |     |
| πῶς εἶπας, ὧ παῖ; τοῦ παρ' ἀνθρώπων μαθών; | 744 |
| ΤΛΛΟΣ.                                     |     |
| αὐτὸς δεδορκώς κού κατὰ γλῶσσαν κλύων.     | 747 |
| ∆HIANEIPA.                                 |     |
| που δ' έμπελάζεις τανδοί και παρίστασαι;   |     |
| $TAAO\Sigma$ .                             |     |
| εί χρη μαθεῖν σε, πάντα δη φωνεῖν χρεών.   | •   |
| od' ะโอนะ หมะเบทิบ หาะ.                    | 750 |

Welcher nicht ganz stupide Hörer oder Leser ergänzt sich zu dem τοῦ παρ' ἀνθρώπων μαθών nicht von selbst aus dem unmittelbar vorhergehenden πῶς εἶπας ein εἶπας, oder zu dem αὐτὸς δεδορκὼς κοὖ κατὰ γλῶσσαν κλύων ein εἶπον?

Folgt auf eine Stichomythie eine längere Rede, so pflegt zunächst die Stichomythie durch einen einzelnen, für sich stehenden Stichos abgeschlossen zu werden, ehe der Redende nach einer kurzen Pause (in welcher er gleichsam Athem holt) den ausführlichen Bericht anfügt (ὅτ) εξοπε κλεινὴν κτέ.). Vgl. 192 ff.

 $\Delta HI$ . αὐτὸς δὲ πῶς ἄπεστιν, εἴπες εὐτυχεῖ;  $\Delta \Gamma \Gamma$ . οὐκ εὐμαςείς χρώμενος πολλῆ, γύναι.

κύκλφ γὰς αὐτὸν Μηλιεὺς ἄπας λεώς κρίνει παραστάς, οὐδ' κτέ.

195

Ebenso 1218 ff., wo 1221 ἔγνως τοσοῦτον δή σ' ἐπισκήπτω, τέκνον mit Rücksicht auf die Stichomythie zunächst für sich zu nehmen ist, O. C. 51 ff. und sonst häufig.

Der vermisste Abschluss der Stichomythie war einer der Gründe, wesshalb wir bei Nauck O. C.<sup>7</sup> 75 f. Anh. 186 verlangten:

ΟΙ. ὅσ' ἂν λέγωμεν, πάνθ' δοῶντα λέξομεν. 75
ΣΕ. οἶσθ', ὧ ξέν', ὡς νῦν μὴ σφαλῆς τοῦ δαίμονος;
(nach kurzem Besinnen)
ἐπείπερ εἶ γενναῖος ὡς ἰδόντι μοι,
αὐτοῦ μέν' οὖπερ κἀφάνης, ἔως ἐγὼ
τοῖς ἐνθάδ' αὐτοῦ, μὴ κατ' ἄστυ, δημόταις
λέξω τάδ' ἐλθών' κτέ. 80

Mit Recht bemerkte endlich Nauck a. a. O., dass oloob óloob óloob óloob óloob óloob óloob óloob nicht gesichert ist. Auch bei Bonitz, Sitzungsber. der Kais. Ak. d. W. zu Wien (1855) 466 f., wo die Wendung mit Hartung nach Analogie von oloob óloob óloob oloob o

ΟΙ. ὅσ' ἀν λέγωμεν, πάνθ' ὁρῶντα λέξομεν. ΞΕ. ἴσχ', ὡ ξέν', ὡς νῦν μὴ σφαλῆς τοῦ δαίμονος.

'halt ein (mit deinen Reden), damit du nicht u. s. w.'- Erst jetzt ware man berechtigt, das ώς νῦν μὴ σφαλῆς mit Dindorf Lex. Soph. 530 als Beispiel für ως in enuntiatis finalibus aufzuführen, während οίσθ' ώς νῦν μὴ σφαλῆς unverständlich bleibt. Wenn Seidler die Ueberlieferung ehemals erklärte durch sein quid faciendum tibi sit ut ab errore et peccato vacuus maneas?, so hat eine gesunde Interpretation einfach zu bemerken, dass der Begriff quid faciendum tibi sit im Texte vergeblich gesucht wird. Das von uns empfohlene ίσχε steht nur scheinbar bisweilen intransitiv, wie Aesch. Cho. 1051 f. τίνες σε δόξαι, φίλτατ' ἀνθρώπων, πάλιν | στροβοῦσιν; ἴσχε, μὴ φόβου νικῶ πολύ, oder Soph. Tr. 976 f. ἀλλ' ἴσχε δακών | στόμα σόν, wenngleich noch Dindorf an der ersteren Stelle intransitiv erklärt durch tempero mihi (Lex. Aesch. 166). An beiden Stellen ergänzt sich das Object aus dem Zusammenhange von selbst, gerade so O. C. aus den vorhergehenden Begriffen őσ' αν λέγωμεν, πάνθ' ὁρῶντα λέξομεν. Dieses ἴσχε (näml. ὄσ' αν μέλλης λέγειν od. ähnl.), cohibe, ist am Platze, wo der Koloniat des Wortwechsels müde die Stichomythie abschliesst.

Dasselbe Verfahren, dessen Grund in dem Vermeiden des Unvermittelten zu suchen ist, pflegt Sophokles auch da zu beobachten, wo sich an eine Scene von zwei zu zwei Versen eine länger ausholende Darlegung anschliesst, z. B. 436 f., wo Deianeira den zwi-

schen Angelos und Lichas im Distichon (abgesehen von 431—33) geführten Wortwechsel mit einem Distichon abschliesst, um dann erst mit 438 (οὐ γὰο γυναικὶ κτέ.) ff. eine längere Rede anzuschliessen.

Aehnlich ist die Composition 663-673, die wir hersetzen:

ΔΗΙ. γυναίπες, ως δέδοικα μη καιροῦ πέρα πεπραγμέν' η μοι πάνθ' ὅσ' ἀρτίως ἔδρων.

ΧΟ. τί δ' ἔστι, Δηιάνειρα, τέκνον Οἰνέως;

ΔΗΙ. οὐπ οἶδ' ἀθυμῶ δ', εἰ φανήσομαι τάχα κακὸν μέγ' ἐκπράξασ' ἀπ' ἐἰπίδος καίῆς.

ΧΟ. οὐ δή τι τῶν σῶν Ἡρακλεῖ δωρημάτων;

ΔΗΙ. μάλιστά γ' . ώστε μήποτ' ἂν προθυμίαν ἄδηλον ἔργου τφ παραινέσαι λαβεῖν.

ΧΟ. δίδαξον, εί διδακτόν, έξ ότου φοβεί.

ΔΗΙ. τοιοῦτον ἐκβέβηκεν οἶον, ἢν φράσω ὑμῖν, γυναῖκες, θαῦμ' ἀνέλπιστον μαθεῖν.

ῷ γὰρ τὸν ἐνδυτῆρα κτέ.

Auch in diesen Dingen verfällt übrigens der Dichter nicht einem peinlichen Schematismus. Er begnügt sich gelegentlich mit annähernder Isomerie, wo es im einzelnen Falle die Aufgabe einer richtigen Declamation war, die Gewichtigkeit der einzelnen Glieder gegen einander abzuwägen. Dem längeren Bericht des Lichas 248 ff. geht distichische Gliederung voraus. Lichas beantwortet die distichische Frage der Deianeira (246 f.) daher auch zunächst mit einem Distichon 248 f.

ούκ, άλλὰ τὸν μὲν πλεῖστον ἐν Δυδοῖς χρόνον κατείχεθ', ὡς φήσ' αὐτός, οὐκ ἐλεύθερος —

Vor dem nun folgenden kräftigen Gegensatze

άλλ' έμποληθείς· τοῦ λόγου δ' οὐ χρη φθόνον γύναι, προσεῖναι, Ζεὺς ὅτου πράκτωρ φανῆ

der durch die nun eintretende Interpunction sowie durch die darauf folgende Parenthese verstärkt wird, wird der Schauspieler naturgemäss einen Augenblick zögernd inne halten, gleichsam sich sträubend vor dem Ausdrucke, der die der Deianeira unerfreuliche Thatsache in ihrer vollen Nacktheit hinstellt. Diesem unverhüllten Ausdrucke schliesst sich denn auch mildernd an τοῦ λόγου δ' οὐ χρὴ φθόνου, γύναι, προσεῖναι.

Es ist selbstverständlich, dass der dramatische Dichter in diesen wie in anderen Dingen nur das Leben selbst zum Vorbilde nimmt. Man beobachte sich oder andere in einem lebhafteren Gespräche.

665

670

250

Bevor man zu einer ausgeführteren Darlegung seiner Ansicht übergeht, schickt man gern ein kürzeres, sei es abwehrendes oder bestätigendes Wort voraus, und wäre es nur eine mehr oder weniger ausgeführte Partikel der Verneinung oder Bejahung. Je geschickter jemand das Wort zu handhaben weiss, um so öfter wird ein derartiges Eingangswort alles dasjenige wie in einem Thema oder Motto zusammenfassen, dem die sich anschliessende längere Ausführung gewidmet ist. Am einleuchtendsten stellt sich die Sache bei einer vorausgehenden Frage. Alsdann gebietet schon die Form der Höflichkeit, dem Fragenden zunächst durch ein kürzeres Wort Genüge zu thun, ehe man in länger ausholender Rede auf das Einzelne eingeht und auch die ferner liegenden Momente vorführt.

Die erwähnte Beobachtung lässt sich nicht selten kritisch verwerthen, z. B. für die Beurtheilung der Verse 1143 ff. In dem vorliegenden Zusammenhange mag es erlaubt sein, einmal die erwähnte Observation zum Ausgangspunkt zu nehmen, statt sie, wie im Allgemeinen zu befürworten, schliesslich bestätigend heranzuziehen. Hyllos eröffnet 1141 f. in zwei Versen dem Herakles, dass es Nessos war, der die Deianeira zu ihrer That überredet hat, wodurch Herakles die Gewissheit seines Unterganges erhält. Dieser Gewissheit giebt er nach der Ueberlieferung in drei Versen Ausdruck, um sich dann 1146 ff. mit speciellen Befehlen an den Sohn zu wenden. Die drei Verse lauten:

ιού ιού δύστηνος, οἴχομαι τάλας. ὅλωλ' ὅλωλα, φέγγος οὐκέτ' ἔστι μοι. οἴμοι, φοονῶ δὴ ξυμφορᾶς ἵν' ἕσταμεν.

1145

Nauck bemerkt im Anhange z. d. St.: 'Das handschriftliche φέγγος οὐκέτ' ἔστι μοι (aus 1146) habe ich durch φέγγος οὐκέτ' εἰσορῶ ersetzt, vgl. Eur. Hel. 531. Ion 853. Or. 1025. Zu Anfang des Verses vermuthet Blaydes οἴχωκ' ὅλωλα nach Ai. 896'. Beide Vermuthungen sind, wie sich zeigen wird, an eine Interpolation verschwendet. Die obige Beobachtung legt nämlich nahe, hier entsprechend dem vorausgehenden Distichon des Hyllos nur zwei Verse im Eingange zu erwarten, nicht drei. Der Verdacht einer erweiternden Interpolation bestätigt sich dadurch, dass auch im folgenden den fünf Versen der Aufträge an Hyllos (1146—50) abermals fünf Verse des Hyllos entsprechen (1151—55): denn 1156 ist, wie Nauck richtig gesehen hat, 'die Erfindung eines Grammatikers, der den überlieferten Fehler der vorhergehenden Worte nicht zu heilen verstand. Es war zu schreiben: ἡμεῖς δέ σοι πάρεσμεν, εἴ τι χρή, πάτερ. Natürlich ist

ήμεῖς πάρεσμεν so viel als ἐγὼ πάρειμι. — Nun passt auch das sich anschliessende σὰ δ' οὖν ἄπουε τοὔογον (vielleicht τοὔπος)' (Nauck Anh. zu 1155 f.). Dass uns bei der bemerkten Uebereinstimmung der Versgruppen nicht das Spiel des Zufalls begegnet, mag die später gegebene Darlegung des architektonischen Baues der ganzen Scene lehren.

Nachdem man von dieser Observation Act genommen, wird man sich der Ueberzeugung kaum noch verschliessen können, dass wir es in den Worten ὅλωλ' ὅλωλα, φέγγος οὐκέτ' ἔστι μοι vielmehr mit dem Machwerk eines stümpernden Versificators zu thun haben, der sich das ovnét' fou aus 1146 erborgte, und man wird aufhören ihn durch Eur. Iph. A. 1281 ποὐπέτι μοι φῶς | οὐδ' ἀελίου τόδε φέγγος zu vertheidigen (Nauck 3 Anh. 155) oder durch Aenderungen wie οὐκέτ' εἰσορῶ (Nauck) oder οὐκ ἔτ' ἔστ' ἰδεῖν (F. W. Schmidt de ub. II 28) lesbar zu machen. Die Vertheidigung durch Iph. A. 1281 u. ähnl. ist desshalb unhaltbar, weil der Schluss von 1144 οὐκέτ' ἔστι μοι zusammen mit dem von 1146 οὐκέτ' ἔστι σοι eine dürftige Aermlichkeit verrathen würden. Und so lasse man auch das armselige ὄλωλ' ολωλα nun auf sich beruhen. Dass der Interpolator plump genug war, auch in der nächsten Umgebung seine Anleihen zu machen, kann der seit Wunder allgemein getilgte Vers 684 lehren καί μοι τάδ' ἦν πρόρρητα καὶ τοιαῦτ' ἔδρων, wo die Worte καὶ τοιαῦτ' ἔδρων aus 688 (κάδρων τοιαῦτα) einfach heraufgenommen sind. Es ist naturgemäss und menschlich, dass Herakles zunächst dem Bewusstsein von der Unabwendbarkeit seines Unterganges einen schmerzlichen Ausdruck giebt:

Wenn auch nicht in so albern larmoyanter Weise wie uns die Interpolation ὅλωλ΄ ὅλωλα, φέγγος οὐπέτ' ἔστι μοι überreden möchte. Dann, nach der Pause eines kurzen Besinnens, wendet er sich dazu, die Vorkehrungen für die Kundgebung seines letzten Willens zu treffen:

ἴθ', ὧ τέκνον πατήρ γὰρ οὐκέτ' ἔστι σοι· κάλει τὸ πᾶν μοι σπέρμα σῶν ὁμαιμόνων, κάλει δὲ κτέ.

Wäre es nicht mehr als wunderlich, wenn der Sprechende gleichsam in einem Athem fortsahren wollte οἴμοι, φρονῶ δὴ ξυμφορᾶς εν' ἔσταμεν. εθ', ὧ τέκνον κτέ.? Nach φρονῶ δὴ ξυμφορᾶς εν' ἔσταμεν, d. h. nachdem er sich der vorliegenden Situation voll bewusst geworden, erwägt er vielmehr einen Moment, was unter diesen Um-

ständen zu thun, und fährt dann von Neuem anhebend (daher das Asyndeton) fort: ἴθ', ὧ τέκνον πατὴρ γὰρ οὐκέτ' ἔστι σοι | κάλει τὸ πᾶν μοι σπέρμα κτέ. Das Distichon (1143 und 1145) nimmt, wie man leicht bemerkt, gedanklich eine gesonderte Stellung ein und ist bei dem Vortrag durch ein kurzes Innehalten zu markiren.

Wollte jemand einwenden, dass der erwähnten symmetrischen Gliederung auch so genügt würde, dass man 1143 und 1144 (mit Beibehaltung des letzteren) zusammenfasste (entsprechend 1141-1142) und 1145-1150 (entsprechend 1151-1156) mit Beibehaltung des letzteren, so übersähe man drei Momente. Nämlich erstens, dass offenbar loù loù bis ίν' ἔσταμεν eine gemeinsame Gruppe bilden, also mit Beibehaltung von 1144 sich vielmehr ein Tristichon ergeben würde und somit die Symmetrie den beiden Versen des Hyllos (1141-42) gegenüber verletzt würde. Zweitens wäre übersehen, dass sich 1144 nicht in probabler Weise emendiren lässt. auch 1144 οὐκέτ' ἔστι σοι überliefert, so müsste man allerdings diese Worte als aus 1146 durch Abirren des Auges eingedrungen ansehen und man wäre im Rechte lediglich nach den Forderungen des Gedankens die Ueberlieferung etwa durch ein οὐκέτ' εἰσορῶ zu 'ersetzen'. So aber ist οὐκέτ' ἔστι μοι überliefert, ein deutliches Zeichen, dass wir den Vers eines Interpolators vor uns haben, der ohne viel zu suchen aus der nächsten Umgebung seine Flickereien erborgte. Die allein noch mögliche Annahme, dass odnér' kort oot aus einem ursprünglich durch Abirren des Auges eingedrungenen οὐκέτ' ἔστι μοι vielleicht durch einen Corrector nachträglich in οὐκέτ' έστι σοι verbessert sei, empfiehlt sich sicherlich nicht durch Einfachheit. — Drittens würde man auch die durchaus begründete Nauck'sche Athetese von V. 1156 ausser Augen setzen. Zumal das gegen öcol πάρεσμεν (1155) geltend gemachte Bedenken Naucks ist unwiderleglich. Erkennt man aber letzteres an und acceptirt den überaus leichten Vorschlag Naucks ήμεῖς δέ σοι πάρεσμεν, so ist auch der Stab über 1156 gebrochen.

Dass die nach Annahme der Nauck'schen Athetese von 1156 hervortretende Corresponsion zwischen 1146—1150 und 1151—1155 vom Dichter beabsichtigt ist, lässt sich noch von einem anderen Gesichtspunkte aus deutlich machen. Die Entgegnung des Hyllos entspricht inhaltlich Punkt für Punkt auf das genauste den Worten des Herakles, und zwar geht sie in zurücklaufender Bewegung von dem Schlussgedanken der Weisungen des Herakles zu ihrem Anfangspunkt zurück; sie erledigt die einzelnen Weisungen in umgekehrter Reihenfolge:

## ΗΡΑΚΛΗΣ.

ίθ', ὧ τέκνον πατὴς γὰς οὐκέτ' ἔστι σοι κάλει τὸ πᾶν μοι σπέρμα σῶν ὁμαιμόνων, κάλει δὲ τὴν τάλαιναν 'Αλκμήνην, Διὸς μάτην ἄκοιτιν, ὡς τελευταίαν ἐμοῦ φήμην πύθησθε θεσφάτων, ὅσ' οἶδ' ἐγώ.

1150

## ΥΛΛΟΣ.

άλλ' οὖτε μήτης ἐνθάδ', άλλ' ἐπαπτία
Τίουνθι συμβέβηπεν ὥστ' ἔχειν ἔδοαν,
παίδων δὲ τοὺς μὲν ξυλλαβοῦσ' αὐτὴ τρέφει,
τοὺς δ' ἂν τὸ Θήβης ἄστυ ναίοντας μάθοις'
ἡμεῖς δέ σοι πάρεσμεν, εἴ τι χρή, πάτες.

1155

Es erhellt, dass für eine derartige inhaltliche Corresponsion die Anwendung des gleichen Megethos sich als das natürlichste Mittel darbietet, die inhaltliche Uebereinstimmung auch formal zum Ausdruck zu bringen. Wir werden weiter unten erörtern, dass der Dialog zwischen Herakles und Hyllos nach dem Schlusse der längeren Rede des Herakles (1112 ff.) in symmetrischer Gliederung gehalten ist.

755 sagt Hyllos:

οδ νιν τὰ πρῶτ' ἐσεῖδον ἄσμενος πόθφ.

755

Aber πόθω ist dunkel, wie Nauck richtig bemerkt. Eine Erklärung von ἄσμενος πόθω wie laetus ob desiderium tandem aliquando expletum gehört zu jenen Interpretationskünsteleien, deren sich die heutige Kritik mit Recht immer mehr entäussert. 'Legt ihr nichts aus, so legt ihr was unter!' Aber wenn Nauck zweifelnd fragt: vielleicht ἄσμενος μολών? so ist die Verderbniss eines μολών in πόθω eben kein wahrscheinlicher Vorgang, so wenig wie sich etwa ein παρών empfehlen dürfte. Nehmen wir an, dass πόθω der Versuch eines Correctors ist, einen lückenhaft gewordenen Vers zu vervollständigen, so ergiebt sich eine leichte Emendation. Wollte nämlich Hyllos seine damalige Stimmung wiedergeben, den freudigen Moment, wo der μαστής πατρός den Ersehnten endlich wiedersieht, so konnte der Sohn mit warmer Empfindung sagen:

οὖ νιν τὰ πρῶτ' ἐσεῖδον, εἶδον ἄσμενος.

Das ἐσεῖδον, εἶδον wurde sich jenen zahlreichen Beispielen anreihen, welche die Interpreten zu Eur. Bacch. 1065 κατῆγεν, ἦγεν, ἦγεν oder zu Med. 1252 κατίδετ βόετε gesammelt haben. Wenn mit Präpositionen zusammengesetzte Verben wiederholt werden, so lässt der poetische Sprachgebrauch in der Wiederholung entweder das Verbum

weg, oder aber die Präposition und setzt im letzteren Falle nur das einfache Verbum: Kühner Ausf. Gr. <sup>2</sup> II, 1, 479 Anm. Der Grund der Wiederholung wäre hier kein bloss rhetorischer: jedes der beiden Verba hat eine adverbielle Bestimmung bei sich.

Hyllos schildert die Rückkehr des Lichas zu Herakles 756 f.:

μέλλοντι δ' αὐτῷ πολυθύτους τεύχειν σφαγὰς κῆρυξ ἀπ' οἴκων ἵκετ' οἰκεῖος Λίχας, τὸ σὸν φέρων δώρημα, θανάσιμον πέπλον.

Was in dem unter dem Einflusse von ἀπ' οἴκων verderbten οἰκεῖος verborgen liegt (οἰκοῖοσ hat die erste Hand des La), dürfte sich ermitteln lassen. Dass aber οἰκεῖος wirklich verderbt ist, zeigt die Rathlosigkeit der Erklärung. Der Scholiast erinnert ἐλέγετο ὁ Λίχας σύντροφος εἶναι "Τλλου. Nach dem Schol. zu Apoll. Rhod. 1, 1212 soll er der Erzieher des Hyllos gewesen sein. Andere meinen, οἰκεῖος heisse Lichas, vielleicht weil er zum Gefolge des Herakles gehörte. Immer bleibt der Ausdruck οἰκεῖος unbestimmt und vage und nach ἀπ' οἴκων nur lästig. Nauck Anh. 157: 'οἰκεῖος ist schwerlich richtig'.

Der Dichter schrieb wohl:

κῆρυξ ἀπ' οἴκων ἵκετ' ἀκύπους Δίχας.

Dasselbe Beiwort braucht Euripides Hel. 243 von dem Gotte der κήρυκες, von Hermes: τὸν ἀκύπουν ἔπεμψε Μαιάδος γόνον. Die Verderbniss wurde durch die Schreibung ἀκύπος nahe gelegt. Bei Sophokles findet sich das Wort noch O. C. 1093. El. 699, hier an derselben Versstelle.

767 ff. wird das Sichanschmiegen des Gewandes geschildert:

ίδοως ανήει χοωτί, και ποοσπτύσσεται πλευραϊσιν αρτίκολλος, ώστε τέκτονος, χιτων απαν κατ' άρθρον κτέ.

Das überlieferte προσπτύσσετο corrigirte Musgrave in προσπτύσσεται. Mehrfach anstössig ist aber das ώστε τέπτονος. Einmal kann es nicht in dieser Weise nachhinken, daher Bergk nach Anleitung eines den Gedanken nur näher erläuternden Scholion sogar an den Ausfall eines ganzen Verses dachte: eine Vermuthung, welche durch Dindorfs Observation, dass nämlich der Scholiast sein νεαρὰ κόλλη aus dem auch uns vorliegenden ἀρτίπολλος bildete, nicht begünstigt wird. Lassen wir also den Gedanken an eine Lücke als unbegründet fallen, so ist weiter hervorzuheben, dass ὑπό bei ὥστε τέπτονος unentbehrlich erscheint, daher Herwerden an ἐπ τέπτονος dachte. Beide Schwierigkeiten werden gehoben durch die Annahme, dass ehemals

die Ausgänge der Verse 767 und 768 vertauscht wurden. Der Dichter gab wohl:

χώς πρός τέκτονος πλευραϊσιν άρτίκολλος ων προσπτύσσεται χιτων απαν κατ' άρθρον κτέ.

Das χώς d. i. καὶ ώς wie O. C. 763. Das Participium ist auch in der Schilderung des Herakles von derselben Sache gebraucht 1053 πλευραΐοι γὰρ προσμαχθέν (näml. τὸ ἀμφίβληστρον). Damit stimmt dann genau überein der Scholiast: ώς ὑπὸ τέπτονος καλῶς συγκεκολλημένος. Durch die Wahl des Participium paraphrasirt er ἀρτίκολλος ών, durch συγκεκολλημένος erläutert er die Verbindung des ἀρτίκολλος mit dem Dativ (vgl. Hesych. ἀρτίπολλα· ἡρμοσμένα), durch καλῶς συγκεκολλημένος das άρτίπολλος, durch ὑπό das mehr poetische πρός (gerade wie der Scholiast 1132 das πρός durch ὑπό erklärt), ὡς und τέπτονος hat er als der Erläuterung nicht weiter bedürftig beibehalten. Aus dem Umstande, dass die Paraphrase πλευραίσιν nicht ausdrücklich erwähnt, wird man nicht die Folgerung ziehen dürfen, dass etwa πλευραΐσιν aus der zweiten Stelle (1053) hier beigeschrieben sei. Denn συγκεκολλημένος deutet darauf, dass auch der Scholiast das πλευραΐσιν las. Vermuthungen also wie καὶ προσπτύσσεται | ὢν ἀρτίπολλος ώστε τέπτονος γερί | γιτών ἄπαν κατ' ἄρθρον oder ähnliche wären (auch ganz abgesehen von ihrer Willkür) verfehlt. Auch ein καὶ πρὸς τέκτονος | πλευραῖσιν ἀρτίκολλος ώς προσπτύσσεται | γιτών ἄπαν κατ' ἄρθρον, woran man allenfalls denken könnte, wäre weniger gut, insofern das Participium ἀρτίπολλος ἄν dann verloren ginge, und insbesondere weil die Vergleichungspartikel einen geeigneteren Platz neben πρὸς τέπτονος als hinter ἀρτίπολλος finden dürfte. Die Umstellung ist geboten, nicht nur wegen des sonst nachschleppenden πρὸς τέπτονος, sondern auch desshalb, weil erst bei der Nachstellung von προσπτύσσεται und bei der engen Zusammenfassung von χώς πρός τέπτονος | πλευραΐσιν ἀρτίπολλος ών der Zusatz ἄπαν κατ' ἄρθρον seine Berechtigung erhält. Richtig observirte nämlich Blaydes p. 306: ἄπαν κατ' ἄρθρον after πλευραίσιν seems superfluous, ein Bedenken, das auch Nauck Anh. 158 theilte. -Unter der Annahme des πρός τέπτονος gewinnen wir zugleich für die Versetzung der Versausgänge eine befriedigende Erklärung.

Herakles schleudert den Lichas gegen einen Meerfelsen; die Wirkung wird in 781 f. vorgeführt:

κόμης δὲ λευκὸν μυελὸν ἐκραίνει, μέσου κρατὸς διασπαρέντος αϊματός δ' ὁμοῦ.

Die Unzuträglichkeiten des bei Ath. II p. 66 A ohne eine Abweichung citirten Textes findet man von Meineke Beitr, zur phil. Krit. der Ant. 42 A. hervorgehoben. Mag vielleicht κόμης noch allenfalls Vertheidiger finden, insofern 'nach Zerschellung des Schädels das Hirn am Haar herabfloss' (Schneidewin-Nauck z. d. St.), eine Erklärung, in der freilich das herabsliessen dem Texte fremd bleibt, so ist die Verderbniss in dem folgenden Verse um so handgreiflicher. Aus der Ansicht Bergks, dass nach 782 ein Vers ausgefallen, dürfte nur das Unvermögen hervorblicken, die Stelle zu heilen. Der Inhalt eines derartigen Ausfalls wird nicht angegeben. Wir setzen Meinekes Worte her: 'wie will man διασπείρεσθαι vom zersprengten Haupte gesagt rechtfertigen? Will man aber διαρραγέντος schreiben, so ist wieder αξμα διαροηγνύναι eine alberne Ausdrucksweise'. Die Consequenz aber, die derselbe Kritiker aus diesen Beobachtungen zog, dass-wir es nämlich in den beiden Versen mit einem fremden Zusatze zu thun hätten, muss auch abgesehen von dem äusseren Zeugniss des Athenäus verworfen werden. Obwohl auch das Citat des Athenäus nicht zu gering anzuschlagen ist. Denn, wie schon L. Spengel hervorhebt Philol. XXI 346, nicht Athenäus erwähnt die Verse des Sophokles, sondern Apollodorus der Athener: 'Wir werden dadurch aus dem dritten Jahrhundert nach Christus anderthalbhundert vor Christus geführt'. Aber wichtiger noch ist: Wenn Meineke zur Bestätigung die ästhetische Bemerkung hinzufügt, dass Sophokles' fein gebildeter Sinn so widerliche und ekelhafte Schilderungen überhaupt verschmähe, so muss dies Urtheil geradezu als unlogisch bezeichnet werden. Denn da das Widerliche und Ekle, das Meineke hier empfindet, gerade durch den Zusatz αίματός θ' όμοῦ hervorgerufen oder doch wesentlich verstärkt wird, diese Worte aber neben πρατός διασπαρέντος eine sprachliche Unmöglichkeit enthalten, so erhellt, dass die höhere Kritik erst einzusetzen hat, nachdem die Texteskritik ihre Schuldigkeit gethan hat. Zu schnell stimmte also Bernhardy bei Grundr. 3 II, 2, 378: 'Als ein unfeines Emblem hat man 781 f. erkannt'. Darf man bei dem ὁμηρικώτατος füglich an Homer erinnern, so dürfte man gegenüber einem Verse wie Il. P 297 έγκέφαλος δὲ πας' αὐλὸν ἀνέδραμεν ἐξ ώτειλῆς | αίματόεις und bei der Natürlichkeit der Alten in solchen Dingen nicht einmal an dem αίματός θ' όμοῦ, geschweige an der Bemerkung, dass das Hirn aus dem zerschellten Haupte drang, von Seiten des blossen Geschmacks Anstoss zu nehmen berechtigt sein. Dennoch glauben auch wir nicht an Herstellungen wie αίματορρύτου oder αίματοσταyou, die, ohne wirkliche Wahrscheinlichkeit, einen tiefer liegenden Schaden nur übertünchen. Ich kann nicht umhin hier an eine kleine Lücke zu denken, die vielleicht durch das vorausgehende  $ENTO\Sigma$  veranlasst wurde, und die dann ein Corrector wie gewöhnlich an falscher Stelle durch das in jeder Beziehung verfehlte, als Vorstellung in solchem Zusammenhange übrigens so naheliegende  $\alpha \tilde{\iota} \mu \alpha \tau \acute{o} \varsigma \vartheta \acute{o} \mu o \tilde{\iota} \omega \tilde{\iota}$  ausfüllte. Wir schreiben:

κόμης δὲ λευκὸν μυελὸν ἐκραίνει, μέσου κρατὸς διασπαρέντος (ἐκ πεσ)ήματος.

Vielleicht, dass durch denselben Corrector, der den Rest von ἐκ πεσήματος in αἴματός [θ' ὁμοῦ] ergänzte, eben mit Rücksicht auf sein αἵματός θ' ὁμοῦ ein ehemaliges διαρραγέντος in ein ihm allgemeiner erscheinendes διασπαρέντος corrigirt wurde. Gegenüber dem μέσον κρατός will nur ein διαρραγέντος passend erscheinen. Auf das gut tragische πεσήματος (Ai. 1033) bezieht sich vielleicht Hesychius πεσσήματος πτώσεως, πτώματος, wie man ebendas. πεσσήματα πτώσεις auf Aesch. Suppl. 937 ἀλλὰ πολλὰ γίγνεται πάρος | πεσήματ ἀνδρῶν κτέ. beziehen will. Vgl. ebend. πέσημα πτῶμα.

Dürfte das αἴματός θ' ὁμοῦ, das sich bisher einer ansprechenden Emendation entzog, einem Corrector zur Last fallen, so sind dagegen auch wir geneigt in κόμης einen Schreibfehler zu erkennen. κόμης ist schon desshalb wenig glaublich, weil das λευκὸν μυελὸν ἐκραίνει keines localen Genitivs bedarf (Eur. Cycl. 402 ἐγκέφαλον ἐξέρρανε), um so weniger als das μέσου κρατὸς διαρραγέντος unmittelbar nachfolgt. Gegenüber dem letzteren wäre Bothes oder Naucks κόρσης (statt κόμης) nur überflüssig. Das Richtige ist wohl:

κοπῆ δὲ λευκόν μυελόν ἐκραίνει μέσου κρατός διαρραγέντος ἐκ πεσήματος.

d. h. durch den Schlag, den Stoss (πρὸς — πέτραν) macht er das weisse Hirn hervordringen u. s. w. Soph. fr. 435, 3 φλοίσβου μετὰ κοπὴν (κόπον Brunck) καθημένοις. So heisst es von dem Kyklopen bei Eur. Kykl. 401 f. παίων πρὸς ὀξὸν στόνυχα πετραίου λίθου | ἐγκέφαλον ἐξέρρανε κτέ. Und bei Homer ι 290 f. σὺν δὲ δύω μάρψας ὡς τε σκύλακας ποτὶ γαίη | κόπτ' ἐκ δ' ἐγκέφαλος χαμάδις ὁέε, δεῦε δὲ γαῖαν.

Ein κοπῆι wurde in κοπῆς, dann in κόμης verschrieben. Wegen der Analogie mit παίων — ἐγκέφαλον ἐξέφρανε in der Stelle des Euripides und auch an sich wird κοπῆ einem etwaigen κοπείς vorzuziehen sein: Herakles bleibt bei dieser Schilderung der Wirkung des Wurfes (ἐκραίνει, er lässt hervorquellen) noch Subject.

810 ist überliefert:

εί θέμις δ' ἐπεύχομαι΄ θέμις δ', ἐπεί μοι τὴν θέμιν σὺ προὔλαβες, πάντων ἄριστον ἄνδρα τῶν ἐπὶ χθονὶ πτείνασ' πτέ.

810

Man nahm aus den geringeren Handschriften προύβαλες auf, aber auch darin steckt ein Schreibfehler. Nauck bemerkt Anh. 158 richtig: 'Was der Sinn fordere, haben die Scholien erkannt: ἐπεὶ σὺ προτέρα τὴν θέμιν ἀπέρριψας καὶ παρεῖδες'. Wenn aber Nauck προυσελείς vorschlägt (ein Wort, dessen Herstellung sich dieser Gelehrte auch sonst angelegen sein liess) und diese Vermuthung für sicher zu halten scheint (vgl. Phil. 450 Anh. 148), so wird dabei ignorirt, dass das προτέρα des Scholiasten nicht zum Ausdruck ge-Denn mag man auch, wie neuerdings versucht wurde, in dem etymologisch schwierigen προυσελεῖν ein Compositum erkennen wollen, dessen erster Bestandtheil durch προ- gebildet werde — 'das vorgesetzte moo bezeichnet dann nicht etwa ein zeitliches prius. sondern dass etwas vor Aller Augen geschieht, wie in moonnlanker, womit eben unser προύσελεῖν erklärt wird, und προαγορεύω "öffentlich reden, öffentlich bekannt machen": W. Clemm in Ritschls Act. soc. ph. L. I 85. Und auch Nauck selbst hat niemals an eine derartige Bedeutung denken mögen, weder aus den Stellen, an denen das Wort überliefert (Arist. Ran. 730) oder annähernd überliefert ist (Aesch. Prom. 437, vgl. Aelian. ep. rust. III), noch aus den Erklärungen der Lexicographen und Grammatiker (Hesych. v. προσέλει und προυγελείν, Schol. Ar. Ran. 730, Suid. v. προσελούμεν, Etym. M. 690, 11) lässt sich das zeitliche prius erhärten, ebenso wenig wenn man die übrigen Stellen in Rücksicht zieht, an denen ein προυσελεῖν vermuthungsweise hergestellt wurde: Aesch. Prom. 113 (von Nauck, Wecklein Stud. zu Aesch. 36), Soph. O. R. 1483 (von Th. Gomperz, M. Schmidt und Nauck), Phil. 450 (von Nauck). Gerade dieser Begriff aber, das zeitliche prius, wie Nauck nach dem Scholion richtig hervorhob, wird hier gefordert: 'ich bin aber im Rechte, da du das Recht zuerst mit Füssen tratest u. s. w.'. Wir haben also, wenn nicht alles trügt, ein Compositum herzustellen, in dem das noo- wie in einer grossen Zahl von Composita das zeitliche prius, das zuerst, früher (etwas thun) zum Ausdruck bringt und in dessen Simplex bereits das ἀπέρριψας καὶ παρείδες des Scholiasten zur Geltung kommt. Wir wollen wenigstens auf dieses muthmassliche Ziel der Emendation hingewiesen haben, uns ist bisher nichts ansprechendes gelungen. Ein ἐπεί μοι την θέμιν σὺ προυπάτεις wäre kaum statthaft, nicht nur weil das Compositum προπατεῖν heute, wie es scheint, nicht nachweisbar ist, sondern weil vielmehr ein Aorist oder ein Perfectum zu erwarten wäre. Das προύβαλες, mit dem sich die Herausgeber gegen Naucks Einsprache bisher begnügten, ist unstatthaft, weil man προβάλλειν θέμιν nicht in dem Sinne von proicere, das Recht wegwerfen, gebrauchen\*) kann, noch weniger aber in dem hier geforderten Sinne des 'zuerst wegwerfen', insofern zwar ἀποβάλλειν oder besser ἀποβάλλεσθαι δίκην denkbar, nicht aber einfach βάλλειν δίκην oder θέμιν. Nur aber wenn βάλλειν θέμιν möglich wie πατεῖν θέμιν, wäre προύβαλες haltbar. βάλλειν kann die Note von Schneidewin-Nauck zu 940 mit Nutzen eingesehen werden. Die Erklärung des Scholiasten προτέρα την θέμιν ἀπέρριψας, die auch W. im Philol. Anz. 1873 S. 295 für die allein statthafte hält, trifft also das Rechte im Hinblick auf die hier zu fordernde Lesart, nicht im Hinblick auf die auch dem Scholiasten bereits vorliegende Lesart προύβαλες.

Bei den Worten, mit welchen Hyllos seinen Bericht beendet:

τὴν θέμιν σὰ προύβαλες, πάντων ἄριστον ἄνδρα τῶν ἐπὶ χθονὶ πτείνασ', ὁποῖον ἄλλον οὐκ ὄψει ποτέ

musste sich ein aufmerksamerer Zuhörer der Verse erinnern, mit denen Deianeira an gleich significanter Stelle beim Beginn des ersten Epeisodion die Schilderung ihrer Lage abschliesst 175 ff.:

> έππηδᾶν έμέ 175 φόβφ, φίλαι, ταρβοῦσαν, εἴ με χρὴ μένειν πάντων ἀρίστου φωτὸς ἐστερημένην.

810

Der Schlusssatz der ersten Strophe des vierten Stasimon lautet bei Nauck nach Wunder:

πῶς γὰο ἂν ὁ μὴ λεύσσων ἔτι ποτ' ἔτι πόνων ἔχοι θανών λατρείαν; 830

Mit diesen Worten hat sich die Kritik der Neueren nicht sorgfältig beschäftigt. Vieles wurde versucht, nur die Lücke im La blieb gänzlich unbeachtet: ἔτι ποτὲ ἔτ' ἐπίπονον in codice, relicto post ποτέ septem fere literarum spatio. Die Stelle ist methodisch nicht ohne Interesse: über dem Bestreben, sie lesbar zu machen, hat man wie so oft die Frage vernachlässigt, welches denn als

<sup>\*)</sup> Vgl. Wunder Emend. 57: Pro certo enim habendum est, neminem umquam Graecorum τὴν θέμιν τινὶ προβάλλειν ita aut dixisse aut dicere potuisse, ut significaret, quod scholiasta vult, iustitiam abiicere, violare.

die älteste Ueberlieferung anzusehen sei, über der emendatio die recensio. Der Weidmann'sche Text Naucks hielt es nicht der Mühe werth, die Lücke des La anzumerken, freilich in einer adnotatio critica angustissimos ad fines restricta (praef. IV), geschweige dass man sich bemüht hätte, sie auszufüllen. Gegenüber einer Handschrift von der Bedeutung des La ist dies gerade so wenig zu billigen, wie wenn etwa Blaydes' Ausgabe zu 1250 die Rasur im La (in δειπνύς) einfach mit Stillschweigen übergeht. Jahrb. f. Phil. Suppl. VII 441 f. glaubt die Stelle 'zum Theil in sicherer und methodischer Weise' emendiren zu können durch Ett ποτ' ἐπίπονον δέγοιτ' ἄνω λατρείαν, d. h. ohne der im La offen gelassenen sieben Buchstaben Erwähnung zu thun. Gerade wie aber oben 146 die tres literae erasae des La (entsprechend dem opoδρότης der Scholien) auf βία führten und sich das οὐδέν somit als fremde Zuthat herausstellte, so ist es hier die Aufgabe der Kritik, die septem literae auszufüllen. Diese sieben Buchstaben, deren Raum von dem Schreiber des La offen gelassen, können kaum andere gewesen sein als:

830

Von hier hatte die Herstellung auszugehen. Der Schreiber des La liess θανάτφ aus, weil bereits in dem Vorgänger des La θανών eingedrungen war, ein Wort, das, wie sich jetzt deutlich herausstellt. Wunder richtig als Glosse zu ὁ μὴ λεύσσων erkannt hat (Emend. 68), ut θανών apertum glossema eiiciatur, wie auch Bergk urtheilte Adn. cr. LIX. Zugleich erhellt jetzt nach θανάτω, wie richtig Wunder geurtheilt hatte, wenn er das zweite, jedenfalls überflüssige ετ' strich (so auch Wecklein a. a. O. 442) und das auf einen Interpreten deutende Adjectiv ἐπίπονον in πόνων (λατρείαν) verwandelte. Gut hatte schon Wunder diese Aenderung begründet Emend. 68 mit den Worten: Adjectivum autem έπίπονον eo minus mirabere ab interprete substantivo πόνων suprascriptum esse, cum simillimam interpretationem in eadem forma dicendi adscriptam videamus Aiac. v. 888: ἐμέ γ' τὸν μακοῶν ἀλάταν πόνων. quem versum a scholiasta adnotatum est: τον ἐπιπόνως πλανηθέντα. Es war hinzuzufügen, dass die Erklärung durch ἐπίπονον einem Interpreten durch Erinnerung an 653 f. vvv 6' "April olorondels &έλυσ'(?) επίπονον άμέραν besonders nahe gelegt wurde.

Auf Grund dieser Darlegung ergiebt sich die durch den Zusammenhang geforderte Lesart:

πῶς γὰρ ἄν ὁ μὴ λεύσσων ἔτι ποτὲ θανάτω πόνων ἔχοι λατρείαν;

830

Wie kann der Abgeschiedene je noch dem Thanatos Frohndienste Das auch räumlich an einander gerückte πόνων ἔγειν λατοείαν läuft auf ein πόνους λατοεύειν, wie λατοείαν έχειν auf ein λατρεύειν hinaus, wie Wunder und Nauck richtig anmerken (Ai. 564 θήραν ἔχειν). Daher auch der Dativ wie bei λατρεύειν (Tr. 35. O. C. 105). θανάτω ist persönlich zu fassen, wie in der nächsten Strophe 834 ου έτεκε θάνατος, έτρεφε δ' αίόλος δράκων. Die Frage, welche die Mädchen am Schlusse aufwerfen, wie könnte der Abgeschiedene jemals noch dem Thanatos Frohndienste leisten: diese Frage erscheint individueller und von naiverem Gepräge, als der sich zunächst Jedermann am Schlusse aufdrängende Ausdruck: wie kann er noch nach dem Tode Mühen auf sich nehmen? derselbe Gedanke, der auch Wecklein passend erschien in dem von ihm befürworteten ἔτι ποτ' ἐπίπονον δέχοιτ' ἄνω λατφείαν. danklich stehen sich also beide Fassungen ziemlich nahe; nur die Herstellungswege gehen aus dem schon bemerkten Grunde auseinander. Auch darin stimmen wir überein, dass wir das  $\delta$   $\mu\dot{\eta}$ λεύσσων im Sinne eines θανών für gerechtfertigt halten, insofern sowohl der Zusammenhang an sich und insbesondere die nächsten Worte über diese Bedeutung einen Zweifel nicht aufkommen lassen. Aber es darf doch nicht unerwähnt bleiben, dass zwar βλέπειν, ὁρᾶν, δέρκεσθαι, nicht aber λεύσσειν absolut anderweitig vorzukommen scheint, was Wunder zuerst bemerkte und Köchly Ztschr. f. A. 1842 770 bestätigte. Wo aber zahlreiche und schlagende Analogien sprechen, wird man den Ausdruck δ μη λεύσσων zu schützen haben. Insofern mag dann allerdings die Schneidewin-Nauck'sche Note zu 829 f. zu Recht bestehen: 'Dichter sagen auch ohne ηλιον oder φάος für leben λεύσσειν, βλέπειν, ὁρᾶν'. Ein nach λεύσσων hinzugefügtes φάος, wofür Nauck nach Wunders Vorgange (φῶς Wunder, Dindorf, Bergk) dennoch eintreten möchte (Anh. 158), würde auch insofern schwer erträglich sein, als es von dem dazu gehörigen λεύσσων durch den Anhub einer metrischen Reihe getrennt einen übermässigen Nachdruck erhalten würde. Zu dem Wecklein'schen Versuche wäre im Einzelnen noch zu bemerken, dass bei der Empfehlung, die er seinem δέχοιτ' mit auf den Weg giebt, nämlich bei der Annahme einer Bezüglichkeit auf ἀναδοχάν die nach unserer Ansicht begründeten Bedenken Dindorfs und Meinekes gegen avaδογάν τελεῖν ignorirt werden.

Der Hergang der Corruptel lässt sich sogar schrittweise ver-

folgen, nämlich durch Annahme eines metrischen Correctors. Das eingedrungene θανών gab den ersten Anstoss. Indem θανών eingedrungen war, schrieb wohl ein Corrector statt des ehemaligen (ἔτι ποτὲ θανάτω πόνων ἔχοι λατφείαν) ein

έτι ποτ' έτ' επίπονον έχοι θανών λατρείαν

was nämlich metrisch aequivalent schien mit Zulassung der Auflösung des schweren Takttheils auch im dritten Fusse statt der dort vom Dichter gebrauchten Länge. Beide Lesarten liegen vermischt vor, die echte nur noch durch die offen gelassene Lücke und das somit unelidiert auftretende ποτέ kenntlich, in dem La

Mit der von uns empfohlenen Herstellung ἔτι ποτὲ θανάτω πόνων ἔχοι λατφείαν stimmt überein, dass in der Gegenstrophe 839 f.:

> νέσου θ' ὕπο φοίνια δολόμυθα πέντο' ἐπιζέσαντα

das in besonderer Zeile geschriebene Νέσ(σ)ου & ὅπο heute seit Hermanns Vorgang allgemein und mit Recht als Glossem (zu μελαγχαίτα) getilgt wird, wozu noch Bruncks Aenderung des φοίνια in φόνια und die nicht minder winzige Correctur Hermanns (δολίομυθα statt des überl. δολόμυθα) kommen, um das richtige Metrum zu gewinnen. Vielleicht, dass diese beiden kleinen Verderbnisse sich sogar gegenseitig erklären helfen, indem, wie öfters, bei der nachträglichen Ergänzung eines in δολόμυθα ausgelassenen Iota, dieser Buchstabe vielmehr irrig dem o des vorhergehenden Wortes beigefügt wurde. Wir schreiben also:

αμμιγά νιν αἰκίζει φόνια δολιόμυθα κέντο' (?) ἐπιζέσαντα. 840

Da übrigens πέντρα und ἐπιζέσαντα zwei Vorstellungen enthalten, die schlechterdings nicht mit einander zu vereinigen sind, so wird Blaydes mit einem auch von Nauck Anh. 159 mit Fug hervorgehobenen θέλατο' oder φίλτο' den Sitz des Fehlers getroffen haben. Dass kein vernünftiger Mensch, geschweige ein Dichter wie Sophokles, den Liebeszauber in einem Athem als φόνια δολιόμυθα πέντο' ἐπιζέσαντα, d. h. die Stacheln als tödtlich, listig berückend und zugleich als aufwallend oder aufzischend bezeichnen konnte, dies sollte allerdings kaum gesagt zu werden brauchen. Wir bedürfen also statt des névro' eines allgemeinen Begriffs, mit dem sich nicht nur φόνια (das wäre allein möglich mit πέντρα zu verbinden), sondern auch die beiden andern Attribute in sinnlich poetischer Belebung verbinden konnten. Das hat Blavdes richtig herausgefühlt, wenn er θέλκτο' oder φίλτο' vorschlug. Aber die Herstellung bleibt ziemlich zweifelhaft, nämlich weil es zu nahe liegt, in dem aus der Umgebung herausfallenden névro' nur ein ehemals (wie νέσσου θ' υπο) übergeschriebenes abgekürztes κενταύρου zu vermuthen, was dem Interpreten um so näher lag als der Dichter selbst 831 πενταύρου φονία νεφέλα gesagt hatte. Möglich wäre daher auch:

# κενταύρου φόνια δολιόμυθα δῶρ' ἐπιζέσαντα.

Wer der bisherigen Darlegung mit einiger Aufmerksamkeit folgte, mag nun selbst urtheilen, was von der Herstellung zu halten ist, die Dindorf noch in der ed. V P. Sc. in den Text zu setzen keinen Anstand nahm (ἄμμιγά νιν αἰπίζει | θηρὸς ὀλόεντα πέντρ' ἐπιζέσαντα und in der Strophe πως γαρ αν δ μη λεύσσων | φως ετ' επίπονον ἔχοι θανών λατρείαν;). Vgl. darüber Wecklein a. a. O. 442. Hinfällig ist zunächst die Voraussetzung Dindorfs (ed. tert. Ox.), dass das blosse μελαγχαίτα τ' | ἄμμιγά νιν αλκίζει | . . θέλκτο' im Hinblick auf den Kentauren undeutlich gewesen wäre. (Centaurus) simplici μελαγγαίτα appellatione vix potuit designari, urtheilt Dindorf, und dies in einer Strophe, in der lediglich von der Wirkung des verderblichen Geschenkes die Rede ist; deren erster Vers lautet: εί γάρ σφε Κενταύρου φονία νεφέλα, und deren letzter mit den θέλατο' ἐπιζέσαντα schliesst! Wir unterschreiben die Note Naucks: 'μελαγγαίτης konnte der δασύστερνος (557) ohne Nennung des Namens heissen, weil Κένταυρος eben vorhergeht'. Die Begründung vollends: verba φοίνια δολόμυθα ab interpolatore illata sunt pro uno adjectivo. quod haud dubie ὀλόεντα fuit, welche Dindorf Wunder (Emend. 76) nachschrieb und die eher wie ein Hohn auf eine gesunde Kritik aussehen, würden wir heute nicht erwähnen, wenn nicht noch Nauck Anh. 159 δολόμυθα oder vielmehr δολιόμυθα (empfohlen auch durch δολιόμητις, δολιόπους, δολιόφρων) zu tilgen gerathen hätte. fragen, in dem Kopfe welches Abschreibers oder Interpolators sich wohl ein δολόμυθα oder δολιόμυθα hätte einstellen sollen, d. h. ein Epitheton von poetischer Farbe und Bildung, durch welches mit sinnlich dichterischer Belebung so recht aus der Situation heraus den θέλκτρα oder φίλτρα selbst ein listiges Berücken der Deianeira zugeschrieben wird? φόνια geht auf die tödtliche Wirkung der φίλτρα, δολιόμυθα auf den berückend verführenden Reiz des Geschenkes, ἐπιζέσαντα auf das Ausbrechen der giftigen Wirkung und der damit verbundenen symptomatischen Erscheinungen (vgl. auch 702 ἀναζέουσι θρομβώδεις ἀφροί). -- Die Bemerkung Naucks zum Schlusse der Strophe, von dem wir ausgingen, Anh. 158: 'Mit Benutzung dieses Vorschlages (des Wunder'schen ὁ μη λεύσσων φῶς) möchte ich schreiben πῶς — λεύσσων | φάος ἔχοι πόνων λατρείαν' diese Bemerkung wird nach unserer obigen Auseinandersetzung keiner Widerlegung mehr bedürfen. Mit einer nach unten zu begründenden Aenderung (des προσέμιξεν in προσέλαμψεν) und mit Aufnahme der bereits oben (S. 35 ff.) begründeten Emendationen schreiben wir also die erste Strophe des vierten Stasimon in folgender Weise:

ἴδ' οίον, ὧ παῖδες, προσέλαμψεν ἄφαρ τοῦπος τὸ θεοπρόπον ἡμῖν τᾶς παλαιφάτου προνοίας, ὅ γ' ἔλακεν, ὁπότε τελεόμηνος ἐκφέροι τελλόμενος ἄροτος, ἀναπνοὰν τελεῖν πόνων τῷ Διὸς αὐτόπαιδι καὶ τάδ' ὀρθῶς ἔμπεδα κατουρίζει. πῶς γὰρ ἄν ὁ μὴ λεύσσων ἔτι ποτὲ θανάτω πόνων ἔχοι λατρείαν;

830

825

Wir haben bei der Behandlung dieses Chorliedes verschiedentlich Beischriften des Interpreten kennen gelernt, die durch ihr Eindringen den Text alterirten. Allgemein stimmt man heute überein, dass das vor 840 sich findende  $v\ell\sigma(\sigma)ov$   $\vartheta$ '  $\tilde{v}\pi o$  als eine derartige Beischrift zu tilgen war. Hält man diese Beobachtung fest, so wird es um so klarer, dass Dindorf einen richtigen Blick that, als er im Beginne von Antistr.  $\beta$ ' 852 ff. das das Metrum zerstörende, 854 hinter  $\tilde{\alpha}\gamma\alpha\kappa\lambda\ell\epsilon\iota\tau\acute{o}\nu$  überlieferte  $\tilde{\eta}\rho\alpha\kappa\lambda\ell\epsilon\iota\upsilon\sigma$  des La zu tilgen rieth und vor  $\tilde{\alpha}\gamma\alpha\kappa\lambda\ell\epsilon\iota\tau\acute{o}\nu$  die durch das Metrum und den Sinn indicirte

Lücke ansetzte. Schon Metr. 122 schrieb Dindorf: in antistropho v. 855 οὖπω ἀγάκλειτον Ἡρακλέους (alii libri Ἡρακλέα) post οὖπω quattuor excidisse syllabas, Herculis autem nomen ab interprete illatum esse in annotatione monui. Sophocles fortasse scripserat ουπω Ζηνὸς κέλως' ἀγάκλειτον. Gegenüber diesem rationellen Verfahren ist es heute nicht mehr an der Zeit, die früheren Versuche durchzusprechen (vgl. Blaydes p. 186), die wie selbst noch Meineke (Anal. Soph. 300) aus dem überlieferten ήρακλέους eine Emendation erzwingen wollten. Wenn aber auf Grund dieser fruchtbaren Bemerkung Dindorfs die versuchsweise Ausfüllung Ζηνός πέλως' seitdem bei Dindorf, Nauck u. a. im Texte figurirt, so war dies Verfahren übereilt. Ja Dindorf war so liebenswürdig, dem Worte κέλως auf diese Legitimirung hin die Aufnahme in das Lex. Soph. nicht zu versagen (257). Die Vermuthung Ζηνὸς κέλως' ist ver-Nicht nur dass der Ausfall eines Ζηνὸς πέλως' zwischen ουπω und αγαπλειτόν nicht den geringsten paläographischen Anhalt hat (das deutete auch Meineke an a. a. O. 299 ingeniosa quidem, at quae probabilitatis fines longe excedit, coniectura): es kommt hinzu, dass durch eine derartige Ausfüllung nicht einmal die Veranlassung für das Hinzufügen eines interpretirenden Hoanleoug klar wird, eine Forderung, die Wecklein Ars Soph. em. 33 mit gutem Rechte geltend machte. Dazu kommt drittens, dass bei einer derartigen Ausfüllung auch die Construction

> πέχυται νόσος, ὧ πόποι, οἶον ἀναφσίων 855 οὔπω = = ∪ = ἀγαπλειτὸν ἐπέμολε πάθος οἰπτίσαι.

schwierig bleibt wie vorher. Eine umsichtige Kritik hat im Auge zu behalten, dass wo möglich auch der Genitiv ἀναφσίων, über dessen Bedeutung man noch nicht eins ist (vgl. Kühner Ausf. Gr.<sup>2</sup> II 1, 340), bei der Ausfüllung eine deutlichere Beziehung erhält.

Gehen wir zunächst auf das paläographische Moment ein, so springt in die Augen, dass vor ἀγακλειτόν wohl am ehesten ein ἄνακτ' übersehen werden konnte

κέχυται νόσος, ὧ πόποι, οἶον ἀναρσίων οὔπω (- - ἄνακτ') ἀγακλειτὸν ἐπέμολε πάθος οἰκτίσαι.

855

Gerade so sagt die Chorführerin von Herakles 1044 f. πλύουσ' ἔφριξα τάσδε συμφοράς, φίλαι, | ἄναπτος, οΐαις οἶος ὢν έλαύνεται. Ebenso 155 ἄναξ von Herakles, 137 ἄνασσαν von Deianeira. Wir ziehen

dies also einem (ἄνδο') ἀγακλειτόν vor, was neuerdings in Vorschlag gebracht wurde. Haben wir damit das Rechte getroffen, so bleibt die weitere Aufgabe ein Wort zu ergänzen, durch welches sowohl die Construction erhellt als auch die Möglichkeit für den Interpreten gewonnen wird, ein erklärendes ἡρακλέους hinzuzufügen. Was kann nun, fragen wir, der Chor anders sagen wollen, als dass es sich hier um ein Leiden handelt, wie es den hochberühmten Herrscher selbst durch die ihm von seinen Feinden auferlegten Mühen niemals betroffen hatte? Das heisst, wir haben wohl nur das so oft von den ἀθλοι Ἡρακλέους gebrauchte Wort einzusetzen:

οίον ἀναρσίων οὔπω (μόχθοις ἄναπτ') ἀγαπλειτὸν ἐπέμολε πάθος οἰπτίσαι.

855

Die ἀναφσίων μόχθοι sind die dem Herakles von seinen Feinden, insbesondere also von Eurystheus bereiteten Mühen: ein Erklärer schrieb nach Interpretenart zu oder unter μόχθοις ein ἡρακλέους. Das Wort μόχθος von den ἄθλοι des Herakles 1101 ἄλλων τε μόχθων μυρίων ἐγευσάμην, 1170 ἔφασκε μόχθων τῶν ἐφεστώτων ἐμοὶ | λύσιν τελεῖσθαι.

Denselben Gedanken spricht Herakles 1046 ff. selbst aus ὧ πολλὰ δὴ καὶ θερμὰ . . . μοχθήσας ἐγώ· | κοὔπω τοιοῦτον οὔτ' ἄκοιτις ἡ Διὸς | προὔθηκεν οὔθ' ὁ στυγνὸς Εὐρυσθεὺς ἐμοί, | οἶον τόδ' ἡ δολῶπις Οἰνέως κόρη | καθῆψεν ὤμοις κτέ. Es ist der Gedanke, den auch der Scholiast zu unserer Stelle ganz richtig angiebt οἶον κακόν, φησίν, οὐδέποτε ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν συνέβη τῷ Ἡρακλεῖ, τοῦτο ἀπὸ τῶν ἰδίων αὐτῷ γεγένηται.

Da übrigens Nauck Anh. 159 zu 843 richtig bemerkt, dass man statt οὖτι ein αὐτή oder vielmehr αὐτά erwarten sollte, als Gegensatz zu ἀπ' ἀλλόθουν γνώμας, so wird man in der Gegenstrophe das 855 überlieferte ἀπέμολε des La nicht mit Triklinios in ἐπέμολε, sondern mit Meineke Beitr. zur ph. Kr. d. Ant. 49 in ποοσέμολε zu corrigiren haben, wodurch die Schlusssilbe von ἀγακλειτόν durch Position lang wird (entsprechend dem von Nauck empfohlenen αὐτά) und zugleich, worauf schon Meineke hinwies, der Gleichlaut mit dem entsprechenden Worte der Strophe (844 ποροσέβαλε) gewonnen wird. Nach Heinr. Schmidt Synon. I 483 wäre übrigens ἐπιμολεῖν nur hier in übertragener Bedeutung nachweisbar.

850 schliesst der erste Halbchor:

ά δ' έρχομένα μοῖρα προφαίνει δολίαν καὶ μεγάλαν ἄταν.

850

Nauck bemerkt: Bedenklich ist ἐρχομένα, da die Attiker Formen wie ἔρχωμαι, ἐρχοίμην, ἔρχου, ἔρχεσθαι, ἐρχόμενος, ἠρχόμην (von ἔρχομαι) vielleicht durchgängig gemieden haben: vgl. Elmslev Eur. Heracl. 210'. Ebenso Mél. Gréco-Rom. IV 5. Vgl. Thes. III 2074. Viele werden sich sträuben, einen malerischen Zusatz wie die 'heranschreitende' Moira anzutasten: O. C. 228 μοιριδία τίσις ἔργεται. Eur. Or. 977 f. ως παρ' ελπίδας μοῖρα βαίνει, und so vieles ähnliche. Insbesondere wird man das ἐπερχόμενον πῆμα Aesch. Pr. 98, eine Stelle, die natürlich Elmsley nicht entging, geltend machen. Aber es sei wenigstens darauf hingewiesen, dass die Verschreibung aus einem nicht minder charakteristischen έγθομένα gar leicht war. ἔχθομαι, exosus sum, ist für die Tragiker bekannt aus Aesch. Ag. 417 εὐμόρφων δὲ πολοσσῶν (?) ἔχθεται χάρις ἀνδρί (Hesych. ἔχθεται· μισείται) und Eur. Hipp. 1402. Euphorion bei Tzetz. ad Lycophr. 515 (Meineke Anal. Al. 40) ου δ' ήεισε πακου γάμου έχθομένη κρέξ. Vgl. Aesch. Pers. 909 στυγερᾶς μοίρας. Prom. 886 στυγνῆς πρὸς κύμασιν ἄτης und vieles Aehnliche von κήρ, μόρος, θάνατος u. a.

Nach der 862 schliessenden Strophe soll nach Meineke Anal. Soph. 300 ein Weheruf der Amme ausgefallen sein. Wäre diese Vermuthung begründet, so müsste er nach Analogie der folgenden Proanaphonemata den Umfang der katalektischen Dipodie haben, also etwa ἰώ μοι, wie Nauck Anh. 159 bemerkt, nicht aber ἰώ μοι μοι, wie Meineke vermuthet hatte und Dindorf nachschrieb ed. quint. P. Sc. Dass aber die Meineke'sche Vermuthung an sich verfehlt war, wird weiter unten dargelegt werden.

'Tl φημl', bemerkt Nauck, 'ist unrichtig, und schwerlich genügt Hermanns τl φημl; wofür Sophokles doch wohl λl ψω τι; (wie O. R. 1475) geschrieben hätte. Möglich wäre τl φῶμεν; Nach unserem Dafürhalten wäre auch τl φῶμεν; eine nichtssagende Bemerkung. Eine in der Situation begründetere Herstellung der verderbten Worte wird sich durch Betrachtung der folgenden Zeilen ergeben. Die Worte lauten in der Ueberlieferung:

ήχεῖ τις οὐκ ἄσημον, ἀλλὰ δυστυχῆ κωκυτὸν εἴσω καί τι καινίζει στέγη.

Dass aber οὐκ ἄσημον, ἀλλὰ δυστυχῆ | κωκυτόν keinen richtigen Gegensatz abgeben können, liegt auf der Hand. Blaydes vermuthete nach Anleitung des Scholion οὐ μικρόν, ἀλλὰ μέγα καὶ ἐξάκονστον, dass der Fehler in δυστυχῆ verborgen sei, und spielte mit Vermuthungen wie ἀλλὰ διαφανῆ, ἀλλὰ μάλα σαφῆ, ἀλλὶ ἄγαν σαφῆ, ἀλλὰ διαπρεκῖ, ἀλλὰ καὶ μέγαν. ʿAber die Vermuthungen διαφανῖ,

μάλα (or καὶ) σαφῆ, κἀμφανῆ, ἀλὶ' ἄγαν σαφῆ,' bemerkt W. im Philol. Anz. 1873 S. 294 gegen Blaydes, 'erklären die Ueberlieferung nicht.' Wenn W. selbst δύσθ ροον für δυστυχῆ vermuthet, so sehen wir nicht, wie er dies für 'wahrscheinlich' halten kann, da es weder der Ueberlieferung nahe kommt noch auch den Gegensatz klar zum Ausdruck bringt. Letzterem wäre nur dann genügt, wenn δύσθροον 'misstönend' vielmehr einen lauten Ton, d. h. den Gegensatz von ἄσημον bedeuten müsste. Die diplomatische Unwahrscheinlichkeit aller dieser Vermuthungen muss uns belehren, dass schon der Scholiast die fehlerhafte Lesart vor sich hatte und wie so häufig über die Verderbniss mit einer willkürlichen Interpretation hinwegging. In der That ist die Verderbniss weit weniger tiefgehend. Nicht die Stärke des Wehrufs, sondern die unglückverheissende Vorbedeutung hebt der Choreut hervor:

ήχεῖ τις οὐκ εὔσημον, ἀλλὰ δυστυχῆ κωκυτὸν εἴσω καί τι καινίζει στέγη.

Dass das überlieferte  $\tau \ell$   $\varphi \eta \mu \ell$ ; nicht das erste Komma zu schliessen, sondern entsprechend dem  $\xi \acute{\nu} \nu \epsilon_{\mathcal{S}} \delta \grave{\epsilon}$  (868) vor  $\tau \acute{\eta} \nu \delta \acute{\sigma}$   $\acute{\omega}_{\mathcal{S}} \kappa \tau \acute{\epsilon}$ . vielmehr das zweite chorische Komma zu eröffnen hatte, sah Hermann. Es ist dies nicht einmal als Aenderung der Ueberlieferung gegenüber zu betrachten, denn nur vor 862 ist ein  $\mathring{X}$  überliefert. Nachdem das  $o \acute{\nu} \kappa \epsilon \rlap{\nu} \sigma \eta \mu o \nu$ ,  $\mathring{\alpha} \lambda \lambda \grave{\alpha} \delta \nu \sigma \tau \nu \chi \check{\eta}$  hergestellt, ergiebt sich nun für das sinnlose  $\tau \ell$   $\varphi \eta \mu \acute{\ell}$  die eben so leichte als sinngemässe Aenderung:

εὐφήμει ήχεῖ τις οὐκ εὔσημον, ἀλλὰ δυστυχῆ κωκυτὸν εἴσω και τι καινίζει στέγη.

865

'Ein solches Komma (katalektische oder akatalektische Dipodie) enthält durchweg einen in sich abgeschlossenen Gedanken, in der Regel einen Ausruf, und wird ganz wie ein Vers behandelt; es kann also auf einen Vocal ausgehen, auch wenn der folgende Trimeter mit einem Vocal anfängt': Christ Metr. 1 365.

G. Hermann vertheilte die Verse 862-870, über die uns die Ueberlieferung des La nur mit einem  $\overset{\circ}{X}$  vor 862 belehrt, im Allgemeinen richtig inter tres primas chori virgines. Aber die Unklarheit, welche über diese Dinge unter den Editoren herrscht, liess Dindorf zu der Ansicht Bruncks zurückgreifen, welcher den Wechsel der Hemichorien statuirte, eine Ansicht, die handgreiflich schon durch die Dreizahl der Kommata ausgeschlossen wird. Der

unwissenschaftliche Dilettantismus, der auf diesem Gebiete sein Wesen treibt, kann kaum schärfer zu Tage treten als durch die Thatsache, dass dieselben Herausgeber, welche sonst jeder Frage nach der chorischen Vertheilung sorgfältig aus dem Wege gehen, hier ein dreimal wiederholtes HMIXOPION unbesehen in ihre Texte setzten. Diejenigen, welche neuerdings diesen Fragen näher traten, sind wenigstens darüber mit G. Hermann einig, dass man vielmehr die drei Hauptrepräsentanten des Chors anzusetzen hatte. Die Frage, auf welche heute einzugehen ist, kann also nur die sein: befand sich der Chor während dieser Kommospartie, die mit 862 ff. vorbereitet wird, in der Halbchorstellung oder in der Tetragonal-Oder mit anderen Worten: Sind jene drei Kommata dem Koryphäus und den beiden Parastaten als solchen (Tetragonalstellung) oder dem Koryphäus und den beiden Parastaten als Hegemonen, als Halbchorführern (Halbchorstellung) zuzuweisen? Frage können wir nach sorgfältiger Erwägung nur zu Gunsten der letzteren entscheiden. Leicht entschieden ist die Frage für diejenigen, welche, wie wohl jetzt die Mehrzahl der Forschenden, für die antistrophisch gegliederten Stasima des Sophokles und damit auch für das vorausgehende den Halbchorvortrag statuiren. Vertheilung von Strophe und Antistrophe an Halbchöre,' sagt Wecklein in dem Bericht über die die griech. Trag. betreffende Literatur d. J. 1876 S. 56, 'wird besonders schön an dem dritten Stasimon der Trach. 821-862 nachgewiesen'. Zugegeben, dass sich der Chor bis zum Schlusse der zweiten Antistrophe in der Halbchorstellung befand, so muss ein Eingehen auf die jetzt anhebende Epodos sofort ergeben, dass eine derartige Situation für einen Stellungswechsel d. h. für einen Uebergang aus der Halbchorstellung in die tetragonale nur ungeeignet war. Nachdem ἀντιστο. β' zu Ende gesungen, trifft das Ohr der Trachinischen Mädchen ein Jammerruf: πότερον έγω μάταιος, η κλύω τινὸς | οἴκτου δι' οἴκων ἀρτίως ὁρμωμένου; In solcher Situation ist es sicher das naheliegendste, dass sich die Mädchen zunächst ruhig und lauschend verhalten, und so fährt denn eine andere fort εὐφήμει ήχεῖ τις κτέ. Das Geräusch, ohne welches eine Stellungsveränderung nicht möglich war, würde einem derartigen Aufmerken wenig günstig sein: mit gespannter Aufmerksamkeit harren sie in ihrer bisherigen Stellung der Dinge die da kommen sollen. ausgesetzt also, dass das vorausgehende Stasimon durch Halbchöre vorgetragen wurde, so ergiebt sich im Einklang mit der gewahrten Halbchorstellung auch für die drei folgenden Kommata das Ansetzen der beiden Halbchorführer und des Koryphäus.

Wir haben Rh. Mas. XXXII 489 ff. (vgl. Fleckeis, Jahrb. 1878 ff. 2 ff.) derartige Triasfiguren bei Sophokles einer eingehenden Prüfung unterworfen. Wenn wir das vorliegende Beispiel dort noch bei Seite liessen (vgl. a. a. 0. 507), so geschah es in der Beschränkung auf diejenigen Stellen, bei welchen der feste Boden der Ueberlieferung ein sichereres Auftreten gestattete. Heute bleibt uns die Aufgabe zu prüfen, ob auch das vorliegende Beispiel mit den in jener Abhandlung niedergelegten Beobachtungen in vollem Einklang sei.

Zwei Beobachtungen waren es, welche wir für die Klasse der unter Koryphäus und Halbchorführer vertheilten Triasfiguren bei Sophokles erwiesen: 1) die Isomerie der Kommata, 2) das Vorangehen der Halbchorführer vor dem Koryphäus. Was zunächst die letztere Observation betrifft, so findet sie augenfällig auch an dieser Stelle darin ihre Bestätigung, dass auch hier das dritte Komma 868 ff. ξύνες δὲ | τῆνδ' ὡς ἀηδῆς καὶ συνωφουωμένη χωρεῖ πρὸς ἡμᾶς γραῖα σημανοῦσά τι das der Ankündigung der neu auftretenden Bühnenperson ist, eine Function die bekanntlich für gewöhnlich dem Koryphäus zufällt (wie 731 f.).

Hinsichtlich der erwarteten Isomerie ist klar, dass sie durch die Ueberlieferung wenigstens fast völlig gewahrt ist, insofern je dem der drei ein Distichon zufällt. Anomal bleibt, dass den beiden letzten Kommata eine Art von Proanaphonema (εὐφήμει und ξύνες δέ) vorausgeht, nicht so dem ersten. Vielleicht werden Einige der Ansicht sein, dass eben der von Meineke vermuthete Weheruf der Amme die Stelle des betreffenden Proanaphonema vertrete, dem sich, wie man etwa sagen könnte, das πότερον ἐγὰ μάταιος πτέ. so unmittelbar anschlösse, dass auf solche Weise das fehlende Gleichmans zwischen dem ersten und den beiden folgenden Gliedern gleichnam verdeckt würde.

Aber auch abgeschen davon, dass die Isomerie bei solcher Annahme eine nur scheinbare wäre, so muss uns ein sorgfältigeres Eingehen auf die vorliegende Stelle lehren, dass der Meineke'sche Einfall, so natürlich er zunächst erscheint, die Probe nicht bestehen kunn. Erstens war zu sagen: Nach den von Dindorf ed. tert. Ox. nu El. 77 gesammelten Stellen würde der constante Gebrauch vielmehr ein ic μοί μοι erfordern, was aus dem Metrum des εὐφήμει und ξύνες δέ heraustreten würde: vgl. Schneidewin zu El. 777 Anh. 166, Dindorf Lex. Soph. 237. Zweitens: Hätte der Dichter in der That hier der Amme einen derartigen Weheruf wie ἰού μοί μοι zugetheilt, so konnte von einem Irrthum des Hörers schwerlich mehr

Die Frage also πότερον έγω μάταιος η πλύω τινός die Rede sein. nté. hätte von der Orchestra aus sonderbar berühren müssen nach einem Weheruf, den jeder Zuschauer im Theatron verstehen musste. Daher denn auch der Dichter consequenter Weise da, wo ein derartiger Weheruf in solcher Situation überliefert ist wie Al. 974, El. 77 (es sind die beiden Stellen, auf die sich Meineke beruft), einen Zweifel seitens des Hörers ausschliesst. Bestimmt genug sagt also nach einem ιώ μοι μοι des Teukros der Chor σίγησον· αὐδην γάο δοκῶ Τεύκοου κλύειν | βοῶντος ἄτης τῆσδ' ἐπίσκοπον μέλος. Oder Tekmessa nach einem ιω μοι des Aias 334 f. τάχ', ως ἔοικε, μᾶλλον ἢ οὐκ ἠκούσατε | Αἴαντος, οΐαν τήνδε θωύσσει βοήν; Oder der Pädagog nach einem ιω μοι der Elektra: καὶ μὴν θυρών έδοξα προσπόλων τινός | ύποστενούσης ένδον αισθέσθαι, τέκνον. Umgekehrt und nicht minder natürlich lassen die Tragiker den Hörer die Möglichkeit eines Irrthums (πότερον έγω μάταιος η κλύω τινός πτέ.) gerade an solchen Stellen hervorheben, wo sie auf ein Hörenlassen derartig articulirter Weherufe seitens einer Bühnenperson (wie ἰώ μοί μοι) Verzicht leisten und (unter Umständen durch mechanische Mittel) die Phantasie des Hörers erregt wurde. Eur. El. 747 ff., wie hier in unmittelbarstem Anschluss an die eben verklingende Antistrophe des Chorliedes:

ξα ξα ·
φίλαι, βοῆς ἡκούσατ', ἢ δοκὼ κενὴ
ὑπῆλθέ μ', ὥστε νερτέρα βροντὴ Διός;

So fragt der Chor Aesch. Sept. 100 ἀπούετ' ἢ οὐκ ἀπούετ' ἀσπίδων πτύπον; Zu vergleichen auch Rhes. 565 f., wo Odysseus sagt Διόμεδες, οὐκ ἤκουσας — ἢ κενὸς ψόφος | στάζει δι' ἄτων; — τευχέων τινὰ πτύπου; Dazu kommt ein nicht minder begründeter Einwand gegen die Meineke'sche Vermuthung, den bereits Wecklein machte Ars Soph. em. 40: ib. 863 Meinekius ante hemichorii verba nutricis eiulationem (ἰώ μοί μοι) excidisse putat. Tunc eadem eiulatio etiam ante 865 ponenda esset, sed quum non subiti gemitus, sed continuus olntos (nonvrós) significetur, non opus est haec verbis a poeta describi. Wie also der Dichter bei dem Komma der zweiten Sprecherin εὐφήμει! ήχεῖ τις οὐκ εὕσημον, ἀλλὰ δυστυχή | κωκυτὸν εἴσω κτέ. sich darauf beschränkte, die Phantasie des Zuschauers allein durch diese Bemerkung in Bewegung zu setzen, ohne dem Ohre direct (durch ein lώ μοί μοι der Amme) zu Hülfe zu kommen, so war es allein natürlich, wenn er sich auch gleich zu Anfang des gleichen Mittels bediente.

Aus alledem folgt, dass die Meineke sche Vermuthung übereilt war. Nicht El. 77 oder Ai. 974 war heramuziehen, sondern Eur. El. 747 n. ähnl. Wie aber am dieser Stelle des Euripides unmittelbar nach dem Schlusse des Chorliedes dem φίλαι, βοῆς ἠπούσει, ἢ δοπό κετὴ κτί. das Proanaphonema ἔα ἔα als ein Incisum, welches die besagten Worte von der vorausgehenden Melik trennt, vorausgeschiekt wird, so ergiebt sieh an unserer Stelle die ungezwungene Vermuthung, dass entsprechend dem εὐφήμει und ξύνες di der beiden folgenden Glieder auch das erste ehemals mit einem derartigen Proanaphonema begann. Es liegt nahe, zu vermuthen, dass gerade das dem ersten Komma zuertheilte Proanaphonema im Interesse einer genauen Responsion erst die beiden folgenden erheischte, dass mithin auch in diesem Beispiele die Isomerie eine vollständige war.

Uebrigens lässt der vorliegende Text für den Aufmerksameren noch deutlich genug durchblicken, in welchem Sinne sich die Ergänzung zu bewegen hat. Die markirte Stellung des ozwou in dem ersten Komma

πότερον εγώ μάταιος, η κλύω τινός οἴκτου δι' οἴκων ἀρτίως ὁρμωμένου;

zeigt, dass die Sprecherin über die Art eines soeben vernommenen Geräusches eine Vermuthung anstellt, sie hält es für ein Wehklagen. Die zweite Sprecherin bestätigt diese Vermuthung durch sorgfältige Charakterisirung des vernommenen Getöns: εὐφήμει ήχεῖ τις οὐα εὕσημον, ἀλλὰ δυστυχῆ | κωκυτὸν εἴσω κτέ. Es kann demgemäss nur angemessen erscheinen, wenn die erste Sprecherin zuvörderst ganz allgemein gefragt hatte: 'was für ein Geräusch dringt an mein Ohr?' und dann erst die Vermuthung anknüpfte: 'ist es etwa ein Wehklagen', eine Vermuthung, die dann die folgende Sprecherin bestätigt. Das Wahrscheinlichste dürfte demnach sein:

ΗΓΕΜ. Α τίς ἠχή; πότερον έγω μάταιος, ἢ κλύω τινὸς οἵκτου δι' οἵκων ἀρτίως ὁρμωμένου;

ΗΓΕΜ. Β εὐφήμει '
ήχεῖ τις οὐκ εὕσημον, ἀλλὰ δυστυχῆ
κωκυτὸν εἴσω καί τι καινίζει στέγη.

ΚΟΡΤΦ. ξύνες δὲ τήνδ' ὡς ἀηδὴς καὶ συνωφουωμένη χωρεῖ πρὸς ἡμᾶς γραῖα σημανοῦσά τι.

870

895

Ueber ηχή vgl. Nauck Eur. St. II 32. Heinr. Schmidt Synon. III 315f.

Es ist mir keine unter den neueren Ausgaben bekannt, welcher sich nicht die Nothwendigkeit aufgedrängt hätte, die eben behandelten drei Kommata chorisch zu vertheilen. Aber gerade der unglücklichste Einfall hat sich durch die Dindorfschen Ausgaben Bahn gebrochen, die Vertheilung unter Hemichorien. Wie es auch nur möglich sei, drei isomere Kommata ohne die plumpste Inconcinnität unter zwei Hemichorien zu vertheilen, diese Frage haben sich die Vertreter der ars nesciendi in diesen Dingen offenbar nicht einmal vorgelegt. Das Resultat, welches sich für uns aus einer erneuten kritischen Prüfung der Verse ergeben hat, ist dies: auch diese Stelle steht mit den in der erwähnten Abhandlung niedergelegten Beobachtungen in vollstem Einklang. Die drei Versgruppen sind demgemäss unter die beiden Halbchorführer und den Koryphäus zu vertheilen.

Die erschreckte Jungfrauenschaar verharrt also, sahen wir, in der Stellung, die sie eben inne hatte, in der Halbchorstellung. Danach ist die Vermuthung Hermanns zurückzuweisen, der auf eine Stellung κατὰ ζυγά schloss. Die Frage, in welcher Weise die nun folgende Kommospartie nach dem Auftreten der Trophos chorisch zu vertheilen ist, kann erst nach Lösung der hier sehr erheblichen textkritischen Probleme aufgenommen werden. Wunder sagt ed. sec. (Goth, a. 1850): quomodo haec singulis Chori personis dividenda sint, non poterit ante decerni, quam pristina poetae manus omnino restituta fuerit. At etiamnunc aliquot versus huius loci mendis istiusmodi laborant, quae quomodo tollenda sint difficile sit divinare. Wunder hält also die Vertheilung unter die fünfzehn Einzelstimmen mit Hermann u. a. für angemessen und hält nur das Wie der Vertheilung aus dem angeführten Grunde für zweifelhaft. Vorsichtiger, weil principiell allein berechtigt, wäre die Bemerkung gewesen, dass der Einzelstimme der Trophos von Seiten der Orchestra nur die chorische Einzelstimme, nicht aber das unisono der oder jener chorischen Gruppe (oder gar der Gesammtschaar) respondirt haben wird. Suchen wir für jetzt der textkritischen Schwierigkeiten Herr zu werden.

In 873:

# τί δ', ὧ γεραιά, καινοποιηθεν λέγεις;

hat καινοποιηθέν prosaischen Anstrich und in der classischen Gräcität keinen Beleg. Den Einfall καινόπημον ἀγγελεῖς, den die Add. et Corr. des Weidmann'schen Textes p. VIII boten, hat Nauck in der vierten Aufl. der Schneidewin'schen Ausgabe der Erwähnung nicht mehr für werth erachtet. 'Der tragischen Redeweise entsprechend,' lesen wir hier, 'wäre ein Ausdruck wie τί δ', ὧ γεραιά, πῆμα καινὸν

ἀγγελεῖς; Mit einer derartig beschränkenden Einführung konnte man sich diese Fassung gefallen lassen. Unschwer liessen sich freilich andere Vorschläge machen, die wenigstens dieser nothwendigsten Vorbedingung einer Emendation genügten.

τί δ', ὧ γεραιά; καινὰ ποῖ' ἡμῖν λέγεις;

Auch für das  $\pi o i o s$  an zweiter Stelle bedarf es nicht der Anführung von Belegstellen (Dind. a. a. O.).

Das τl δ',  $\tilde{\omega}$  γεραιά; wird man geneigt sein als einen kurzen Ausdruck der Ueberraschung zu halten, insofern καινὰ ποῖ ἡμῖν λέγεις; gleich den Commentar giebt. Jedenfalls verbieten sich Spielereien wie τl φής, γεραιά; oder τl δ' ἔστι, γραῖα; und ähnliches. Eher liesse die stehende Verwechslung eines  $\Pi$  mit TI, dazu die Concinnität mit dem καινὰ ποῖ ἡμῖν λέγεις, sowie die Beziehung auf das vorangehende καιῶν vielleicht als das Richtigere vermuthen:

ποι, ω γεραιά, καινά ποι ήμιν λέγεις;

Doch auch diese Vermuthung ist überflüssig.

Der Grund, wesshalb wir unsern Vorschlag für den richtigen halten, liegt nicht nur in der augenfälligen Leichtigkeit der Aenderung, (innumerabilia vitia et saepe portentosa vocabula exstant in codice La ex syllabis falso coniunctis vel seiunctis: Wecklein Ars Soph. em. 18), sondern insbesondere in der nun sichtbaren, auch formalen Bezüglichkeit zwischen dem Worte der Amme und der sich anschliessenden Frage der Trachinierin. Die Amme sagt 371 f.:

ὦ παΐδες, ὡς ἄς᾽ ἦμιν οὐ σμικςῶν κακῶν ἦςξεν τὸ δῶςον Ἡςακλεῖ τὸ πόμπιμον.

Die Trachinierin daran anknüpfend und mit engem Anschluss an οὐ σμικοὰ κακὰ und ἡμῖν:

τί δ', ὧ γεραιά; καινὰ ποῖ' ἡμῖν λέγεις;

καινά ist also im ominösen Sinne von καινὰ κακά zu nehmen, wie es 867 hiess καί τι καινίζει στέγη. Eur. Hec. 1038 φίλαι, πέπρακται καίν' ἔσω δόμων κακά, und sonst.

Vers 878 ist in folgender Gestalt überliefert:

τάλαιν' όλεθοία, τίνι τρόπφ θανείν σφε φής;

Mag man ὀλεθοία für richtig halten oder nicht: die Worte τάλαιν' όλεθοία können sich, wie gleich klar werden wird, nur auf Deianeira beziehen. Ad Deianeiram referendum monet Linwoodius, notirt Dindorf, und ebenso Nauck. Ersterer liess freilich im Lex. Soph. 341 nach der Ellendt'schen Vorlage (II 306) inconsequenter Weise wieder drucken: nutrix quae infausta nuntiaverat. Nun observirte Cobet Var. Lect. 2 246: neminem umquam de homine ολέθοιος dixisse. Und in der That, auch bei Sophokles wäre dies die einzige Stelle, denn Ai. 403 hat man richtig des Metrums wegen das überlieferte ὀλέθριον αλιίζει in ολέθρι' αλιίζει geändert. Herwerden vermuthete daher zu Oed. R. 1236 τάλαιν' όλέθοου τίνι τρόπφ θανείν σφε φής; 'nam quod vulgatur oledola miseram, ut putant interpretes, significare prorsus nequit,' ein Versuch, den er hier zum dritten Male (vgl. Exerc. cr. 126) anempfahl. Schon ein Mal wäre zu viel gewesen. Er ist desshalb zurückzuweisen, weil damit die Beziehung des τάλαιν' auf Deianeira verloren gehen würde und jetzt vielmehr die angeredete Amme mit τάλαιν' bezeichnet würde. Letzteres ist unstatthaft. Unmittelbar vorher hatte der Chor gefragt 877 τέθνηκεν ή τάλαινα; die ganz mit dem Schicksal der Unglücklichen, d. h. der Deianeira beschäftigte Mädchenschaar wird also nicht im nächsten Verse vielmehr die Amme mit dieser Bezeichnung anreden. Schon Wunder Emend. 98 f. bemerkte richtig, dass das Festhalten der Beziehung des τάλαινα auf Deianeira um so nothwendiger gewesen - quo minus apparebat, quo iure nutrix eo nomine appellari posset. Wollen wir also der Cobet'schen Beobachtung Rechnung tragen, so hat man sich nach einer anderen Herstellung umzusehen. Nauck hält es der Mühe für werth im Anhange 159 zu bemerken: 'ὦ δυστάλαινα vermuthet Blaydes p. 310 nach O. R. 1236'. Aber ein Blick auf die Stelle im O. R. musste lehren, wesshalb das dort so berechtigte ω δυστάλαινα hier verfehlt wäre. Auf die Nachricht des Exangelos τέθνηκε θεῖον Ἰοκάστης κάρα ruft der Chor aus 🕉 δυστάλαινα, πρὸς τίνος ποτ' αίτίας; d. h. da der Exangelos keine weibliche Person ist, so hatte der Sprecher bei der empfundenen Vergegenwärtigung der Jokaste, bei dem Gebrauche des exclamativen Vocativs ο δυστάλαινα kein Missverständniss zu fürchten. Ganz anders an unserer Stelle, wo die mit τίνι τρόπφ θανεῖν σφε φής angeredete Person ein Weib ist, wo also ein vorausgeschicktes & δυστάλαινα ein Missverständniss geradezu herausfordern würde. Man müsste es auf die Angeredete beziehen, etwa wie Elektra zu Chrysothemis sagt im Hinblick auf Orestes El. 924 τέθνηκεν, ὧ τάλαινα. Man hat auch hier bei so oberflächlichen Versuchen die feine Technik des Dichters völlig übersehen. Uebersehen blieb nämlich, dass bei 875 ff. allemal an die vorhergehende Frage formal angeknüpft wird:

ΧΟΡΟΣ.

οὐ δή ποθ' ὡς θανοῦσα;

ΤΡΟΦΟΣ.

πάντ' ἀκήκοας.

ΧΟΡΟΣ.

τέθνηκεν ή τάλαινα;

ΤΡΟΦΟΣ.

δεύτερον κλύεις.

 $XOPO\Sigma$ .

τάλαιν' όλεθρία πτέ.

Wie τέθνηκεν ἡ τάλαινα an das θανοῦσα, so knupft das τάλαιν' an das Schlusswort von τέθνηκεν ἡ τάλαινα; an. Daher auch im zweiten Falle das Fehlen des Artikels: es bedarf des individualisirenden Artikels nicht mehr. Wer unter τάλαιν' zu verstehen ist hier, wo alle Gedanken bei dem gemeldeten Untergange der unglücklichen Freundin weilen, und im formalen Anschluss an das eben voraufgehende ἡ τάλαινα überflüssig.

Die Emendation des τάλαιν' ὀλεθοία; war übrigens leicht genug. Wie so oft ging eine gleichlautende Silbe verloren, von OΛΟΛΕ blieb ΟΛΕ, welches von einem Corrector zu ὀλε[θοία] ergänzt wurde. Diese Annahme ist desshalb wahrscheinlich, insofern der Corrector das ὀλεθοίαις ξυναλλαγαῖς (845) in dem unmittelbar vorhergehenden Stasimon vor Augen hatte, wenn nicht etwa gar auch letzteres von ihm herrührt. Denn wie das Metrum der Antistrophe lehrt, ist ὀλεθοίαις ξυναλλαγαῖς sehr unsicher.\*) Nach der nämlichen Praxis entstand wohl 830 das ἐπίπονον αυε dem ἐπίπονον ἀμέραν (654) des vorausgehenden Stasimon. Der Dichter gab τάλαιν' ὅλωλε; So fragt der Chor O. C. 1583 ὅλωλε γὰο δύστηνος; mit Bezug auf Oidipus. Eur. Hipp. 801 τί φής; ὅλωλεν ἄλοχος; ἐπ τίνος τύχης; und sonst.

Der metrische Fehler in 879, wo die Amme erwiedern soll: σχετλιώτατα πρός γε πρᾶξιν

hat eine Fülle schlechter Conjecturen hervorgerufen. Zunächst ist

<sup>\*)</sup> Zu schnell setzten die Dindorf'schen Ausgaben die Vermuthung Wunders οὐλίαισι συναλλαγαῖς in den Text, in Erinnerung an Ai. 932 οὐλίφ σὺν πάθει. Nauck notirt: 'οὐλίφ ist sonst in der Tragödie und überhaupt bei einem Attiker nicht nachzuweisen'.

so viel klar, dass wir eines allgemein andeutenden Ausdrucks bedürfen, weil sonst die gleich darauf folgende Frage είπε τῷ μόρω, γύναι, ξυντρέχει (?) unmotivirt wäre. Dieser Allgemeinheit des Ausdrucks dient eben ein σχετλιώτατα πρός γε πράξιν vortrefflich, in quo nihil est quod reprehendas, wie Hermann richtig bemerkt (offenbar veranlasst durch Wunders unmotivirte Verdächtigung des Ausdrucks πράξιν Emend. 99), praeter anapaestum in secundo pede. Gerade der Ausdruck πρός - πράξιν 'im Hinblick auf' den Ausgang hält sich im Tone der hier erforderlichen allgemeinen Ausdrucksweise, welche zu einem ungeduldigen εἰπὲ τῷ μόρφ hindrängt. Aehnlich oben der Ausdruck der Deianeira, den schon Blaydes richtig herbeizog, 308 πρός μεν γάρ φύσιν | πάντων (?) ἄπειρος τῶνδε. Diese Bedeutung der Präposition verkannte der Scholiast, indem er erklärte σχετλιώτατα ήλθε πρὸς την ἀναίρεσιν, eine Erklärung, die Hermann sich nicht zu deuten wusste. Die Sache ist einfach: der Scholiast, der bekanntlich mit der Ergänzung eines beliebigen Begriffs nicht sparsam ist, fasst πρός in dem ihm geläufigen Sinne der Richtung, des Zieles bei Verben der Bewegung, und ergänzte sich daher ein solches  $(\tilde{\eta}\lambda\vartheta\varepsilon)$ . Ein Bearbeiter des Scholienconglomerats dürfte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, das  $\eta \lambda \partial \varepsilon$  als einen späteren Zusatz zu markiren: σχετλιώτατα: σχετλιώτατα [ἦλθε] πρὸς τὴν ἀναίρεσιν' τουτέστιν, ώς αν τις ίδων η ακούσας σχετλιάσειεν την πραξιν. Nicht minder klar aber ist, dass auch gegen σχετλιώτατα nichts einzuwenden ist. Weder der Gebrauch des Wortes an sich, noch der Superlativ bei solcher Sachlage, noch die adverbiale Form als Antwort auf das τίνι τρόπφ θανείν σφε φής kann zu irgend einem Bedenken Veranlassung geben. Was soll man also zu solchen Vorschlägen sagen wie σχετλίως τὰ πρός γε πρᾶξιν (Hermann), σχέτλι' ώς τάδ' εξέπραξεν (Steinhart), σχετλιώτατ' εξέπραξεν (Nauck), σχετλιωτάτην γε πρᾶξιν (Ph. Wagner), ἄλαστα πρός γε πρᾶξιν (Wunder), δεινότατα πρός γε πράξιν (Heimsöth), TP. κακῶς γ' ἔπραξεν ΧΟ. εἰπὲ τῷ μόρφ, γύναι (Gleditsch die Soph. Str. II 18), und wie sie weiter heissen? Als die Aufgabe einer besonnenen Kritik stellt sich vielmehr sowohl die Bewahrung von σχετλιώτατα als auch von πρός heraus, eine Aufgabe, die auch metrisch gelingt, wenn wir das gleichbedeutende, aber poetische, constant durch πρός glossirte Wort einsetzen, d. h.

### σχετλιώτατα ποτί πρᾶξιν.

Diese Lesart will uns ansprechender erscheinen als die Umstellung H. Schmidts σχετλιώτατά γε πρὸς πρᾶξιν, zumal auch der Scholiast nach der schon oben beleuchteten Erklärung zu schliessen (σγετλιώ-

τατα [ἡλθε] πρὸς τὴν ἀναίρεσιν τουτέστιν ὡς ἄν τις ἰδῶν ἢ ἀκούσας σχετλιάσειε τὴν πρᾶξιν) das an sich überflüssige γε nicht kennt. Die Form ποτί wurde auch hier durch πρός glossirt, und dann wurde dem Metrum wenigstens zur Noth durch die Hinzufügung der Partikel γέ genügt, aber mit Connivirung des Anapästs an zweiter Stelle. Die regelmässige Glossirung von ποτί durch πρός ist bekannt (vgl. z. B. Hesych. an der betr. St.). Das Metrum wies Wakefield 657 darauf hin, auch hier statt des überlieferten πρὸς πόλιν ein ποτί πόλιν herzustellen. Um die Responsion zu gewinnen, schrieb Heimsöth El. 164 ansprechend ποτιμένουσ' statt des überl. προσμένουσ'. So wird Tr. 1030 ἀποτίβατος von den Scholien durch ἀπροσπέλαστος glossirt. Gleich in einem der nächsten Verse kommen wir auf diese Glossirung zurück.

Wer daran Anstoss nehmen wollte, dass das dorische mort mit Ausnahme von Tr. 1214, wo das überlieferte μὴ ποτιψαύων (ἐγώ) aus diesem Grunde beanstandet wird (nicht von Heimsöth Krit. St. 368), im Dialog sonst nicht nachweisbar ist, würde vergessen, dass wir uns in einer Kommospartie befinden, wo die metrische Form wiederholt in die bewegteren Masse der Melik überspringt. Wir befinden uns an derjenigen Stelle, wo die Trophos gedrängt wird, sich den Selbstmord der Herrscherin wieder näher zu vergegenwärtigen. Richtig bemerkt Wilamowitz in seinen Beobachtungen über die ἀντιλαβαί Anal. Eur. 196: Trach. 876 non huc refero. Anders ausgedrückt: wir haben lyrische Hexapodien vor uns. Die Kommospartie ist nicht mit dem Massstabe wie dialogische Partien zu messen. Die leidenschaftliche Erregtheit der Sprechenden kämpft gleichsam an gegen die Schranken des Trimeters, sie prägt ihm einen anderen Charakter auf, sie durchbricht ihn sowohl mit den ἀντιλαβαί als dadurch, dass sie geradezu in melische Reihen übergeht. In einer derartigen Partie hat die Verwendung der Form nori nicht das geringste Bedenken. In der gehäuften Auflösung σχετλιώτατα ποτί πρᾶξίν tritt die gesteigerte Empfindung der Trophos zu Tage.

Wir kamen auf Grund einer, wie wir denken, sorgfältigen Erwägung zu dem Resultate, dass sowohl σχετλιώτατα als auch πρὸς πρᾶξιν (oder vielmehr ποτὶ πρᾶξιν) unantastbar seien, wonach die bisherigen Vorschläge zu beurtheilen waren, im weiteren auch die tastenden Versuche von Blaydes. Wir bemerken nur noch, dass Heimsöths an sich lesbares δεινότατα πρός γε πρᾶξιν eine jener Spielereien ist, die seine Behandlungsweise discreditiren mussten. Heimsöth bemerkt Kr. St. 175, dass σχέτλιος gelegentlich durch δεινός glossirt werde (Hesych. σχέτλιαι, δειναί), und jedermann wird

derartige Nachweise dankbar benutzen. Aber es verschlägt ihm nichts, auch 'umgekehrt' die Glosse statt des überlieferten Lemma einzuführen, d. h. seine eigne Methode zu verleugnen. Läge ein genügender Grund vor hier an das Eindringen eines Glossems zu glauben, so würde sich Wunders ἄλαστα (Emend. 100) durch Analoga begründen lassen. Aber auch dieser Vorschlag ist methodisch gebrechlich. Dürfte man den von Wunder hier angenommenen Vorgang voraussetzen, so würde man, wie Köchly Ztschr. f. A. 1842 S. 775 richtig einwendet, σχέτλια, nicht σχετλιώτατα im Texte zu erwarten haben. Wunders Vermuthung ist gerade so wenig rationell, wie wenn etwa Blaydes zu Phil. 667 anmerkt: Θιγγάνειν I suspect is a gloss on βαστάσαι, und danach βαστάσαι in den Text aufnahm, was auch Nauck Anh. 151 der Erwähnung für werth hielt. Wäre diese Vermuthung begründet, so müsste man θιγεῖν, nicht θιγγάνειν im Texte erwarten.

Zu den schwierigeren Stellen der Partie gehören 879 f. die Worte γύναι, ξυντρέχει. Von Seiten des Metrum, denn die Annahme, dass das jambische Metrum an dieser (wie sich herausstellen wird) vereinzelten Stelle in einen Dochmius umspringe, ist wenig glaubhaft; und dann im Hinblick auf den Ausdruck, denn dass das inusitate dictum ξυντρέχει (Dindorf) das plötzliche und gewaltsame, wie die Erklärer meinen, ausdrücken soll, ist ohne Analogie und darum der Nothbehelf einer lahmen Kritik. Oder wer möchte mit Köchly Ztschr. f. A. 1842 S. 175 übersetzen: mit welchem Todesloose rannte sie zusammen? Naucks ξυγκυρεί, ebenso Blaydes' nach dem Scholion (τίνι θανάτω συνέπεσεν) versuchtes ξυμπίτνει ist gegenüber dem ξυντρέχει eben keine wahrscheinliche Aenderung. ders lautete Wunders Ansicht (Emend. 101), der die Worte γύναι, ξυντρέγει einem Interpreten zuweist, eine Vermuthung, die sich Gleditsch (Die Soph. Str. II 18) wenigstens hinsichtlich des ξυντρέχει zu eigen machte. Aber ohne den Nachweis, wie ein Interpret oder Interpolator auf diesen sonderbaren Ausdruck (ξυντρέχει) verfallen mochte, konnte sich Wunders Ansicht keinen Beifall ver-Trotz dieses Mangels an Begründung hatte Wunder das Richtige divinirt, da nach dem είπε τῷ μόρῳ (näml. ἔθανεν) jeder weitere Zusatz dem Sinne nach überflüssig und durch das Metrum geradezu ausgeschlossen wird. Und auch über die Entstehung dieses γύναι ξυντρέχει liessen sich ja Möglichkeiten ersinnen. Vielleicht könnte unter der Annahme einer Verderbniss eine gutmüthige Beischrift wie γυναιξί τραχεῖ (mit Bezug auf μόρφ) verborgen liegen. Begründeter ist es indess, einfach daran zu erinnern, dass schon

295 dasselbe Wort συντρέχειν 'unpassend' angewendet wurde in dem Verse eines Interpolators πολλή έστ' ἀνάγκη τῆδε τοῦτο συντρέγειν (vgl. oben S. 60). Es liegt nahe zu vermuthen, dass der nämliche Interpolator hier dem μόρφ durch sein ξυντρέχει eine, wie es ihm schien, unentbehrliche Stütze lieh. Jenen byzantinischen Lesern und Interpreten war das lebendige Sprachbewusstsein verloren gegangen, das allein vor Solöcismen schützen kann. So ist xxlocu in der Bedeutung von facere, patrare, wie es in dem von Hermann als interpolirt erkannten V. 898 angewandt ist, nicht weiter nachweisbar. In einer unten zu erwähnenden Behandlung dieser Kommospartie durch Wecklein ist insofern ein Fortschritt zu bemerken, als Wecklein dem unzulänglichen Rettungsversuche, den er ehemals der so wohlerwogenen Hermann'schen Athetese von 898 f. entgegenstellte (Ars Soph. em. 161), jetzt selbst kein Gewicht mehr beilegt. Vers 898 ist Interpolation. Es wäre zu wünschen, dass die gleiche Einsicht hinsichtlich 295 nicht auf die Ausgaben von Wunder, Dindorf, Bergk, Nauck beschränkt bliebe. Liest man die Bemerkung bei Meineke Anal. Soph. 292, so ware man geneigt seinen Augen zu misstrauen, wenn man nicht wüsste, wie wenig das durch eine morose Anwandlung getrübte Buch Meinekes mit anderen Leistungen dieses grossen Kritikers auf eine Linie zu stellen ist.\*) Wer schätzt nicht den Feinsinn und die zuströmende Fülle eines Meineke? Dennoch hielten wir es für überflüssig, auf obiges Urtheil heute noch einzugehen, ja wir würden es nach den treffenden Bemerkungen Wunders, Dindorfs, Naucks heute eher für eine Versündigung an dem Namen eines Mannes wie Meineke halten, wollte man

Neben viel Verfehltem notirte auch Blaydes' Ausgabe ἡμᾶς ὀτούνεις αὐτὸς ἐν πρώτοις ἀεὶ (or φανείς, or ἰὰν, or ἐν πρώτοισιν ἄν). Aber gerade das καὐτός (ipse quoque) erklärt, wie man bei der Correctur hinter ἡμᾶς ein τ' setzte. Man fasste das καί irrig als et statt als etiam.

<sup>\*)</sup> Um eine für diese hyperconservative Stimmung besonders charakteristische Stelle anzuführen, zu El. 28 heisst es Anal. Soph. 248: irascor viris doctissimis, qui lectionem omnium sanissimam, in qua ne Momus quidem aliquid reprehenderit, pessima scholiastae depravarint. Trotz dieser drastischen Wendung hält sich heute jedermann von der Verderbtheit des überlieferten  $\tilde{\epsilon}\pi\eta\iota$  überzeugt. Bei der Correctur beging man bisher den methodischen Fehler, das Schwanken der Ueberlieferung in den Worten  $\dot{\eta}\mu\tilde{\alpha}_{S}$   $\tau$   $\dot{\sigma}\tau\varrho\dot{\nu}\nu\varepsilon\iota_{S}$  nicht mit in Rechnung zu ziehen: Michaelis notirt  $\tau$  L² e: om. p  $\dot{\sigma}$  Lg  $\dot{\sigma}$  supra versum add. l. Die Correctur des verfehlten  $\tilde{\epsilon}\pi\varepsilon\iota$  am Schlusse des Verses war mit Rücksicht auf diese Discrepanz vorzunehmen, d. h.

ώσαύτως δὲ σὺ ἡμᾶς ότο ὑνεις καὐτὸς ἐν πρώτοισιν ὤν.

jenem einmal recht unzeitigen Conservativismus eine breite Widerlegung widmen. Wir beschränkten uns darauf die Athetese jener Kritiker durch ein neues Moment zu stützen, indem wir insbesondere den Weg zu eröffnen suchten, auf welchem jenes Fabrikat seinen Eingang gefunden haben dürfte.

Ein sorgfältiges Eingehen auf die Ueberlieferung von 881:

### αύτην διηίστωσεν

ward bisher vermisst. Die Auseinandersetzung Dindorfs in der praef. Aesch. trag. ed. V Lips. 1865 p. XCI über die Formen des Adjectivs αιστος und des Verbum αιστουν schliesst mit den Worten: In Sophoel. Trach. 881  $\Delta IHI\Sigma T\Omega\Sigma E$  (vielmehr  $\Delta IHI\Sigma T\Omega\Sigma EN$ ) incertum est utrum διηΐστωσε sit an διήστωσε, quum verba proxima Und allerdings wird erst durch die Herstellung non integra sint. der folgenden Zeilen auch über die Gewähr der Worte αύτην διηίστωσεν, sowie über die Frage, ob διηίστωσεν oder διήστωσεν zu lesen, eine sichere Entscheidung erzielt werden können. muss logisch sofort einleuchten: bestände die Ueberlieferung αὐτήν διηίστωσεν zu Recht, so müsste die bald darauf (890) abermals gestellte Frage τίς ἦν; πῶς; (τίς ἦνεν; Wunder) φέρ' εἰπέ unmotivirt, und die abermalige Antwort der Trophos αὐτὴ πρὸς αὑτῆς χειροποιείται τάδε als unnöthige Wiederholung erscheinen. Etwaige Versuche aber diese nochmalige Frage und Antwort durch eine Verschiedenheit der chorischen Sprecherinnen u. dgl. zu motiviren, wären zum mindesten als verfrüht zu bezeichnen, bevor die Kritik auch nach der metrischen Seite in diesem und den folgenden Versen ihre volle Schuldigkeit gethan hat.

lieferte διηίστωσεν, eine Lesart, die kein Grund vorliegt nach Analogie von Ai. 516 in διήστωσεν zu verwandeln (vgl. Dindorf a. a. O.). Die Amme, im Begriff mit διηίστωσεν die traurige Thatsache des Selbstentleibens zu constatiren, wird durch die Erregtheit der chorischen Sprecherin τίς θυμός πτέ. unterbrochen.

Die metrische Schwierigkeit der Worte τίς θυμὸς ἢ τίνες νόσοι κτέ. liegt auf der Hand. Nehmen wir einmal an, dass αὐτὴν διητόστωσεν das Richtige wäre, so müssten wir mit τίς θυμὸς ἢ τίνες νόσοι zunächst die Vervollständigung zu einem jambischen Trimeter erwarten, einen Abschluss, den diese Worte nicht abgeben können. Halten wir dagegen fest, was uns eben ein logisches Moment ergab, nämlich dass die Amme nur sagte

## διηίστωσεν

d. i.

· - - - -,

so ist sicher das nächstliegende, auch in den folgenden Reihen jambische Tetrapodien zu erwarten. Und dieser Erwartung wird in der That genügt durch die Worte der Ueberlieferung

αίχμὰν βέλεος κακοῦ ξυνείλε; πῶς ἐμήσατο

d. i.

Daraus folgt, dass die aus dem Metrum ihrer Umgebung herausfallenden Worte  $\tau \ell_S$   $\vartheta \nu \mu \delta_S$   $\mathring{\eta}$   $\tau \ell \nu \epsilon_S$   $\nu \acute{o} \sigma o \iota$   $\tau \acute{a} \nu \delta$  metrisch verderbt sind, ein Schluss, dessen Richtigkeit durch eine eingehendere Prüfung der ausgehobenen Worte nur bestätigt wird.

Die Anstösse der Ueberlieferung in 882 τίς θυμὸς ἢ τίνες νόσοι κτέ. sind folgende. Zunächst syntaktisch, insofern nach dem Plural τίνες νόσοι das lediglich nach τίς θυμός construirte Prädikat ξυνείλε auffallen muss. Wer dies Moment für sich allein in Betracht zöge, wird die Schwierigkeit vielleicht zu conniviren geneigt sein. Wichtiger aber ist noch, dass die Scholien die Worte ἢ τίνες νόσοι nicht kennen. Wir lesen in den Scholien nur τίνι θυμῷ χρησαμένη ξαυτὴν ἀνείλεν; ἢ τίς θυμός, φησίν, ἀνείλε τὴν Δηϊάνειραν; — ἀντὶ τοῦ, τίνα θυμὸν εἶχεν τότε; τίς θυμὸς συνείλεν; Gegen die Hartung'sche Bemerkung (Comm. 195): 'Nothwendig müsste in diesen Paraphrasen von dem zweiten Gliede der Alternative eine Erwähnung geschehen sein, da doch überall auch das Verbum ξυνείλε . . . herübergenommen worden ist' lässt sich nichts Stichhaltiges einwenden. Was ihr aber

erst die volle Sicherheit giebt, ist die Thatsache, dass nach Tilgung des übrigens ganz im Stile eines erweiternden Interpreten gehaltenen ἢ τίνες νόσοι\*) die erwarteten Tetrapodien vorliegen, nämlich:

διηίστωσεν τίς θυμός τάνδ' αίχμα βέλεος κακοῦ ξυνείλε; πῶς ἐμήσατο

Die erste Tetrapodie ist in den drei letzten Tacten, die zweite ist durchgängig synkopirt, die dritte in der ersten Hälfte; die vierte ist vollständig auch in der Lexis:

Wir haben damit zunächst die Basis hergestellt, die ursprünglichere Ueberlieferung, an welche sich eine weiter gehende Emendation zu halten hat. Dass diese Basis die richtige ist, lässt sich noch durch ein weiteres Moment plausibel machen. αίχμῷ ist erst eine Correctur Hermanns für das sinnlose αλγμάν. Tilgen wir, was eben klar wurde, die später eingefügten Worte η τίνες νόσοι, so erhellt jetzt um so deutlicher wie αίχμάν entstehen konnte, nämlich unter dem Einflusse des ehemals unmittelbar vorausgehenden τάνδ': beides, τάνδ' und αἰχμάν, waren ursprünglich Nachbarworte. Es ist dies die nämliche Methode, deren sich z. B. Nauck bedient 1266 f. bei der begründeten Athetese der zwischen θεοίς und τῶν πρασσομένων eingeschobenen Worte άγνωμοσύνην είδότες ἔφγων Philol. XII 640: 'Ich halte die Worte ἀγν. είδ. ἔργ. für unecht. Eine Unterstützung für diese Annahme bietet die handschriftliche Lesart θεων 1266: gewiss lag der Schreibfehler θεών τών πρασσομένων statt θεοίς τών πρασσομένων sehr nahe'.

Alχμα, wie Hermann schrieb, war nicht die richtige Herstellung für αlχμαν. Denn da wir oben aus dem erwähnten logischen Grunde nur διηίστωσεν bewährt fanden, so bleibt nur die Annahme übrig,

<sup>\*)</sup> Der Grund, wesshalb sich der Hartung'sche Gedanke bisher keinen Beifall erringen konnte, liegt in der beispiellosen Misshandlung, welche die Scene im Uebrigen durch die Hand jenes Kritikers erfuhr. Viel Irrthum und ein Fünkchen Wahrheit. — Dass Interpreten und Interpolatoren ihre erweiternden Zusätze gern mit einem  $\mathring{\eta}$  anknüpfen, dafür gab Wilamowitz Anal. Eur. 205 ff. eine Reihe instructiver Belege. Ein in ähnlichem Stile gehaltenes Beispiel theilte ich neulich Nauck mit O.C. Anh. 188 (zu V. 251).

dass der durch διηίστωσεν begonnene Bericht der Amme durch die Erregtheit der chorischen Sprecherin unterbrochen wurde und durch:

τίς θυμός τάνδ' (εc. διηίστωσεν);

seinen Abschluss erhielt. Ist dies richtig, so erhellt weiter, dass mit den folgenden Worten durch die Sprecherin eine neue Frage asyndetisch angereiht wurde, nämlich:

> αίχμὰ βέλεος κακοῦ ξυνείλε;

Und αίχμὰ hat Paris. 2711 nach der Angabe von Blaydes.

In  $\xi \nu \nu \epsilon \tilde{\iota} \lambda \epsilon$  birgt sich noch ein Fehler. Die Erklärung 'obenein zu Herakles' ist unzuträglich, da sie die verkehrte Vorstellung wach rufen müsste, als finde auch Herakles durch die Schärfe der Unglückswaffe seinen Untergang. Da sich als Glosse im Paris. 2711 und in zwei Paraphrasen der Scholien  $\dot{\alpha} \nu \epsilon \hat{\iota} \lambda \epsilon \nu$  findet, so wird Blaydes vielleicht mit  $\sigma \phi$ '  $\dot{\alpha} \nu \epsilon \hat{\iota} \lambda \epsilon$ ; das Richtige getroffen haben. Wir schreiben also:

ΤΡ. διηίστωσεν —
 ΧΟ. τίς θυμὸς τάνδ';
 αἰχμὰ βέλεος κακοῦ
 σφ' ἀνείλε; κτέ.

Sicher ist σφ' ἀνεῖλε nicht, da es erlaubt ist in ἀνεῖλε vielleicht nur eine die Schwierigkeit verwischende Paraphrase zu erblicken. Also auch ein νιν εἶλε, an das Blaydes ebenfalls dachte, ist anzuführen erlaubt.

Die zweifelhafte Silbe in ἐμήσατο vor dem folgenden πρός führt darauf, dass mit ἐμήσαιο eine metrische Periode ihr Ende erreichte. Die folgenden Worte bildeten demnach metrisch eine Periode für Dass sie in der Ueberlieferung an sich und gegenüber dem jambischen Character der ganzen Partie völlig unhaltbar sind, ist klar: in πρὸς θανάτω θάνατον | ἀνύσασα μόνα würde auf eine daktylische Tripodie mit zweifelhafter Silbe eine anapästische Dipodie folgen: sowohl an sich unglaubhaft als innerhalb dieser Kommospartie ohne irgend welche Analogie. Dem gegenüber muss auffallen, dass die Worte nicht nur einen tadellosen Sinn abgeben, sondern auch poetische Farbe tragen προς θανάτω θάνατον ἀνύσασα μόνα — Gehalt und Ausdrucksweise würden einem Interpolator sicher zu viel Ehre anthun. Es bleibt schwer begreiflich, dass Wunder diese Worte inhaltlich und insbesondere das μόνα beanstanden konnte (Emend. 104). Der Gedanke: 'wie hat sie, allein, ersonnen, einen zwiefachen Mord zu stiften?' ist tadellos. Vgl. Köchly, Ztschr. f. A. 1842 S. 777. Wir stimmen ganz mit dem überein, was schon Schneidewin gegen Wunder bemerkte Abh. d. K. Ges. d. W. zu Göttingen VI 247 f. Die Worte besagen ganz einfach 'διπλοῦν θάνατον ἀνύσασα μία, indem sie den Herakles und sich selbst, Zwei in Einer Person, gemordet hat'. Diese Thatsache führt darauf, dass wir es nur mit der glossematischen Praxis der Interpreten zu thun haben. Setzt man zunächst für πρός (wie in 879) das poetische ποτί ein, so ergiebt sich eine tadellose jambische Tripodie:

## ποτί θανάτφ θάνατον.

Dies legt nahe, in den Worten ἀνύσασα μόνα die zweite Tripodie, d. h. in dem Verse eine Hexapodie zu suchen. Nun ist bekannt dass das ionische μοῦνος öfters dem gewöhnlichen μόνος Platz machen musste (z. B. 277) und dass das seltenere ἄνειν regelmässig durch ἀνύειν glossirt wird. Der Dichter schrieb wohl:

ἄνουσα μούνα;

Mit

## ποτί θανάτω θάνατον ἄνουσα μούνα;

hätten wir die so häufige katalektische Hexapodie vor uns, die auch bei Dramatikern gern eine Periode oder Strophe abschliesst (Christ M. 363). Die Freiheit der Auflösung für die lyrische Hexapodie ist bekannt, selten die Nichtbeachtung der Cäsur, vgl. Christ M. 361. M. 349. Das Imperfectum von ἄνω dient auch für den feblenden Aorist, daher der Interpret in seinem Rechte war ἄνουσα durch ἀνύσασα zu glossiren. Unsere Annahme widerspricht nicht der methodologischen Bemerkung, mit welcher wir oben unsere Behandlung von 879 schlossen. ἄνουσα konnte durch ἀνύσασα glossirt werden, so gut wie 829 f. ein ὁ μὴ λεύσσων durch θανών.

Hesych ἄνων ἀνύων. Ders. (ἄνοντος Ar. Vesp. 369) ἢ ἀνύσοντος. ἢ δρῶντος. Aesch. Ch. 799 ἀνομένων βημάτων ὅρεγμα. Fr. 156, 2 οὐδ' ἄν τι θύων οὐδ' ἐπισπένδων ἄνοις, wo Dobree ἄνοις aus dem verderbten ναοῖς bei Stobäus Fl. 118, 1 herstellte. Dahin zieht Nauck Anecd. Bekk. p. 406, 9 ἄνοις ἀντὶ τοῦ ἀνύοις. Φρύνιχος, indem er den Grammatiker versteht. Eur. Androm. 1132 ἀλλ' οὐδὲν ἢνεν. In unserem Stücke vermuthete Wakefield 505 ἐξῆνον (überl. ἐξῆλθον) ἄεθλ' ἀγώνων, überflüssig, wie Köchly nachweist Zeitschr. f. d. A. 1842 S. 761. Wunder 890 τίς ἦνεν (überl. τίς ἦν; πῶς;): vgl. Emend. 107, eine Vermuthung, die sich bestätigen wird. Ueber μόνος und μοῦνος Dindorf Lex. Soph. 306.

Die ganze Stelle lautete demnach wohl ursprünglich:

ΤΡ. διηίστωσεν -

ΧΟΡ. τίς θυμὸς τάνδ';
αἰχμὰ βέλεος κακοῦ
νιν εἶλε; πῶς ἐμήσατο
ποτὶ θανάτω θάνατον ἄνουσα μούνα;

885

Unmetrisch überliefert sind auch die Worte 888: ἐπεῖδες, ὧ ματαία (ματαΐα La), τάνδ' ὕβοιν;

Wunder, und mit ihm Dindorf, verlangte einen Trimeter nach dem folgenden ἐπεῖδον, ὡς δἡ πλησία παραστάτις. Nauck dagegen bemerkt, man müsse 890 und 892 zum Ausgangspunkte nehmen und demnach Bakchien erwarten. Anh. 159 heisst es: ʿAus ἐπεῖδες, ὡ ματαία, τάνδ' ὕβριν einen Trimeter zu machen, war überaus leicht. Nach 890 und 892 ist es indess wahrscheinlich, dass wir Bakchien vor uns haben'. Um diese Frage zur Entscheidung zu bringen, hatte man vor allem das Metrum des vorhergehenden Verses zu erwägen. Die Amme erwiedert, nach der Todesart der Deianeira gefragt:

στονόεντος έν τομα σιδάρου.

Der La bietet statt τομα ein στομαι, τ a m. seculi 15 vel 16 superscripto; σιδάρου stellt Erfurdt statt σιδήρου her. Die Worte στονόεντος έν τομα σιδάρου würden einen hyperkatalektischen jambischen Dimeter abgeben, ein Metrum, das hier wenig wahrscheinlich ist. Sehen wir uns nämlich die übrigen Verse an, so spricht die Amme 892 in einer jambischen Dipodie (σαφηνη), sonst in jambischen Trimetern, einmal innerhalb der unter Amme und Chor vertheilten Trimeter in einer jambischen Hephthemimeris (879), während sie an zwei anderen Stellen (876 und 877) die hier dem Chor zufallende Hephthemimeris zum Trimeter vervollständigt, 881 endlich in einer jambischen Tetrapodie (διηίστωσεν). Auf keine der angegebenen Arten lässt sich aber das στονόεντος έν τομα σιδάρου verwenden. Dieser Umstand legt den Verdacht nahe, dass wir es in den aus dem Metrum herausfallenden Worten mit einer Corruptel zu thun haben, die nach dem Vorausgehenden zu schliessen durch Interpretation veranlasst wurde. Einen jambischen Trimeter herzustellen, ist unmöglich, und στονόεντος (bei nachfolgender Position) und σιδάρου sind zwei regelrechte jambische Dipodien. Der Fehler kann also nur in dem ἐν τομα liegen, worin έν völlig überflüssig, wenn nicht unpassend erscheint. Wer in der Handhabung der Kritik jede einzelne Schwierigkeit für sich herausnimmt, statt sie im Zusammenhange mit den übrigen zu erwägen, wird vielleicht geneigt sein, das èv durch das eine oder andere der z. B. von Blaydes zu Phil. 60 gesammelten Beispiele zu schützen; wer zugleich die Unwahrscheinlichkeit des überlieferten Metrum erwägt, wird sich vielmehr erinnern, dass ein derartiges  $\ell\nu$  nicht selten auf Rechnung der Interpreten und Correctoren zu setzen ist. Der Dichter gab:

στονόεντος τομαῖ(σιν) σιδάρου.

Eine kleine Lücke, das vor  $\Sigma I\Delta$  ausgefallene  $\Sigma IN$ , gab den Anstoss zur Correctur. Nach dem  $\hat{\epsilon}\nu$  zu schliessen, war der Corrector wohl derselbe, von dem 621 die Worte  $\gamma'$   $\hat{\epsilon}\nu$  soi interpolirt wurden.\*)

\*) Das bekannteste Beispiel für die Hinzufügung eines ἐν durch den Interpolator oder Interpreten dürfte El. 220 sein. 'Die Ueberlieferung ist ἐν δεινοῖς ήναγκάσθην ἐν δεινοῖς . . . . Brunck hat beide Male ἐν gestrichen und G. Hermann, Dindorf, Nauck, Jahn sind ihm mit Recht gefolgt. Es ist die einfachste Besserung und vollkommen genügend . . . Präpositionen sind oft irrig hinzugefügt worden': M. Haupt bei Chr. Belger 223 f. Ein ἐν des Correctors auch O. C. 495 ἐμοὶ μὲν οὐχ ὁδωτά · λείπομαι γὰφ ἐν | τῷ μήτε σωπεῖν μήθ · ὁφᾶν, δνοῖν παποῖν | σφῷν δ · ἀτέφα πτέ. Es muss auffallen, dass Nauck noch in der siebenten Auflage (Anh. 190) notiren konnte: 'λείπομαι γὰφ οὖν Bothe, ich würde λειπόμεσθα γὰφ vorziehen'. Jedem Kritiker von einiger Routine muss ein solches λειπόμεσθα γάφ zunächst durch den Sinn laufen, hier ist es verkehrt, weil Oidipus sich selbst seinen beiden anwesenden Töchtern entgegenstellt und also der Singular allein angemessen ist. Der Dichter schrieb:

έμοι μεν ούχ όδωτά(, παιδε)· λείπομαι 495 τῷ μήτε σωκείν μήθ' ὁρᾶν, δυοῖν κακοίν.

So 493 ω παίδε, κλύετον τῶνδε προσχώρων ξένων; Wie das παίδε zwischen ὁδωτά und λείπομαι ehemals ausgefallen, ist unschwer zu erklären. Wir fügen ein drittes Beispiel hinzu. Phil. 319 ff. soll Neoptolemos sagen:

έγω δὲ καὐτὸς [τοὶσδε μάρτυς ἐν λόγοις, ὡς εἴσ' ἀληθεὶς] οἶδα, συντυχών κακῶν 320 ἀνδρῶν 'Ατρειδῶν τῆς τ' 'Οδυσσέως βίας.

Die eingeklammerten Worte gehören einem Interpolator: beziehen sie sich auf den Gedanken, dass auch Neopt. von den Atriden und Odysseus Schimpf und Unbill erfahren, so sind sie überflüssig; sollen sie sich dagegen auf die Schilderung der Leiden des Philoktet auf Lemnos beziehen, so sind sie unpassend. Der Interpolator verräth sich auch durch das 'unpassende' (Nauck) ἐν, das man durch allerlei Aenderungen erträglich machen wollte. Der Dichter schrieb, wobei wir zugleich den zu συντυχών zu erwartenden Dativ (Meineke Anal. Soph. 314) herstellen:

έγω δε καὐτός· οίδα συντυχών κάκη 319. 320 άμφοιν 'Ατφείδαιν τῆ τ' Όδυσσέως βία.

'Ich aber (bemitleide dich) ebenfalls', sagt Neoptolemos, 'ich kenne aus Erfahrung die Schlechtigkeit der beiden Atriden und die Rohheit des Odysseus'. Zu ἐγὰ δὲ καὐτός war eben, was im Laufe der Zeit übersehen wurde, aus dem unmittelbar vorhergehenden Wort des Chorführers ein ἐποικτείρω σε zu suppliren. Auch die Concinnität gegenüber der Ὀδυσσέως βία lässt das Substantiv κάκη mit dem Genitiv erwarten. In dem über-

Dass unsere Vermuthung richtig ist, d. h. dass στονόεντος τομαϊ(σιν) ehemals Nachbarworte waren, dafür lässt sich vielleicht auch der Rest eines äusseren Zeugnisses anführen, nämlich die Lesart

des La στομαῖ, τ a m. seculi 15 vel 16 superscripto: das Schlusssigma von στονόεντος ging wie 'häufig genug' auf den Beginn des folgenden Wortes über: ein völlig entsprechendes Beispiel führt Nauck an Mél. Gréco-Rom. II 219, A. 1, doch jedem Kritiker sind ja solche Beispiele sattsam zur Hand. Diese Vermuthung ist ungezwungen, wenngleich freilich nicht ausgeschlossen, dass die blosse Reminiscenz an den Beginn des Anfangswortes στονόεντος die Verschreibung veranlasste, eine Veranlassung aber, die selbst wiederum wahrscheinlicher wird bei der Annahme, dass στονόεντος und τομαῖ(σιν) ehemals unmittelbar neben einander standen.

Im Hinblick auf die Thatsache, dass die Attiker in einer Reihe von Adjectiven auf όεις das ο und ε sogar regelmässig contrahirten (πλαποῦντος, μελιτοῦντος, Ὀποῦντος, Μυοῦντος u. a.), wird an der dreisilbigen Aussprache von στονόεντος kein Anstoss zu nehmen sein. Der Vers

#### στονόεντος τομαΐσιν σιδάρου

ist ein synkopirter jambischer Trimeter wie Eur. Bacch. 993, wo ähnlich wie hier ein reiner Iambus vorausgeht ἴτω δίπα φανεφός, ἴτω ξιφηφόφος | φονεύουσα λαιμῶν διαμπάξ (Christ M. 444 ff.). Die Synkope wiederholt sich von hier ab, aber im Wechsel mit gewöhnlichen Jamben, in den folgenden Versen.

An der sinnlichen Belebung des σίδαρος durch στονόεις Anstoss zu nehmen ('στονόεντος scheint unmöglich': Nauck Anh. 159) hindern uns die bekannten Homerischen Verbindungen. Das πρυόεντος von Blaydes, welches Nauck vorführt, würde die Synizese ebenfalls beibehalten.

Wir kehren zu Vers 888 zurück. Da das überlieferte ὧ ματαία als Anrede an die Amme nicht passend erscheint, wie gleich noch erörtert werden soll; da sich ferner eben herausstellte, dass die Amme bereits mit dem unmittelbar vorausgehenden στονόεντος τομαΐσιν

lieferten ἀνδοῶν ἀτοειδῶν wäre ἀνδοῶν müssig, die leichte Aenderung ἀμφοὶν (ΑΝΔΡΟΝ aus ΑΜΦΟΙΝ) ἀτοείδαιν, d. h. die ausdrückliche Ausdehnung der Bemerkung auf beide Atriden wäre ganz im Sinne dieses bekräftigenden Wortes. Der Umfang der Bemerkung des Neoptolemos, die dem Inhalte nach an die Worte des Chorführers anknüpft, lehnt sich auch dem Megethos nach an letztere an, wie denn auch Philoktet in einem Distichon fortfährt. Das Asyndeton οἶδα συντυχών κτέ. ist derselben Art wie in der Stelle des O. C. 495 λείπομαι. Vgl. Ziel de asynd. ap. Soph. 9.

σιδάρου die synkopirten Jamben einleitet, diese synkopirte Form aber (v = \_) von dem Chore auch 890 festgehalten wird, obwohl die Trophos einen regelrechten jambischen Trimeter (889) dazwischen schiebt, so bestätigt sich die Nauck'sche Vermuthung, dass wir auch in dem metrisch an sich verdächtigen Verse 888 die synkopirte Form (U \_ \_ ) zu erwarten haben. Mit gesundem Sinn und frei von künstlichen Interpretationsbehelfen beurtheilte Nauck die Ueberlieferung wie folgt: 'Die Anrede ματαία enthält einen hier völlig unmotivirten Vorwurf; darum wollte man dem Worte den Sinn μελέα, τάλαινα beilegen, wogegen der sonstige Gebrauch spricht. Auch εβριν ist verkehrt; denn unmöglich kann der Selbstmord der Deianeira als eine That des Uebermuthes bezeichnet werden'. Wenn es aber Anh. 159 heisst: 'ich vermuthe ἐπεῖδες μάταν τάνδ', und glaube dass μάτη im Sinne von τόλμα oder facinus gebraucht werden konnte', so gebricht es dieser Annahme bisher an der nöthigen Gewähr. Die Herstellung bleibt zweifelhaft. Denn auch die an sich hier passende Glosse des Photius hat keinen genügenden Verlass μάνην: την μανίαν. λέγουσι δε καὶ μάναν. 'Αριστοφάνης. Vgl. Naber I 406. Die Sprecherin bezeichnete dann den Selbstmord der Deianeira als einen Act leidenschaftlicher Gemüthsstörung, als einen Wahnwitz, als Raserei: ἐπεῖδες μάναν τάνδ'; Aehnlich oben τίς θυμός τάνδ' (näml. διηίστωσεν); Ut μάτη ματία, μονή μονία, κάκη κακία, sic etiam μάνη μανία dici potuisse videtur: Lobeck Rhemat. 260. Dindorf Arist. fr. 647 vergleicht unzutreffend σάλα oder σάλη neben σάλος. Das ΰβοιν am Ende wäre glossirende Beischrift, deren wir schon mehrere innerhalb dieser Partie kennen lernten. Wie nahe es den Interpreten lag ein μάναν durch ΰβοιν zu glossiren, können wohl die Glossen des Hesychius lehren μάργος μαινόμενος. ύβριστής oder μαργοίς μαινομένοις ύβοισταίς oder μαργά μαργαίνει. ύβρίζει. θουσιά. μαίνεται. Man sieht daraus wenigstens, wie nahe diese Vorstellungen an einander gerückt wurden. Das Oberflächliche einer hier angenommenen Glossirung μάναν "βριν würde darin liegen, dass μάναν an unserer Stelle lediglich einen krankhaften Zustand bezeichnen soll (μανιάδες νόσοι Ai. 59), ΰβοιν dagegen eine verkehrte Kritik enthalten würde. Die Mädchen können von ihrem Standpunkte die That als Wahnwitz, nicht aber als Uebermuth bezeichnen.

Beiläufig mag erwähnt werden: wem etwa ein ἐπεῖδες τομὰς τάσδ' oder Aehnliches durch den Sinn gehen oder ansprechend erscheinen würde, der vergässe, dass in diesen und ähnlichen Fragen

mehr eine Aeusserung der Neugier als die einer leidenschaftlich bewegten Theilnahme hervorträte.

Wir haben damit unsere Ansicht über V. 888 auseinander gesetzt. Wenn wir noch eine Bemerkung hinzufügen, so geschieht es im Hinblick auf die Behandlung, die diese Stelle bei Wecklein gefunden hat Stud. zu Eur. 442 f. Wecklein bemerkt zu den überlieferten Worten ἐπεῖδες ὧ ματαία τάνδ' ὕβριν: 'wie ungerechtfertigt eine Aenderung sei, wird sich sofort ergeben, wenn man die Charakterisierung der Amme näher ins Auge fasst'. Wir brauchen nicht zu wiederholen, dass allerdings eine Aenderung gerechtfertigt, ja nothwendig ist, da man entweder einen reinen Jambus, oder, was das wahrscheinliche, einen synkopirten Jambus des bezeichneten Megethos zu erwarten hat. Was nun die Rechtfertigung der Lesart ω ματαία aus dem Charakter der Amme angeht, so weist Wecklein auf die 'sozusagen vorwitzige Antwort' στονόεντος έν τομᾶ σιδάφου hin: 'diesen Witz bei den trübseligsten Dingen nicht eigentlich tadelnd, sondern leichthin berührend sagt der Chor ω ματαία ("Du Thörin")'. Das 'eigenthümlich Witzige', das die Amme charakterisiren soll, erkennt nämlich Wecklein nicht nur in der volksthümlichen Wendung von 874 f. βέβηκε Δηιάνειρα την πανυστάτην όδῶν ἀπασῶν ἐξ ἀκινήτου ποδός, sondern auch in den Antworten πάντ' ακήκοας, δεύτερον κλύεις, σχετλιώτατα πρός γε πρᾶξιν. Allerdings hatte Schneidewin richtig angemerkt: 'die Alte setzt zu βέβηκε mit volksthümlichem Witz hinzu, dass D. bei diesem βαίνειν den Fuss nicht zu rühren brauchte', man mag dies volksthumlichen Witz nennen, genauer vielleicht den resignirten Ton schmerzlicher Ironie, die aus volksthümlicher Anschauung schöpft. Nicht das Gleiche aber vermögen wir in dem πάντ' ἀκήκοας oder dem δεύτερον κλύεις zu erkennen, worin sich vielmehr nur eine gewisse Abneigung der Berichterstatterin ausdrückt, die so schmerzliche Nachricht, die sie soeben ausgesprochen, immer von Neuem zu bestätigen. In diesem Sinne bemerkt Hermann zu Phil. 1240 πάντ' ἀκήκοας λόγον: quae est usitata formula nihil sibi quod dicat reliquum esse significantis, und führt dazu unsere Stelle und Ai. 480 Nicht eine Spur von Witz bietet sich in dem σχετλιώτατα ποτί πράξιν (879): 'entsetzlich (starb sie)', sagt die Amme, 'im Hinblick auf die Vollziehung (des Mordes)'. Der Chor fragt πῶς ἐμήσατο ποτί θανάτω θάνατον ἄνουσα μούνα; Das ἄνουσα μούνα ruft ihr die entsetzliche Todesart wieder vor Augen, die sie in den bewegten Worten mittheilt:

στονόεντος τομαϊσιν σιδάρου.

Haben wir mit dieser oben begründeten Fassung die ursprüngliche Form hergestellt, so ist es wohl einer nachempfindenden Interpretation erlaubt zu sagen: der Schauder, den das bekümmerte Weib bei der Vergegenwärtigung des Unterganges der geliebten Herrscherin empfindet, wird wie in διηίστωσεν so auch hier hörfällig gemacht In diesen Worten kommt die Emdurch die dreifache Synkope. pfindung der ἀηδης καὶ συνωφουωμένη (869), die oben bei der Mittheilung, dass Deianeira nicht mehr lebe, eine resignirte Fassung bewahrte, zum schmerzlichen Durchbruch. Das 'sozusagen Vorwitzige', das in diesen Worten nach W. liegen soll, will uns nicht sichtbar werden. Die dem volksthümlichen Humor entspringende Wendung βέβηπεν — ἐξ ἀπινήτου ποδός reicht eben nicht hin, der Amme hier eine Rolle zuzuweisen, welche an die einer 'komischen Alten' anstreifen würde, eine Auffassung, die sowohl durch das sonstige Verhältniss der Amme zu Deianeira (vgl. 61 ff.) als auch durch die Art ihrer Einführung 869 als andne (andne st. des hdschrftl. ἀήθης Ast) καὶ συνωφουωμένη, endlich aber durch die mit so warmer Mitempfindung gegebene nähere Schilderung des Vorganges (896 ff.) zurückgewiesen wird. Danach ergiebt sich die Anrede des Chors & ματαία (Du Thörin), wie wir bereits oben bemerkten, als völlig unstatthaft. Die von Wecklein versuchte Rechtfertigung einer derartigen Anrede kann ebenso wenig genügen als die jetzt von ihm selbst aufgegebene, der er früher huldigte (Ars Soph. em. 160). Nicht minder hinfällig stellt sich der Wecklein'sche Rettungsversuch dar, wenn man den Rückschluss einer derartigen Anrede auf Stimmung und Charakter des Chores zieht. Oder ist es psychologisch irgend wie wahrscheinlich, dass die theilnehmenden Mädchen nach einer derartigen Nachricht (στονόεντος τομαῖσιν σιδάρου) einen Ausdruck der Amme zwar 'nicht eigentlich tadelnd, sondern leichthin berührend' (?) gleichsam einer Kritik zu unterziehen die Stimmung oder Zeit finden sollten? Da nun auch die Erklärung des Scholiasten (τὸ ματαία πατὰ ἀντίφρασιν, ἀντί τοῦ, ὧ μελέα), wie Nauck richtig bemerkt, dem sonstigen Gebrauche des Wortes widerspricht, und die Anwendung eines μελέα oder τάλαινα auch an und für sich genommen (wie dies schon oben bei dem überlieferten τάλαιν' ὀλεθοία hervorgehoben wurde) als Anrede für die Amme unpassend erscheint, so hat die Kritik einzusetzen. Wer übrigens gegen den Versuch ἐπεῖδες μάναν τάνδ'; (oder das Nauck'sche ἐπεῖδες μάταν τάνδ';) einwenden wollte, dass nach dem στονόεντος τομαί(σιν) σιδάρου vielmehr ein synkopirter Trimeter zu erwarten sei, der übersähe, dass auch 890 von zwei Trimetern umschlossen wird, wie denn überhaupt derartig synkopirte Dimeter häufiger sind als die entsprechenden Trimeter (Christ M. 1445). Auf eine leidenschaftlich bewegte Frage in dem kürzeren Megethos der Tetrapodie folgt allemal mit ausführender Gewissheit eine auch in der Lexis vollständig wiedergegebene Hexapodie:

ΧΟΡ. ἐπεῖδες μάναν τάνδ';
 ΤΡΟΦ. ἐπεῖδον, ὡς δὴ πλησία παραστάτις.
 ΧΟΡ. τίς ἦνεν; φέρ' εἰπέ.
 ΤΡΟΦ. αὐτὴ πρὸς αὐτῆς γειροποιεῖται τάδε.

890 ist überliefert:

τίς ην; πῶς; φέρ' εἰπέ.

Um diese Frage richtig zu beurtheilen, hat man, wie billig, den Sinn der Antwort, welche die Amme darauf giebt, gehörig ins Auge zu fassen: αὐτὴ πρὸς αὑτῆς χειροποιεῖται τάδε, sie selbst hat es mit eigner Hand vollbracht.  $\tau l \varsigma \tilde{\eta} \nu$ ; frug also, wenn wir das Naheliegendste nicht verlassen wollen, nach dem Urheber der That. Mit dieser Auffassung streitet  $\pi \tilde{\omega}_{S}$ ; das füglich nur nach dem wie? der That fragen kann. Da aber das wie? im Vorausgehenden (878 ff.) zur Genüge erörtert ist und zumal nach 887 στονοέντος τομαϊσιν σιδάρου und dem folgenden έπεϊδες μάναν τάνδ' völlig überflüssig ist, so muss πως folgerichtig den Verdacht der Interpolation erwecken. Wer in  $\pi \tilde{\omega}_{\mathcal{S}}$ ; etwa nur einen Ausdruck des Affects sehen wollte, übersähe wieder, dass der Dichter daran eine Undeutlichkeit zugelassen hätte, insofern die Auffassung als eine Frage nach dem Wie der That allzu nahe läge. Da nun ferner  $\vec{\eta}_{v}$ ; als Frage nach dem Urheber der That nicht deutlich genug erscheint, insofern die Ergänzung eines δ δράσας, δεδρακώς oder ähnl. hart erscheinen müsste, so wird Wunders

$$\tau l \varsigma \tilde{\eta} \nu \epsilon \nu$$
;  $\varphi \dot{\epsilon} \rho' \epsilon i \pi \dot{\epsilon}$  890

das Richtige getroffen haben. Diese Emendation erfüllt alle Anforderungen, die man an eine erwogene Aenderung stellen mag. Nichts ist häufiger als der Ausfall einer gleichlautenden Silbe und eine dann einsetzende metrische Correctur  $\iota l_S$   $\tilde{\eta} \nu (\epsilon \nu)$ ;  $[\pi \tilde{\omega}_S;]$   $\varphi \ell \varrho'$   $\epsilon l \pi \ell$ . Ueber das Verbum  $\tilde{u} \nu \epsilon \iota \nu$  wurde schon oben gesprochen: vgl. Wunder Em. 105 ff. Es war gar naheliegend, dass ein  $\tilde{\eta} \nu \epsilon \nu$  in das allbekannte  $\tilde{\eta} \nu$  verstümmelt wurde. Wenn es noch bei Schneidewin-Nauck nach Erfurdt heisst:  ${}^{\epsilon}\iota l_S$   $\tilde{\eta} \nu$ ; nämlich  $\tilde{\eta}$   $\tilde{\nu} \beta \varrho \iota_S$  oder das dafür erforderliche Wort', so wies schon Wunder darauf hin, wie unpassend eine solche Auffassung sei: vel e solo, quod datur, responso nutricis

apparet,  $\alpha \hat{v} \hat{r} \hat{\eta} \pi \rho \hat{o}_S \alpha \hat{v} \hat{r} \hat{\eta}_S \pi \hat{t}$ . Wenn einfache und ungesuchte Auffassung in der Kritik noch Geltung haben soll, so acceptire man eine Aenderung, die auf solcher Grundlage statt eines vagen  $\iota l_S \hat{\eta} v$ ; und eines ungehörigen  $\pi \tilde{\omega}_S$ ; einen durch die Antwort bedingten klaren Gehalt und zugleich die Gewähr dichterischen Ausdrucks bietet ( $\iota l_S \hat{\eta} v \epsilon v$ ;).

Wie die all und jeden Zweifel ausschliessende Antwort der Amme lehrt, fragt der Chor mit τίς ἡνεν; φέρ' εἰπέ nach dem Urheber der That. Diese Frage ist desshalb nicht müssig, weil der Chor die Amme nach dem διηίστωσεν — unterbrochen hatte; die Thatsache des Selbstmordes vorher also noch nicht in einer Weise ausgesprochen war, die auch den letzten Zweifel ausschloss. Andereseits lehrt die Frage τίς θυμὸς τάνδ'; (näml. διηίστωσεν), ebenso das πῶς ἐμήσατο | ποτὶ θανάτφ θάνατον ἄνουσα μούνα; dass der Chor nach dem διηίστωσεν — und dem Vorausgehenden bereits den Selbstmord wenigstens vermuthete. Die volle Gewähr der Thatsache aber geben erst die Worte der Amme αὐτὴ πρὸς αὐτῆς χειροποιεῖται τάδε. Die Unterbrechung der Amme nach dem διηίστωσεν ist ein retardirender Kunstgriff des Dichters, der in der begreiflichen Theilnahme des Chors seine psychologische Begründung findet.

Das chorische Schlusskomma, an welches dann die Amme (nach Ausscheidung der beiden von Hermann als unecht erkannten Verse 898 und 899) mit einer längeren Schilderung anknüpft, lautet in der Ueberlieferung:

έτεκεν έτεκεν μεγάλαν ά νέοςτος άδε νύμφα δόμοισι τοῖσδ' έςινύν.

895

893 ist überliefert μεγάλαν, syllaba λαν versui proximo adiecta, 894 bietet ά νέοφτος der Scholiast (durch die Paraphrase ή νεωστλ εντανθα δομήσασα Ἰόλη), ἀν εοφτος La. Dazu bemerkt Nauck Anh. 159 'δόμοισι müsste des Metrum wegen vielmehr δόμοις lauten. Auch 893 und 894 sind wohl Bakchien herzustellen'. Die Herstellung von Bakchien, entgegnen wir, ist eine Unmöglichkeit. Allerdings wird man im Einklang mit dem jambischen Charakter der übrigen Verse dieser Scene auch hier Jamben und zwar synkopirte Jamben erwarten müssen. Aber gerade in dem Schlusskolon ist dieser Rhythmus richtig gewahrt

δόμοισι τοῖσδ' ἐρινύν.

Eine tadellose jambische Tetrapodie mit Synkope innerhalb der zweiten Dipodie. Wer also mit Zugrundelegung von ά νέορτος

άδε νύμφα etwa auf Trochäen rathen würde mit der allerdings diplomatisch leichten Schreibung

 $(\mathring{\eta})$  ἔτεκεν ἔτεκε[v] μεγάλαν  $\mathring{\alpha}$  νέοςτος ἄδε νύμφα δόμοισι τοῖσδ' ἐςινύν

895

würde sich gegenüber dem mit den übrigen Versen der Scene im vollen Einklang befindlichen δόμοισι τοῖσδ' ἐρινύν das Ohr verschliessen.

Von hier aus ergiebt sich die Consequenz, dass in dem μεγάλαν ά eine Corruptel verborgen liegt. Die Rhythmen sind hergestellt und wir denken, auch die Hand des Dichters durch

ἔτεκεν ἔτεκε μέλαιναν ά νέορτος ᾶδε νύμφα δόμοισι τοῖσδ' ἐρινύν.

895

Die erste der drei jambischen Tetrapodien ist vollständig, die beiden letzten mit Synkope innerhalb der zweiten Dipodie gebildet. Die beiden Kola νέορτος άδε νύμφα | δόμοισι τοῖσδ' ἐρινύν erkannte als solche schon Gleditsch Die Soph. Stroph. II 19. Etene an zweiter Stelle schon Wunder Emend. 108, auf dessen geradezu unbegreifliche Athetese dieser drei Verse einzugehen nicht mehr zeitgemäss wäre. Blaydes vergleicht Eur. Or. 978 og etenev etene yeverogag έμέθεν δόμων. Das μέλαιναν (έρινύν) wurde in μεγάλαν verderbt wohl in Reminiscenz an 842 μεγάλαν δόμοισι βλάβαν oder 850 δολίαν καὶ μεγάλαν ἄταν. Dindorf Metr. 123 urtheilte ehemals: μεγάλαν ex glossemate illatum vocem genuinam expulisse videtur. μέλαιν' έρινύς Aesch. Sept. 977. 988. πελαιναί δ' έρινύες Ag. 462. Zahlreiche Stellen bei Ad. Rosenberg Die Erinyen (Berl. 1874) 12. Man darf daran erinnern, dass die Erinyen nach einer dem Sophokles eigenthümlichen Genealogie Γης τε καί Σκότου κόραι Ο. C. 40, παίδες ἀρχαίου Σπότου ebendas. 106 genannt werden. Der Artikel ά ist von dem Beziehungsworte durch den Schluss des Kolon getrennt wie oben 132

> μένει γὰο οὔτ' αἰὲν ά νὺξ κτέ.

wo das Nöthige bemerkt wurde.

Ein Grund, weshalb der Dichter die vorliegende Scene mit Tetrapodien hätte schliessen müssen, in denen auch die anlautenden Dipodien eine Synkope aufwiesen wie in  $\tau \ell \varsigma \ \tilde{\eta} \nu$ ;  $\tau \tilde{\omega} \varsigma$ ;  $\varphi \ell \varrho$   $\epsilon \ell n \ell$  u. a. ist unerfindlich, und auch Nauck dürfte um Angabe eines solchen

verlegen sein. Hier hat der Begriff des 'Bakchius' irre geführt. Nicht um eigentliche Bakchien handelt es sich, sondern wie in der ganzen Scene um synkopirte Jamben. Fraglicher kann erscheinen, ob nicht auch in den Worten ἔτεκεν ἔτεκεν μεγάλαν ά die gleiche Form zu suchen sei wie in den beiden folgenden Kola, und dieser Ansicht war Gleditsch a. a. O. 19, wenn er wenig ansprechend vermuthete ἔτεκ' ἔτεκε μεγάλαν ά. Der Grund, wesshalb wir ein ἔτεκεν ἕτεκε μέλαιναν ά d. h. eine auch in der Lexis vollständige Tetrapodie herstellten, liegt zugleich in der Beobachtung, dass auf solche Weise die drei Kola völlig übereinstimmen würden mit den oben 222 ff. durch Hinzufügung zweier Buchstaben gewonnenen Rhythmen, nämlich mit

ἴδε(σθ)', ἴδ', ὧ φίλα γύναι, τάδ' ἀντίπρωρα δή σοι βλέπειν πάρεστ' ἐναργῆ.

Mit diesen Kola hatte oben die Chorführerin die Herrscherin auf das Nahen des Lichas mit der Iole und den übrigen Kriegsgefangenen als auf eine erfreuliche Bestätigung der eben vernommenen Botschaft hingewiesen: mit denselben Rhythmen würde nun der Chor, nachdem Deianeira ihren Untergang gefunden, die Iole als die Erzeugerin einer düstern Erinys für das Haus bezeichnen. Während Deianeira oben (203) die frohe Kunde des Angelos mit der aufgegangenen Sonne verglich ὅμμ' ἐμοὶ φήμης ἀνασχόν, würde jetzt die Chorführerin, sofern die Herstellung μέλαιναν — ἐρινύν das Rechte trifft, auf eine düstere Erinys, auf ein Kind des Skotos hinweisen. "Audog ωστε Βάκχαν nennen sie die Frauen von Troizene Eur. Hipp. 550. In ähnlicher Anschauung bewegte sich schon am Schlusse der Parodos der Trostspruch der Mädchen 132 f. μένει γὰρ οὖτ' αἰὲν ά | νὺξ βροτοῖσιν οὖτε κῆρες. Wir würden schwerlich berechtigt sein, in solchen Anklängen einen blossen Zufall zu erblicken. Wenn uns heute ein weniger ausgebildeter Sinn für das Beziehungsvolle in Wort und Rhythmus eignet, so besass ihn der Grieche allen Anzeichen nach in einem aussergewöhnlichen, für unser stumpferes Ohr oft schwer fasslichen Grade. Die erwähnte metrische Uebereinstimmung würde auch erzielt, wenn wir mit Dindorf 222 ein ιδ', ο φίλα ขบบลเมตับ herstellten und das gleiche Metrum mit Gleditsch auch 893. Wesshalb aber die Dindorfsche Vermuthung unhaltbar ist, wurde an der betreffenden Stelle dargelegt.

Als das Hauptresultat unserer bisherigen Untersuchung des Kommos kann nach der inhaltlichen Seite hervorgehoben werden: die Unterredung verläuft jetzt auch nach dem διηίστωσεν der Amme (881) bis zum Schlusse in unterbrochener Steigerung, mit Vermeidung einer Wiederholung. Wir können dies nicht deutlicher vor Augen führen als durch Gegenüberstellung der Schneidewin-Nauck'schen Disposition und der unsrigen.

Schneidewin-Nauck:

Nachdem sie erfahren. D. sei todt, fragen sie, auf welche Weise sie gestorben. Antwort: durch Selbstmord. Darauf: von welcher Leidenschaftlichkeit hingerissen sie womit? den Tod sich gegeben? Antwort: mit dem Darauf, ob die Alte Schwerte. Augenzeuge dieser That gewesen Als dieses bejaht und vom Chor weiter geforscht ist, wie D. dies ausgeführt habe, versichert jene nochmals dem in Staunen versetzten Chor, vor ihren Augen habe sich D. eigenhändig umgebracht.

Resultat der obigen Darlegung:

1) Deianeira ist todt (871—877). 2) Auf welche Weise? Durch das Schwert 878—889. 3) Wer hat sie umgebracht? Sie hat sich selbst getödtet 890 ff.

Nach der metrischen Seite fasst sich unsere Untersuchung in dem sicherlich einfachen Satze zusammen: Die Kommospartie besteht lediglich aus jambischen Hexapodien und Tetrapodien, die durch Auflösung und in anderen Fällen durch Unterdrückung der Thesis ihre durch Situation und Stimmung (ointleen 897) geforderten Accente erhalten. Schwierig bleibt die Herstellung von 885 f. und 888.

Erst jetzt ist es gestattet, die Frage nach der chorischen Vertheilung des Kommos wieder aufzunehmen. G. Hermann war der Ansicht, dass von 863—895 sämmtliche funfzehn Mitglieder des Chors in Einzelkommata beschäftigt gewesen, eine Ansicht, welche Wunder, Bamberger u. A. für sicher hielten. Ich theilte dieselbe Chor des Soph. 27. Bei der nachstehenden Kritik dieser Ansicht lassen wir die von Hermann später selbst aufgegebene Anordnung, welche die erste Ausgabe bot, bei Seite, ebenso den gleichfalls auf den ersten Blick verfehlten Versuch Köchlys Ztschr. f. A. 1842 S. 778.

Gegen die Vermuthung G. Hermanns sprechen folgende Gründe:

1) Da die drei Distichen 863 — 870 nur unter die Halbchorführer und den Koryphäus vertheilt werden können (auch Hermann vertheilt sie inter tres primas chori virgines), so würden die drei Haupt-

repräsentanten des Chors nach dem 871 erfolgenden Auftreten der Amme überhaupt nicht betheiligt sein, eine Annahme, die in hohem Grade unwahrscheinlich ist. Anders ausgedrückt: mit dem Auftreten der Amme 871 beginnt eine neue chorische Figur, Kommos, bei dem mindestens der Koryphäus sich zu betheiligen hat. 2) Die Annahme Hermanns, dass an zwei Stellen die chorischen Kommata nicht wie sonst durch ein Komma der Amme unterbrochen würden (884 . 890), ist zweifelhaft, nicht nur wegen der Vereinzelung dieser Erscheinung, sondern auch aus einem metrischen Grunde: mit πῶς ἐμήσατο 884 geht eine metrische Periode zu Ende. Es ist daher wenig wahrscheinlich, dass zwei oder drei Tacte vor dem Periodenschluss eine neue Person einsetzte. Wollte man aber das oben hergestellte αίγμὰ βέλεος κακοῦ | νιν εἶλε der Trophos geben, um somit einen neuen chorischen Sprecher zu gewinnen, so würde dasselbe Bedenken bestehen bleiben, und die Nichtunterbrechung von 890 würde nur um so vereinzelter dastehen. Die obige kritische Untersuchung lehrt endlich, dass auch von den übrigen Kola keins eine Vertheilung an zwei Choreuten zulässt.\*) 3) Die Hermann'sche Vertheilung übersieht den inhaltlichen und formalen Zusammenschluss der Kola, ein Punkt, der vielmehr auf einen und denselben Sprecher von 873 an schliessen lässt. 4) Die hierdurch ersichtliche praktische Undurchführbarkeit der Vertheilung unter die 15 Einzelchoreuten muss das Gewicht der ästhetischen Empfehlung abschwächen, die Hermann (ed. alt. p. 130) seiner Vertheilung auf den Weg giebt: quod apprime quadrat in hanc trepidationem, in quam nece Deianirae coniiciuntur. Von Seiten des Geschmacks lässt sich auch gegen folgenden Satz nichts einwenden: durch den Weheruf erschreckt verharren die beiden Halbchöre in der einmal eingenommenen Stellung, und nur die Chorführerin führte mit der

<sup>\*)</sup> Wollte Jemand den oben emendirten Vers 873 τί δ' ω γεραιά; παινὰ ποὶ ἡμῖν λέγεις; für eine Vertheilung heranziehen, so würde er den allmählig gesteigerten Ton des Uebergangs vom Stichos (873) zum Hemistichion (876), d. h. die Kunstart des Dichters opfern. Ebensowenig eignet sich 878 für eine Vertheilung: dadurch, dass das τάλαιν δλωλε; τίνι τρόπφ θανεῖν σφε φής; einer Sprecherin zufällt, wird eine dreimalige d. h. doch wohl ermüdende Beschränkung der Fragen nach dem blossen Factum des Todes vermieden (876—878). Dass auch 888 jeder Vertheilung widerstrebt, lehrt die Thatsache, dass die Antwort mit dem ἐπείδον (889) gleich an das erste Wort der Frage ἐπείδες (888) anknüpft. Die gegenseitige Bezüglichkeit der beiden Verse leuchtet gerade so ein, wie etwa 1129 f. zusammengehören: HPAK. λέγ εὐλαβοῦ δὲ μὴ φανῆς κακὸς γεγώς. ΤΛΛ. λέγω τέθνηκεν ἀρτίως νεοσφαγής.

871 auftretenden Trophos die Unterredung. Wir werden diese Ansicht weiter unten begründen.

Eine andere Vertheilung befürwortete Wecklein Ztschr. f. d. Gymnasialw. XXXII 476 f. 'Lassen wir,' sagt Wecklein im Gegensatze zu Hermanns Auffassung, 'Koryphaios und die beiden Chorführer sprechen, so ist Alles in Ordnung und die dem Auftreten der Amme vorausgehenden 3 Chordikta bestätigen (?) diese Ansicht'. Gegen Weckleins Aufstellung sprechen folgende Gründe: 1) das unter nr. 3 gegen Hermann bemerkte Bedenken gilt auch gegen Wecklein, wie im Weiteren erörtert werden soll. 2) Nach dreimaliger Abwechslung des Koryphäus und der Halbchorführer ist Wecklein genöthigt, am Schlusse 893 ff. innerhalb derselben chorischen Figur den Koryphäus noch einmal allein anzusetzen. Diese Inconvenienz, die allenfalls in dem früheren Chore von zwölf Personen nicht ganz vermieden sein mag, insofern dort die Rolle des einen der beiden Halbchorführer mit der des Koryphäus zusammenfiel (vgl. Jahrb. f. cl. Philol. 1878 S. 16), wurde von Wecklein selbst als unzulässig bezeichnet Philol. Anz. 1877 S. 36. 3) Das Zusammenfallen der Gedankenabschnitte mit dem dreimaligen Ansetzen von Koryphäus und den beiden Halbchorführern, was Wecklein für seine Vertheilung geltend macht, ist ein nur scheinbares. Wie die obige kritische Untersuchung an die Hand giebt, hängt 888 genau mit 887 zusammen; erst mit 890 wird ein neues Moment aufgenommen.

Wir sprechen unsere eigene Ansicht aus. Sie besteht darin, dass das neue Epeisodion streng genommen erst mit dem Auftreten der Amme beginnt und dass in dieser neuen chorischen Figur von 871 durch den Kommos hindurch lediglich die Gesammtchorführerin das Wort führt. Für diese Annahme sprechen folgende Gründe: 1) Das formale Fortführen von 876 (θανοῦσα) durch 877 (τέθνηκεν), von 877 (ἡ τάλαινα) durch 879 (τάλαιν') erklärt sich ungezwungen durch die Annahme der nämlichen Sprecherin. Ist aber die Identität der Sprecherin für drei auf einander folgende Kommata erwiesen, so ist sie für die ganze Kommospartie erwiesen. 2) 878 sagt die Trophos: δεύτερον κλύεις. Wollen wir die natürlichste Deutung nicht verlassen, so kann sie nur die sein, dass die Trophos damit die nämliche Choreutin anredet, zu welcher sie schon das πάντ' απήποας des vorhergehenden Verses (876) gesprochen hatte: du hörst's zum zweiten Male. Ferner: die Sprecherin von 878 sagt τάλαιν' όλωλε; τίνι τρόπω θανεῖν σφε φής; Wenn es nun im nächsten Verse 879 nochmals heisst εἰπέ τῷ μόρφ, so ist das natürlichste

wiederum, an die nämliche Sprecherin zu denken, die, durch die zu allgemein gehaltene Antwort der Trophos (σχειλιώταια ποτὶ πρᾶξιν) ungeduldig gemacht, mit dem εἰπὲ τῷ μόρφ auf eine genauere Antwort dringt. 3) Ist mit diesen Beobachtungen zunächst die Identität der Sprecherin, also eine Sprecherin für die Partie von 873 an erwiesen, so lässt sich in einer Halbehorstellung begreiflicher Weise nur an den Koryphäus denken. 4) ist zu sagen: nach Zurückweisung der Hermann'schen und der Wecklein'schen Ansicht ist das Ansetzen des Koryphäus diejenige Annahme, die überhaupt nur noch möglich ist, insofern auch eine etwaige Verwendung der Aristerostaten, wozu die Zehnzahl der Kommata verführen könnte, nicht zulässig ist.

Die Figur der Aristerostaten nämlich wird zurückgewiesen durch die Beobachtung, dass ein Uebergang der Halbchorstellung in die Tetragonalstellung bei 870 nicht wahrscheinlich zu machen ist. Nehmen wir aber einmal den Fall an, dass die beiden Chorhälften in der That nach der Ankündigung des Koryphäus 870 bei dem Auftreten der Trophos in die Tetragonalstellung zusammengetreten sei, so stellen sich bei der Vertheilung unter die Aristerostaten Schwierigkeiten ein, welche die Unzulässigkeit jener Annahme selbst Diese Schwierigkeiten sind folgende: wollte man. wozu das ausgedehnte Megethos veranlassen könnte, die Verse 882-886 dem Koryphäus geben, so mussten die Verse 893-895 einem anderen Choreuten als dem Koryphäus zufallen. Letzteres aber ist unthunlich wegen des zusammenfassenden Gehalts dieser Verse, wegen der Anwendung des Ganzen auf das Haus der Deianeira, ein Gesichtspunkt, der für gewöhnlich dem weiterblickenden Koryphäus zugewiesen wird. Wollte man aber die Verse 893-895 dem Koryphäus belassen, so könnten die Verse 882-886 füglich nur einem der beiden Parastaten zufallen, wodurch sofort ein greifbares Missverhältniss zu dem zweiten Parastaten hervortreten würde, der mit einem der winzigen Kommata der folgenden Verse gegenüber dem ersten Parastaten ganz und gar zurücktreten würde. Aus diesen Schwierigkeiten, die sich weiter verfolgen liessen, erhellt, dass auch eine Vertheilung unter die Mitglieder des ersten Stoichos irrthümlich ware.

Es mag angezeigt sein, den epodischen Theil des Stasimon, sowie die Kommospartie nach dem Auftreten der Trophos (871 ff.) hier noch einmal mit den oben begründeten Aenderungen im Zusammenhange vorzuführen.

HMIX. HIEM. A  $(\tau l_S \dot{\eta} \chi \dot{\eta};)$ 

πότερον εγώ μάταιος, ἢ κλύω τινὸς οἴκτου δι' οἴκων ἀρτίως ὁρμωμένου;

| L. HIEM. B                             | ευφημει                                   | 865    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|                                        | ήχεῖ τις οὐκ εὔσημον, ἀλλὰ δυστυχῆ        |        |
|                                        | κωκυτον είσω καί τι καινίζει στέγη.       |        |
| XOP. KOP.                              | ξύνες δὲ                                  |        |
|                                        | τήνδ', ώς ἀηδής καὶ συνωφουωμένη          |        |
|                                        | χωρεί πρὸς ἡμᾶς γραΐα σημανοῦσά τι.       | 870    |
| mno <del>z</del>                       | 5 ~ C # 2 T 2 . ~ ~                       |        |
| ΤΡΟΦ.                                  | ῶ παῖδες, ὡς ἄρ' ἦμιν οὐ σμικρῶν κακῶι    | ν      |
| ** O.D                                 | ήρξεν τὸ δῶρον Ἡρακλεῖ τὸ πόμπιμον.       |        |
| KOP.                                   | τί δ', ὧ γεραιά; καινὰ ποῖ' ἡμῖν λέγεις;  |        |
| $TPO\Phi$ .                            |                                           |        |
| ************************************** | όδῶν ἀπασῶν ἐξ ἀκινήτου ποδός.            | 875    |
| KOP.                                   | οὐ δή ποθ' ὡς θανοῦσα;                    |        |
| $TPO\Phi$ .                            | πάντ' ἀκήκοας.                            |        |
| KOP.                                   | τέθνηκεν ή τάλαινα;                       |        |
| TРОФ.                                  | δεύτερον κλύεις.                          | ,      |
| KOP.                                   | τάλαιν' όλωλε; τίνι τρόπω θανεῖν σφε φή   | ç;     |
| TРОФ.                                  | ~                                         |        |
| KOP.                                   | είπε τῷ μόρφ,                             |        |
|                                        | [γύναι, ξυντρέχει.                        | 880    |
| $TPO\Phi$ .                            |                                           |        |
| KOP.                                   | τίς θυμός [η τίνες νόσοι] τάνδ';          |        |
|                                        | αίχμὰ βέλεος κακοῦ                        |        |
|                                        | ξυνείλε; πῶς ἐμήσατο                      |        |
|                                        | ποτὶ θανάτω θάνατον ἄνουσα μούνα;         | 885    |
|                                        | στονόεντος [έν] τομαῖ(σιν) σιδάρου.       |        |
| KOP.                                   |                                           |        |
| ТРОФ.                                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   |        |
| KOP.                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   | 890    |
| ТРОФ.                                  | αὐτὴ πρὸς αὑτῆς χειροποιεῖται τάδε.       |        |
| KOP.                                   | τί φωνεῖς;                                |        |
| ТРОФ.                                  | σαφηνῆ.                                   |        |
| KOP.                                   | ἔτεκεν ἔτεκε μέλαιναν ἁ                   |        |
|                                        | νέορτος άδε νύμφα                         |        |
|                                        | δόμοισι τοῖσδ' ἐρινύν.                    | 895    |
| ТРОФ.                                  |                                           |        |
|                                        | έλευσσες οί' έδρασε, πάρτ' αν φμτισας.    |        |
|                                        | [ΚΟ. καὶ ταῦτ' ἔτλη τις χεὶο γυναικεία κι | ίσαι ; |
|                                        | ΤΡ. δεινώς γε πεύσει δ', ώστε μαρτυρείν   | ξμοί.] |
|                                        |                                           |        |

Mehrfach hatten wir in der vorliegenden Schrift und noch zuletzt bei der Behandlung des epodischen Theiles des Stasimon 821 ff. auf eine früher von uns veröffentlichte Abhandlung zu recurriren: 'Ueber die Vortragsweise Sophokleischer Stasima', Rh. M. N. F. XXXII 489 ff. Durch eine kritische Durchdringung der eben behandelten Partie fanden die in jener Abhandlung niedergelegten Beobachtungen eine weitere Bestätigung. Einwendungen wurden dagegen erhoben von Wecklein in einem Aufsatze der Berliner Zeitschrift für das Gymnasialwesen XXXII 470 ff. Da ein fortgesetztes Schweigen von unserer Seite vielleicht einer Missdeutung ausgesetzt wäre, so mag hier kurz auf diese Gegenbemerkungen eingegangen Was die textkritische Grundlage angeht, so wurde schon oben bei Besprechung der Verse 731 ff., die ein Glied in unserer Beweisführung bildeten, die Methode Weckleins beleuchtet, nicht minder in der oben behandelten Kommospartie. Es mag jetzt am Platze sein, auch die Einwande mehr principieller Natur, die sich gegen meine Schlussfolgerung richten sollen, in Erwägung zu ziehen. Um nicht Wiederholungen Raum zu geben, müssen wir dabei freilich den Inhalt jener Abhandlung des Rhein. Mus. als bekannt voraussetzen.

Das Hauptargument, welches Wecklein gegen meine Beweisführung vorbringt, soll darin liegen, dass kein Grund vorhanden sei, weshalb der Dichter nicht auch in der Halbchorstellung 'der äusseren bevorzugten Stellung des Koryphäus den bedeutenderen Umfang seiner Rede entsprechen lassen' (S. 487) soll. 'Sind denn die Chorreden für die Stellung des Chors, fragt Wecklein, oder ist die Stellung für die Reden da? Warum soll der Dichter, wenn die Choreuten in der Halbehorstellung sind, nicht auch, wenn er wirklich Koryphäos und Halbchorführer beschäftigt, der äusseren bevorzugten Stellung des Koryphäos den bedeutenderen Umfang seiner Rede entsprechen lassen?' Was diese Fragen angeht, so denken wir, wäre die Antwort zunächst auf die erste derselben selbstverständlich genug: weder das eine noch das andere ist richtig, weil beides zugleich. Die Chorreden sind für die Stellung und die Stellung für die Reden da; beide Momente, das Megethos und die Stellung bedingen sich gegenseitig, wenigstens bei einem Dichter, der Meister in seiner Kunst ist wie Sophokles. Aus der Art, wie Wecklein die Alternative stellt, ob die Chorreden für die Stellung des Chors, oder die Stellung für die Reden da seien, muss sich der Schein ergeben, als hätte ich das erstere behaupten wollen, was mir niemals in den Sinn gekommen; sollte er dagegen das

letztere, nämlich dass die Stellung für die Reden da sei, als seinen Grundsatz bekennen (wie es in der That den Anschein gewinnt), so würde auch damit nur eine äusserliche Auffassung dichterischen Schaffens documentirt werden. Je nach dem verschiedenen Eindrucke, welchen der Dichter durch die Vorgänge der Bühne auf den Chor und mittelbar durch den Chor auf die Zuschauer hervorrufen will, lässt er den Chor bei Beginn eines neuen Epeisodion entweder in der eben inne gehabten Stellung verharren, oder in die Tetragonalstellung zusammentreten, womit bei etwaiger Verwendung der Führertrias eine verschiedenartige Verwendung der Megethe und der Reihenfolge des Auftretens Hand in Hand geht. Aber nicht minder richtig lässt sich sagen: Je nach dem verschiedenen Eindrucke, den der Dichter beabsichtigt, lässt er das antistrophische Verhältniss des vorausgehenden Stasimon beim Beginn des Epeisodion noch einmal durch die Führer der Halbchöre festhalten oder nicht, womit Hand in Hand entweder ein Festhalten der eben stattgehabten Halbchorstellung oder ein Zurücktreten in die Tetragonalstellung verbunden ist. Mit einem Worte: beides, Stellung und Rede bedingen sich unlöslich. Mag es sich für uns, die Forschenden, die wir oft erst das eine aus dem anderen zu erschliessen haben, als eine Nothwendigkeit ergeben, je nach Umständen dieses oder jenes zum Ausgangspunkt zu nehmen: in der dichterischen Production ist beides untrennbar und einheitlich verwachsen.

Nicht minder leicht war die zweite Frage in befriedigender Weise zu beantworten. Der Dichter hält es für überflüssig, die 'bevorzugte' Stellung des Koryphäus in der Halbchorstellung durch 'den bedeutenderen Umfang seiner Rede' zu kennzeichnen, weil er in der Halbchorstellung nicht dem Auge der Zuschauer wie in der Tetragonalstellung entzogen wird. Als μέσος άριστεροῦ, in der Mitte des ersten (der Bühne zugekehrten) Stoichos war der Koryphäus dergestalt durch die Masse der ihn umgebenden Choreuten verdeckt, dass der Dichter da. wo er auch die Parastaten neben ihm sprechen liess, eher das Bedürfniss empfinden musste, die Rede des Gesammtchorführers vor der seiner beiden Parastaten durch das Megethos zu markiren (4:2:2). Bei der gedeckten Stellung des Koryphäus innerhalb der Tetragonalstellung hätte die Isomerie der Megethe hier eine Undeutlichkeit über das gegenseitige Verhältniss der Sprechenden hervorrufen können. In voller Unzweideutigkeit trat dagegen dieses Verhältniss in der Halbchorstellung hervor. Die Erhöhung der Choreutenzahl von 12 auf 15 bedeutet für die Halbchorstellung die Verselbständigung des Koryphäus, seine Loslösung

von der chorischen Masse. Indem der Koryphäus in der Halbchorstellung seine Führercompetenz in die Hände der beiden Hegemonen niederlegt, wird er mit diesem Momente ein frei bewegliches Organ zwischen Skene und Orchestra. Insofern er bei dieser eximirten Stellung und ohne die Deckung der ihn in der Tetragonalstellung umgebenden Choreutenschaar aller Augen ausgesetzt war, bedurfte es der Differenzirung der drei Führer durch das Megethos nicht mehr: der mit seinen Mitteln haushaltende Dichter begnügt sich mit der Isomerie der Megethe (2:2:2). Indem Wecklein hier die Folgerung, die ich aus der künstlerischen Sparsamkeit zog, beanstandet und, wie er sich ausdrückt, 'einen richtigen Grundsatz unrichtig angewendet' wähnt, documentirt er nur von Neuem die schon oben zurückgewiesene äusserliche Auffassung des Verhältnisses von Stellung und Megethos der Rede. Die Stellung des Chors und der Umfang der Megethe sind wie überhaupt bei Sophokles, so in den in Rede stehenden Figuren so unlöslich verbunden, sie arbeiten sich dermassen in die Hände, dass sie sich in ihren Wirkungen gegenseitig ergänzen. Wo das Auge schaut (durch die Stellung), braucht die Prävalenz des Führers nicht noch dem Ohre (durch dass Megethos) vermittelt zu werden. Wenn Wecklein schliesslich für den von ihm erwarteten grösseren Umfang der Rede noch den Grundsatz von der 'Harmonie von Form und Inhalt' ins Feld führt, so konnten wir auf einen so unlogischen Einwand schwerlich gefasst sein. Denn da die eben bezeichnete eximirte Stellung des Chorführers innerhalb der Hemichoriengliederung auch Wecklein unter die Form rechnen wird, so wird jenem Grundsatze, den bei Sophokles Jedermann anerkennen wird, vollkommen genügt. Käme dagegen zu der völlig ausreichenden Hervorhebung des Koryphäus durch jene Stellung auch noch eine entbehrliche Markirung durch das Megethos hinzu, so hätten wir in der That ein einseitiges Prävaliren der Form, mithin eine Disharmonie zwischen Form und Inhalt. - Damit sind die Scheingründe zurückgewiesen, mit denen Wecklein 'die Unhaltbarkeit der Hypothese' darzuthun wähnte. Weiteres wird nicht vorgeführt.

Denn 'Auf einen dritten Punkt', meint W. 487, 'die Unsicherheit der Bestimmung, ob eine Aenderung der Chorstellung stattgefunden habe oder nicht, brauchen wir nicht weiter einzugehen'. Man könnte zunächst zweifeln, wie dieser Satz aufzufassen. Sollen wir ihn allgemein und principiell verstehen, in dem Sinne, dass die Bestimmung, ob eine Aenderung der Chorstellung stattgefunden habe oder nicht, an sich unsicher sei und

darum in der Behandlung der Frage nach der chorischen Vortragsweise unberücksichtigt zu bleiben habe, so würde W. damit seiner eigenen Untersuchungsweise ein Zeugniss ausstellen, wie es ärmlicher kaum gedacht werden könnte. Auch dem blödesten Augemuss allmählig sichtbar werden, dass ohne die Berücksichtigung der Chorstellung und ihrer Veränderung die Vermuthungen über die Anwendung des chorischen Vortrags in der Luft schweben. Da die Stellung des Chors mit der Vortragsweise Hand in Hand geht, die Stellung aber (auch nach der Ansicht Weckleins über die Vortragsweise vieler Stasima zu schliessen) im Verlaufe des Dramas vielmal geändert wird, so hat eben dieses Sichverändern der Chorstellung unsere unausgesetzte Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen. Wäre es in der That unmöglich, nach dem Halbchorvortrage eines Stasimon, wie ihn Herr W. für viele Stasima als richtig erkennt, nach den Winken des dramatischen Zusammenhangs die Stelle aufzuweisen, wo der Chor Veranlassung nehmen konnte, in die Tetragonalstellung zurückzutreten, resp. in der Halbchorstellung zu verharren, so würde eine Vermuthung innerhalb des sich anschliessenden Epeisodion etwa auf Verwendung der Aristerostaten, resp. auf Verwendung der Halbchorführer als solcher mit dem Koryphäus niemals eine stichhaltige Begründung zulassen. Allerdings, das leugnet Niemand, wird die eigenthümliche Beschaffenheit des Dichtertextes in Verbindung mit der Betrachtung der jedesmaligen Einzelsituation, sowie der chorischen Charaktere oder auch metrischer Momente zumeist die ersten Fingerzeige für das Diviniren der oder jener chorischen Vortragsweise bieten, aber ohne den Nachweis, dass die solcher Beobachtung zu Grunde liegende Annahme einer entweder veränderten oder gewahrten Stellung durch den dramatischen Zusammenhang ihre Bestätigung findet, können zwar im Einzelnen immerhin Vermuthungen und Blicke gethan werden, aber von bindenden Resultaten und wissenschaftlicher 'Methode', die Herr Wecklein so gern - im Munde führt, wird man nicht sprechen können. Die Untersuchung - das ist unsere Ansicht von der Methode in diesen Dingen - hat ihren Blick gleichsam wie der Ianus geminus der Römer nach zwei Seiten offen zu halten, nach dem, was vorwärts liegt und zurück; eine Beobachtung kann erst dann einen Anspruch auf wirkliche Beachtung haben, wenn sie an diesem Massstabe gemessen die Prüfung besteht. Ich habe diesen Punkt in einigen Abhandlungen der Fleckeisen'schen Jahrbücher näher beleuchtet. Wäre der Satz des Herrn Wecklein, allgemein aufgefasst, begründet, so würde man über ein Tasten und Herumrathen in diesen Dingen schwerlich jemals hinauskommen. Zum Glück steht die Sache anders: die lichtvolle Kunst eines Sophokles (wir sprechen hier zunächst nur von ihm) giebt dem tiefer Eindringenden Anhaltspunkte genug, um eine derartig genetische Methode mit gutem Erfolg zu üben. Dass freilich andererseits auch ein sorgliches Studium des dramatischen Werdeprocesses, diese fortgesetzte Controle der Einzelbeobachtung noch nicht vor Fehlgriffen schützt, liegt nicht an einem faulen Fleck der Methode selbst, wie vielleicht W. wähnt, sondern an der Schwäche des Einzelnen, der sie handhabt gegenüber der Schwierigkeit des Gegenstandes. Wir kommen damit auf die specielle Anwendung, die W. vielleicht dem oben ausgehobenen Satze geben wollte. Vielleicht meint er, dass die 'Unsicherheit' lediglich in meinen Bestimmungen über die Aenderung der Chorstellung hervortrete. Ist dem so, so können wir bemerken, dass wir Herrn W. dankbar gewesen wären, wenn er sich nicht mit einer vagen Behauptung begnügt hätte. Wer die in Rede stehenden Abhandlungen mit einiger Aufmerksamkeit liest, wird mir keine Säumigkeit vorwerfen, etwaige Irrthümer als solche zu kennzeichnen. Wäre übrigens Herr W. gerade in diesem dritten Punkte weniger eilfertig gewesen, d. h. hätte er sich die Mühe genommen, auf meine Ansichten über die Stellungsveränderung, resp. die Beibehaltung der Halbchorstellung einzugehen, so würde er, sonderbar genug, die Beobachtung haben machen können, dass er sich gelegentlich, ohne sich dieser Consequenz freilich bewusst zu sein, auf dem nämlichen Standpunkte befindet wie wir selbst. Aber statt mit Sorgfalt auch nur die Consequenzen seiner eigenen Behauptungen zu ziehen, ist es unserem Kritiker bequemer, sich hinter der 'Unsicherheit' zu verschanzen.

In dem Jahresbericht über die Tragiker-Literatur d. J. 1876 S. 56 macht W. die Bemerkung, dass der Halbchorvortrag für das Stasimon Tr. 821 ff. in einem dort von ihm besprochenen Buche 'besonders schön' nachgewiesen werde. In dem von uns besprochenen Aufsatze S. 477 giebt er die sich an dieses Stasimon unmittelbar anschliessenden drei Chorstellen dem Koryphäus und den beiden 'Chorführern'. Was heisst dies also anders, fragen wir, als das Bewahren der Halbchorstellung, die in dem Stasimon geherrscht hatte? Oder mit Berücksichtigung des dramatischen Zusammenhangs: dass die Jungfrauenschaar unter dem beängstigenden Eindrucke des Geräusches, das an ihr Ohr dringt, in ihrer Halbchorstellung verharrt? Wenn sich Herr W. nicht bereits in eine derartige Voreingenommenheit hineingeredet hätte, dass ein unbefangenes Urtheil kaum mehr zu erwarten steht, so musste er diese Consequenz er-

kennen und von hier aus durch ein sorgfältiges Heranziehen und Vergleichen der übrigen Stellen auf die Richtigkeit meiner Beobachtungen geführt werden. Der Dilettantismus freilich, mit dem Herr W. diese Fragen bisher behandelt, verführt ihn sofort (statt wie es in engstem Anschluss an den Halbchorvortrag allein natürlich war, die beiden Chorführer vorangehen und den Koryphäus den Beschluss machen zu lassen) vielmehr dazu, dem Koryphäus die erste Stelle zu geben - im Widerspruch auch mit der Thatsache, dass dem Koryphäus die Ankündigung einer auftretenden Bühnenperson zufällt. Der Grund übrigens, wesshalb wir in der Abhandlung des Rhein. Museums die hier berührte Stelle noch beiseite liessen, lag, wie wir bereits bemerkten, nicht darin, dass sie uns damals nicht bekannt gewesen wäre, sondern vielmehr in dem Umstande, dass diese Stelle bisher kritisch so vernachlässigt war, dass wir sie nicht benutzen konnten, wenn wir nicht eine neue Abhandlung hätten hinzufügen wollen. Wir behielten also diese Erörterung der obigen Stelle vor.

Ueberhaupt befindet sich W. als Recensent in einer sonderbaren Lage. Auf die Grundlagen meiner Schlussfolgerung war er bei seiner Lectüre der Tragiker selbst gekommen, nämlich auf die öftere Verwendung der Halbchorführer und des Koryphäus. Ebenso gehört die von mir gezogene Schlussfolgerung, nämlich der Halbchorvortrag der Stasima, wenn auch mit Einschränkungen zu seinen Ueberzeugungen. Meine Combination, welche, kurz gesagt, das letztere aus dem ersteren zu erschliessen suchte, nennt er 'schön und scharfsinnig'. Was fehlt nun eigentlich? möchte ein Unbetheiligter fragen, wozu diese nörgelnde Scheinkritik?

Der Grund dafür ist unschwer zu errathen. Herr W. hat sich seit mehr als zehn Jahren mit der Kritik der Tragiker beschäftigt und nicht ohne Erfolg. Wir schätzen die emsige Schriftstellerei des Herrn W. Er hat ein gutes Buch Euripideischer Texteskritik geschrieben und sich dadurch einen Namen gemacht. Auch die Beiträge zu Aeschylus geben manches Treffliche, viel Beachtenswerthes und Anregendes. Aber die Frühgeburt der 'Ars Sophoclis emendandi' brachte ein schwächliches Kind zu Tage, welches eine fortgesetzt sorgfältige Pflege erheischt hätte. Eines Tages erscheinen eine Reihe von Abhandlungen über chorische Technik. Obwohl Herr W. bisher diesem Gegenstande nur ganz beiläufig seine Aufmerksamkeit zuwandte, auf dem Gebiete der scenischen Alterthümer aber, zu denen man auch die chorischen Untersuchungen rechnen mag, in unglücklichster Weise debütirt hatte, hält er sich für berufen, diese Ab-

handlungen zu beurtheilen. Er vergass, dass man sich, wie z. B. Dindorf, auch ein halbes Jahrhundert mit der Kritik dieser Dichter beschäftigen kann, ohne desshalb von chorischen Dingen ein Deut zu verstehen. Statt nun mit vorurtheilsfreier Vertiefung diese Lücke seiner Studien auszufüllen, zieht Herr W. es vor, auch hier ohne Weiteres den Recensenten zu spielen. Kein Wunder, seine Kritik ist schwächlicher und dünnstimmiger als die eines — Euripideischen Choreuten. Man sehnt sich nach einem Gedanken. Nirgends ein durchgreifender Gesichtspunkt, lauter Flick- und Stückwerk, ein eklektisches Herumfahren und widerspruchsvolles Aufstochern von Einzelheiten.

Es kann hier wie in andern Dingen nichts gefördert werden durch Herausnahme einzelner Stellen, die auch da, wo sie richtig angeschaut wurden, eine Beweiskraft nur durch den Zusammenschluss mit ihren Nachbarfiguren erhalten können. Das Glied einer Kette hat Werth und Bedeutung nur innerhalb dieser Kette. Erst wenn man die Stellungen eines Chors im engsten Zusammenhange mit der Handlung vom ersten bis zum letzten Verse eines Dramas continuirlich zu beobachten sich geübt und gelernt hat, ist man in der Lage, über eine Einzelfigur mit einiger Sicherheit urtheilen zu können. Dass auch dann noch Irrthümer unterlaufen können, ist selbstverständlich, aber die Richtigkeit solcher stetig und schrittweise vorrückenden Untersuchungsweise werden selbst Diejenigen nicht in Zweifel ziehen, welche die Möglichkeit eines bindenden Resultates in chorischen Fragen überhaupt negiren. Wir wundern uns also keinen Augenblick, dass Herr W. in unserer Combination die 'Sicherheit der Grundlage' vermisst, denn für sich allein genommen ohne das Heranziehen all der übrigen Momente, die von verschiedenen Gesichtspunkten ausgehend schliesslich in dem gleichen Endpunkte zusammentreffen, kann von den von mir vorgeführten Triasfiguren kaum die eine oder die andere die volle Beweiskraft in Anspruch nehmen, aber der Grund dafür ist nicht in einer Kritiklosigkeit meinerseits, wohl aber in der mangelhaften 'Methode' des Herrn Wecklein zu suchen. Statt auch nur ein einziges Drama mit erschöpfender Sorgfalt durchzugehen, springt Wecklein in Einzelbeobachtungen von Euripides zu Aeschylus über, von Aeschylus auf Sophokles und so fort. Man könnte ihn um diese Vielseitigkeit beneiden. Er hat sich mit Allen beschäftigt und mit - Keinem. wenigstens was die Vertiefung angeht, auf welche es hier ankommt. Immer nur das Gröbste und das, was jedem Leser, der ein Quentchen Witz besitzt, schon bei der ersten Berührung durch den Sinn

gelaufen, wird von W. in diesen Fragen aufgegriffen. Es sollte mich nicht wundern, wenn bei einem so planlosen Gerede diese Studien bald jedem Manne, der ein wenig Sinn für saubere Forschung hat, verleidet würden.

Wir haben an die Wecklein'sche Kritik für heute nur angeknüpft, weil sie im Anschluss an die obige Behandlung der Kommospartie, richtiger gesagt des epodischen Theiles des Stasimon in Frage kam. Wir hatten dabei auf eine frühere Abhandlung zurückzugreifen: die Combination jener Abhandlung des Rhein. Mus. über den Halbchorvortrag wird durch die Wecklein'schen Ausstellungen mit nichten erschüttert. Mögen sich im Einzelnen in der Heranziehung und Beurtheilung des Beweismaterials, wie dies auf einem schwierigen und wenig angebauten Felde natürlich genug ist, hie und da Modificationen oder Einschränkungen als nothwendig ergeben, der Kern der Sache bleibt dadurch unberührt, und dieser Kern war, wenn nicht Alles trügt, ein fruchtbarer Gedanke. Wenn wir in dem vorliegenden Buche aus den Trachinierinnen einen weiteren Gesichtspunkt für Stärkung unseres Beweismaterials heranzogen, nämlich den Hinweis auf die wiederholt congruirende Charakteristik zumal des ersten Halbchorführers, so geschah es nicht um Wecklein zu überzeugen. Auch hier bietet sich im einzelnen Falle die begueme Ausflucht, dass diese Uebereinstimmung nur Zufall sei. 'Wir können absolut keinen Grund anerkennen', werden wir diesmal vielleicht hören, warum nicht in allen den drei isomer (2:2:2) gegliederten Stellen alle drei Mal der Koryphäus allein sprechen soll; oder warum nicht auch er die Höffnung neu beleben oder aufrecht erhalten soll u. s. w. Und gewiss, mathematisch lässt sich nichts be-Aber eben so sicher dürfte sein, dass es den Grundsätzen der Wissenschaft entspricht, bei einem Dichter wie Sophokles, der sich nach einmitthigem Urtheil wie kein anderer der Gesetze seines künstlerischen Schaffens bewusst war, bei derartigen Uebereinstimmungen an bewusste Kunst, und nicht an Zufall, nämlich an eine zufällige Wiederholung dreier isomerer Kommata unmittelbar am Beginne zweier Epeisodien und noch an einer dritten Stelle zu denken. Wenn von einem Dichter gemeldet wird, dass er die Zahl der 12 Choreuten auf 15 erhöht, d. h. sich die Möglichkeit zweier Halbchöre und ihrer Führer geschaffen, ohne damit des Koryphäus, als solchen verlustig zu gehen, so wird an das Auftreten dieser drei chorischen Hauptrepräsentanten füglich da zu denken sein, wo sich zugleich eine nüancirte Charakteristik herausstellt. Schon die Consequenz aus dem von mir, meines Wissens zuerst ausgesprochenen Grunde für

die Vermehrung der Choreutenzahl durch Sophokles musste Wecklein in seinem Widerspruch bedenklich machen. Denn sonderbarer Weise, auch in der Auffassung der Zwecke, die Sophokles mit der Vermehrung der Choreutenzahl hatte, stimmt Wecklein mit mir überein. In der erwähnten Abhandlung lesen wir 477: 'So scheint nicht die Rücksicht auf die Figuren des Tanzes, sondern die Rücksicht auf den Vortrag von Einzelpartien bei der Vermehrung der Choreutenzahl massgebend gewesen zu sein'. Da es zum mindesten ein sorgfältiges Studium erheischt, heutzutage einen Gedanken zu äussern, der für die Beurtheilung des Sophokleischen Dramas einen neuen und fruchtbaren Gesichtspunkt eröffnet, so mag auch die Frage einmal am Platze sein, in wessen Garten dieses Kraut gewachsen war. Dass sich Wecklein diesen Gedanken aneignete, kann mir ja im Grunde nur lieb sein; bedauerlich bleibt, dass er ihn sich ohne wirkliches Verständniss zu eigen machte.

901 liest man

έπει γὰς ἦλθε δωμάτων εἴσω μόνη και παῖδ' ἐν αὐλαῖς εἶδε κοῖλα δέμνια στοςνύνθ', ὅπως κτέ. 900

Die Erklärungsversuche von κοτλα δέμνια sind gezwungen. Wunder und Nauck erscheint die Lesart mit Recht verdächtig. Klar ist eins: wenn es gelingt eine den Anforderungen einer besonnenen Kritik genügende Emendation zu geben, so wird man jene Deutungen (geräumig, bequem) gern preisgeben. Erzwungen nennen wir sie: denn der Begriff von κοτλα, hohl, schliesst zunächst weder den Begriff der Geräumigkeit noch den der Bequemlichkeit in sich. Beides wird erst durch die Erklärer hineingetragen: es kann etwas hohl sein, ohne desshalb besonders geräumig oder gar bequem zu sein. Richtige Gegenbemerkungen machte schon Wunder Emend. 112. Nauck bemerkt Anh. 160: 'Statt κοτλα δέμνια sollte man etwa δεμνίων λέχη erwarten'. Man wird sich dabei nicht beruhigen dürfen. Von Blaydes' spielenden Versuchen (es sind wieder nicht weniger als vier) verdient keiner Erwähnung.

Die Emendation der Stelle war nicht gar schwer: δέμνια ist die Beischrift eines Erklärers; in κοίλα oder κοινά, wie eine alte Variante lautet, liegt der Rest des Dichterwortes vor:

καὶ παῖδ' ἐν αὐλαῖς εἶδε κοιματήρια στορνύνθ', κτέ.

Das ποιματήρια durch δέμνια zu glossiren, lag um so näher, als der Dichter selbst 915 und 918 zwischen δεμνίοις und εὐνατηρίοις

(Dindorf st. des überl. εὐναστηρίοις) abwechselt, dort im Sinne von 'Ehebett'. Die Stelle hatte also, bevor δέμνια eindrang, folgendes Aussehen:

δέμνια καὶ παῖδ' ἐν αὐλαῖς εἶδε κοιματήρια στορνύνθ', κτέ.

D. h. es liegt hier die in den Handschriften der Sceniker nicht seltene Vermischung des Dichterwortes mit dem Interlinearscholion vor, etwa wie Eur. Hec. 272 (um ein beliebiges, aber einfaches Beispiel zu wählen) die Lesart παρειάδος in A B C nach W. Dindorfs γενειάδος

Beobachtung aus einem ehemaligen παρηίδος entstanden ist. ποιμητήριον in dem verwandten Sinne von Schlafgemach, Zimmer findet sich bei Dosiades Ath. IV p. 143 C. Gewöhnlich bedeuten nämlich die Bildungen auf -τήριον den Ort, wo etwas geschieht, etwas seltener das Mittel zu Etwas. Letztere Bedeutung ist für ποιμητήριον anzunehmen, doch sind beide Gesichtspunkte, der Ort und das Mittel, gerade hier nicht leicht zu trennen. ποιμητήριον, so urtheilt auch W. Clemm (brieflich), ist durch εὐνητήριον in der Bedeutung Lager hinreichend geschützt.

In dem Rest ποιλα- oder ποινα- ist das α richtig bewahrt. Nauck Anh. 160 zu 922: 'εὐνάτριαν habe ich statt εὐνήτριαν geschrieben Eur. Stud. II 175, wie 918 Dindorf εὐνατηρίοις hergestellt hat'. Wie die Tragiker zwar überwiegend θοίνη sagten, aber θοινατήρ, θοινάτωρ, θοινατήριον (vgl. Nauck Eur. St. a. a. O.), so auch ποιματήριον, nicht ποιμητήριον.

Wir erinnern uns hier einer Stelle der Elektra V. 93:

'Ω φάος άγνὸν
καὶ γῆς ἰσόμοιο' ἀήο, ῶς μοι
πολλὰς μὲν θρήνων ὡδάς,
πολλὰς δ' ἀντήρεις ἤσθου
στέρνων πλαγὰς αίμασσομένων,
ὁπόταν δνοφερὰ νὸξ ὑπολειφθῆ'
τὰ δὲ παννυχίδων ἤδη στυγεραὶ
ξυνίσασ' εὐναὶ μογερῶν οἴκων
ὅσα τὸν δύστηνον ἐμὸν θρηνῶ
πατέρ', ὃν κτέ.

90

95

93 hat Wecklein Ars Soph. em. 55 richtig den Begriff λέπτρων statt οἴκων verlangt. La von erster Hand, wie auch l und g (nach Jahn-Michaelis' Bezeichnung), hat οἰκιῶν, d. h. wir haben zu schreiben στυγεραὶ — εὐναὶ μογερῶν κοιτῶν, was gerade so wie λέπτρων εὐναί

und vieles ähnliche gesagt ist und dessen Berechtigung aus Tr. 921 deutlich erhellt ξμ' οὔποτε | δέξεσθ' ἔτ' ἐν ποίταισι ταῖσδ' εὐνάτριαν.

In dem vorausgehenden Verse hält man ηση mit Recht allgemein für corrupt (αἰαῖ Morstadt, ἔνδον Wecklein, ἦ μήν Michaelis). Elektra bezeichnet schmerzlich ironisch ihr nächtliches Klagegestöhn mit dem Lärm der Pannychiden. Es wird ein Wort verlangt, welches erstens zu τὰ παννυχίδων im eigentlichen Sinne passte, nicht also κήδη wie Herwerden vorschlug Mnem. N. s. VI 268, während schon Fröhlich eingesehen hatte, dass diese Verbindung unmöglich sei, und daher wenigstens consequent auch zur Aenderung des sarkastischen παννυχίδων geschritten war (τὰ δὲ τῶν νυπτῶν πήδη). Und zweitens bedarf es eines Wortes, welches auch durch ὅσα τὸν δύστηνον έμον θοηνώ fortgeführt werden konnte. Dieses Wort wäre  $\tilde{\eta}_{\chi 0 \zeta}$ , wenn nicht etwa die Bemerkung bei Nauck Obs. crit. de trag. Gr. fr. 13 Anm. entgegensteht. Man erwäge also τὰ δὲ παννυχίδων ήχη στυγεραί | ξυνίσασ' εὐναὶ μογερῶν κοιτῶν, | ὅσα τὸν δύστηνον ἐμὸν θρηνῶ κτέ. Es ware nun kein Grund mehr τὰ δὲ παννυχίδων ἤχη nicht als Object zu ξυνίσασιν zu fassen (Eur. Hipp. 40. 425 und sonst sehr häufig): τὰ δὲ παννυχίδων ἤχη ξυνίσασιν — ὅσα θοηνώ mit bekannter griechischer Wortstellung.

In V. 91 ist ὑπολειφθῆναι von dem Schwinden der Nacht ein unverständlicher Ausdruck, an dem schon Musgrave Anstoss nahm und dann Morstadt Beitr. 12. Wir bedürfen eines Ausdrucks, der dem παφέλθη des Scholion entspricht, d. h. ὑπολήγη oder vielmehr ὑπολήξη. Dasselbe Verbum von der νύξ bei Ael. n. a. 16, 18 ὑπολήγει δὲ ἄφα ἡ νύξ κτέ.

Dass der Vers 903

κρύψασ' έαυτην ένθα μή τις είσίδοι

in die Schilderung von Deianeiras Thur in ihrer letzten Stunde, wie es uns die Amme vorführt:

ἐπεὶ γὰρ ἦλθε δωμάτων εἴσω μόνη καὶ παῖδ' ἐν αὐλαῖς εἶδε κοιματήρια στορνύνθ', ὅπως ἄψορρον ἀντῷη πατρί, κρύψασ' ἑαυτὴν ἔνθα μή τις εἰσίδοι, βρυχᾶτο μὲν βωμοῖσι προσπίπτουσ' ὅτι γένοιντ' ἔρημοι, ἔκλαιε δ' ὀργάνων ὅτου ψαύσειεν, οἶς ἐχρῆτο δειλαία πάρος. ἄλλη δὲ κἄλλη δωμάτων στρωφωμένη, εἴ του φίλων βλέψειεν οἰκετῶν δέμας, ἔκλαιεν ἡ δύστηνος κτέ.

900

905

in keiner Weise hineinpasst, konnte Meinekes Scharfsinn nicht entgehen.\*) Schon die Zusammenstellung κρύψασ' ξαυτήν ἔνθα μή τις είσίδοι | βουχατο μέν βωμοῖσι προσπίπτουσ' (προσπίτνουσ' Wecklein Cur. crit, 14 wie Blaydes p. 197) ist eine Albernheit, und vollends greifbar wird die Zuthat durch ἔκλαιε δ' ὀργάνων ὅτου ψαύσειεν, um von dem folgenden άλλη δε κάλλη δωμάτων στωφωμένη ganz abzusehen. Meineke vermuthete, der Vers sei aus einem anderen Drama entlehnt: illum ab interpolatoris manu ex alio poetae dramate huc transcriptum esse. Damit ist wenigstens richtig ausgesprochen, dass schwerlich ein Interpolator ohne äusseren Anlass darauf gekommen wäre, den Vers an der uns überlieferten Stelle einzuschieben. Dass aber aus der Meineke'schen Vermuthung im Uebrigen nur die Verlegenheit ihn sonst unterzubringen spricht, dürfte einleuchten. Der Vers gehört unserem Stücke an und zwar ist er nach 914 zu setzen.\*\*) Ein Corrector, wer möchte entscheiden ob derselbe, der in der Parodos die Umstellung der beiden Strophen vornahm, hat ihn unpassend nach 902 eingefügt, und den Anlass zu dieser verfehlten Procedur bot wie öfters ein winziger Schreibfehler, nämlich die Verschreibung von ἐμαυτήν in ἑαυτήν. Die Amme sagte 914 ff.:

| κάγὰ λαθραῖον ὄμμ' ἐπεσκιασμένη     | 914 |
|-------------------------------------|-----|
| κούψασ' έμαυτὴν ἔνθα μή τις είσίδοι | 903 |
| σορήρουν δρώ δέ κτέ                 | 915 |

Begreiflich genug: die lauschende Amme will in solcher Situation von Niemand gesehen werden.

Vielleicht könnte jemand meinen, dass nicht einmal die Veränderung von ξαυτήν in ξμαυτήν geboten sei, und dass also der

\*\*) An eine Umstellung des Verses κούψασ' εαυτήν κτε. dachte auch Cron Blätt. für d. bayer. Gymn. VI 89 f. Er schreibt:

έπει δε τῶνδ' ἔληξεν, ἐξαίφνης σφ' ὁρῶ τὸν Ἡράκλειον θάλαμον εἰσορμωμένην κρύψασ' ἐαυτήν, ἐνθὰ μή τις εἰσίδοι. κάγὰ λαθραὶον κ. τ. λ.

'Hier passt die Behauptung', meint unser Kritiker, 'dass sich Deianeira an einem Orte verborgen habe, wo sie nach ihrer Meinung von niemand gesehen werden konnte'. Es ist schwer fasslich, wie ein Philolog die Unmöglichkeit des Nominativs κρύψασ' nach εἰσορμωμένην (mit Bezug auf dieselbe Person) übersehen konnte.

<sup>\*)</sup> Non assequor quo pacto Deianeira in occulto delitescere potuerit, quum ea in sequentibus narrentur, quae eam ante omnium oculos versatam esse aperte demonstrent: neque profecto arae, quibus advolvitur regina, obscuro loco positae erant: Anal. Soph. 300.

Corrector an jenem Gebrauche des αὐτοῦ für ἐμαυτοῦ Anstoss nahm, welchen der Grammatiker bei Bekk. p. 467, 28 registrirt αὐτόν: Σοφοκλῆς ἀντὶ τοῦ ἐμαυτόν, καὶ Λυσίας ἐν τῷ κατὰ Ἰφικράτους καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Und man könnte insbesondere auf O. C. 966 hinweisen ἐπεὶ καθ' αὐτόν γ' οὐκ ᾶν ἐξεύφοις ἐμοὶ | ἀμαφτίας ὅνειδος οὐδέν, wo καθ' αὐτόν neben ἐμοί bekanntlich für κατ' ἐμαυτόν zu nehmen. Aber abgesehen davon, dass in diesem Sinne nur die zweisilbigen Formen nachweisbar scheinen, so ist doch in den für diesen Gebrauch anzuführenden Beispielen überall ein näheres Zusammenrücken der beiden Pronomina zu beobachten, zumal in der Verbindung des αὐτοῦ mit Formen von αὐτός (wie El. 285 κλαίω — αὐτὴ πρὸς αὐτήν, O. R. 138 ἀλλ' αὐτὸς αὐτοῦ τοῦτ' ἀποσκεδῶ μύσος u. a.), auf welche sich dieser Gebrauch ohnehin fast ausschliesslich zu beschränken scheint.

Die Verbindung κάγὰ λαθραῖον ὅμμ' ἐπεσκιασμένη | κρύψασ' ἐμαυτὴν ἔνθα μή τις εἰσίδοι· | φρούρουν gehört zu jenen zahlreichen Beispielen, welche die Grammatiker sich gewöhnt haben das scheinbare Asyndeton der Participien zu nennen. Die beiden Participien stehen in einer verschiedenen Beziehung zum Verbum: nachdem sich die Alte versteckt, hat sie den Blick im Dunkel geborgen und hält Wache. Die Handlung des Participium Aoristi geht dem Ergebniss, welches das Participium Perf. hinstellt, voraus. Entsprechend ist die Verbindung II. N 392 f., nur dass hier noch ein drittes Particip vom Dichter hinzugefügt ist: κεῖτο τανυσθείς, βεβρυχώς, κόνιος δεδραγμένος αίματοέσσης: dem φρούρουν vergleicht sich das schildernde κεῖτο, dem κρύψασ' ἐμαυτήν das τανυσθείς, dem ὅμμ' ἐπεσκιασμένη das κόνιος δεδραγμένος αίματοέσσης.

Dass die von uns befürwortete Umstellung der Worte πρύψασ' — εἰσίδοι mit Annahme der geringfügigen Aenderung von ξαυτήν in ἐμαυτήν möglich und ansprechend ist, dürfte Niemand bestreiten. Aber ein noch zu erwähnender Grund lässt sie auch als geboten erscheinen. Liest man mit einiger Unbefangenheit die überlieferten Worte:

κάγὼ λαθραῖον ὅμμ' ἐπεσκιασμένη φρούρουν ὁρῶ δὲ κτέ.

915

so muss auffallen, dass die Alte von ihrem Versteck nicht das mindeste erwähnt, vielmehr nur hervorhebt, dass sie ihren Blick, ihr Auge geborgen hielt. Auch dieses Bedenken, welches in der hier zu speciellen Hervorhebung allein des Auges liegt, hat Meineke richtig herausgefühlt. Er vermuthete: κάγω λαθραῖου σῶμ' ἐπεσκιασμένη, von seinem Standpunkte aus mit Recht, nach Annahme

unserer Umstellung überflüssig und verfehlt. Sagte der Dichter nämlich:

| κάγω λαθραῖον ὅμμ' ἐπεσκιασμένη     | 914 |
|-------------------------------------|-----|
| κούψασ' έμαυτην ένθα μή τις είσίδοι | 903 |
| φρούρουν                            | 915 |

so ist auch das obige Bedenken gehoben. Neben der allgemeinen Bemerkung, dass sie sich versteckte, damit sie niemand sehen könnte, fügt der Dichter einen nun durchaus berechtigten Zug von sinnlichindividuellem Werthe hinzu, dass die Alte ihren lugenden Blick geborgen hielt.

Wie kam es doch, dass ein Mann wie Meineke diesen eigentlichen Abschluss seiner so treffenden Einzelbeobachtungen nicht selbst vollzogen hat? Diese Frage könnte überflüssig, ja thöricht erscheinen, wenn sie nicht mit einiger Wahrscheinlichkeit zu beantworten wäre. Mitten inne zwischen den beiden an einander zu rückenden Versen, zwischen 903 und 914 liegt nämlich der Vers 911 καὶ τὰς ἄπαιδας ἐς τὸ λοιπὸν οὐσίας, jenes 'ungelöste Problem' (Bernhardy Gr. L.³ II, 2, 378), das auch Meinekes Aufmerksamkeit auf sich lenkte (Anal. Soph. 300 f.) und durch sein Dazwischentreten wohl jene sich wie von selbst fügende Combination vereiteln mochte. Am nächsten kam dem Richtigen bisher R. Mollweide Symb. Soph. 33, der den Vers κρύψασ' κτέ. auf eine erklärende Beischrift zu 914 κάγω λαθραῖον κτέ. zurückführen wollte. Wir glauben unsererseits die Unentbehrlichkeit des Verses dargethan zu haben.

Hyllos beklagt, den Selbstmord der Mutter angestiftet zu haben:

Die Athetese dieser beiden Verse, welche Nauck³ (Anh. 153) wenn auch zweifelnd befürwortete, hat in der vierten Auflage mit Recht ihre Stelle eingebüsst. Zu πρὸς τοῦ δηρός bemerkt Nauck: 'Die Auslassung eines Participium wie ἢπατημένη oder πεπεισμένη ist höchst befremdlich'. Auch Bernhardy nahm Anstoss Gr. L.³ II, 2, 377. Es ist aber verkehrt, jenes Participium in ἄκουσα suchen zu wollen, wie Heimsöth es thut mit seiner Vermuthung σφαλεῖσα πρὸς τοῦ δηρός oder Βlaydes mit πεισθεῖσα παρὰ τοῦ δηρός, um von Herwerdens Einfällen (μαθοῦσα πρὸς τοῦ δηρός oder ἄνους προφάνσει δηρός!) zu schweigen. Käme es darauf an, die vorliegende Interpolation durch eine andere zu ersetzen, so würde z. B. ἄκουσα κοὖκ εἰδυῖα δράσειεν τάδε oder Aehnliches lesbar sein. Deianeira hat den Herakles ἄκουσα vernichtet, weil ihre Absicht nur war seine

Liebe wieder zu gewinnen und weil sie von Nessos zu diesem Schritte aufgestachelt war: 1123 ημαφτεν οὐχ ἐκουσία. Nach Analogie des τῶν κατ' οἶκον neben ἐκδιδαχθείς (von den Hausbewohnern belehrt) schrieb ein Interpret zu dem vom Dichter gebrauchten Particip ein τοῦ θηφός 'von dem Kentauren' bei. Der Dichter gab wohl:

ὄψ' ἐκδιδαχθεὶς τῶν κατ' οἶκον οὕνεκα ἄκουσα προσταχθεῖσά τ' ἔρξειεν τάδε. 935

Welcher nicht ganz einfältige Hörer konnte über ἄπουσα προσταχθεῖσά τ' nach der so häufigen Erwähnung des Kentauren und seines verderblichen Rathes im Unklaren sein? Der persönliche Gebrauch von προστάσσειν im Passiv ist bezeugt durch Eur. Phoen. 738, Thuc. 5, 75. Man vergleiche auch Stellen wie Phil. 6 ταχθείς τόδ' ἔρδειν oder O. C. 851 ὑφ' ὧν ἐγὼ | ταχθείς τάδ' ἔρδω. Der reuige Schmerz des Hyllos gebraucht den Ausdruck ἄπουσα προσταχθεῖσά τ', um die Mutter nachträglich von jeder Schuld rein rein zu waschen.

Aehnliche Silbengruppen haben oft darunterstehende oder darüberstehende verschwinden machen. So kann hier das darüberstehende őψ' ἐκδιδαχθείς auf das προσταχθεῖσά τ' eingewirkt haben, etwa wie 146 das πνευμάτων βία κλονεῖ durch das (147) darunter stehende βίος (?) bis auf die erwähnte Rasur im La verloren ging.

Aber mit voller Sicherheit lassen sich derartige Stellen, wie die vorliegende, der Natur der Sache nach oftmals nicht emendiren. Denkbar wäre auch ἄπουσα φηλωθεῖσά τ' ἔρξειεν τάδε. Vgl. Aesch. Ag. 492 ἐφήλωσεν φρένας. Eur. Suppl. 243 γλώσσαις πονηρῶν προστατῶν φηλούμενοι. Ap. Rh. 3, 982 μηδ' ἐμὲ τερπνοῖς φηλώσης ἐπέεσσιν. Hesych. φηλωθείς ἀπατηθείς und φηλωθεῖσα (poeta ap. Suid.) ἀπατηθεῖσα. Bei Sophokles scheint sich jetzt nur φηλήτης zu finden fr. 848. Aber ein mit προσ- anlautendes Compositum bleibt ansprechender, insofern es wenig Wahrscheinlichkeit hat, dass ein Interpret πρὸς τοῦ θηρός beischrieb. Er hätte doch wohl ὑπὸ τ. θ. geschrieben.

Der erste Halbchor spricht 953 ff. den Wunsch aus, dass ihn ein Sturmwind von dannen trüge:

öπως τὸν Διὸς (?) ἄλπιμον γόνον μὴ ταρβαλέα θάνοιμι μοῦνον εἰσιδοῦσ' ἄφαρ. 955

Man hat richtig erkannt, dass μοῦνον dem ἄλκιμον gegenüber keinen

passenden Gegensatz abgiebt, und auch die Erklärung des Scholiasten καπῶς διαπείμενον deutet auf ein anderes Adjectiv. Vorgeschlagen wurde καῦρον (Nauck), μανόν, μαῦρον, νεκρόν, τλάμονα. Wir halten vielmehr φροῦδον für das Richtige.

Weiter heisst es dann:

έπεὶ ἐν δυσαπαλλάπτοις ὀδύναις χωρεῖν πρὸ δόμων λέγουσιν ἄσπετον τι θαῦμα.

960

Dass eine Wiederholung des Objects, nachdem eben rov Alde ahniμον γόνον — φοούδον είσιδούς' ἄφαρ vorausgegangen, überflüssig erscheint, zumal hier alle Gedanken bei dem Unglücklichen weilen, verdient ausdrücklich hervorgehoben zu werden, insofern auch Nauck das χωρείν σφε δεύρο λέγουσιν, das Blaydes allzu harmlos aus Conjectur in den Text setzte, der Erwähnung werth hält. Richtig ist daran nur das Eine, dass die metrische Incongruenz zwischen dem Verse der Strophe χωρεῖν πρὸ δόμων λέγουσιν (960) und dem Verse der Antistr. τί χρη δανόντα νιν η καθ' (969) nicht wie bisher durch Aenderung des letzteren zu beseitigen ist, sondern vielmehr durch Correctur desjenigen Verses, der neben der metrischen Incongruenz noch eine andere Schwierigkeit aufweist. Insofern diese nahe liegende Consequenz bisher übersehen wurde, indem man das unmotivirte προ δόμων durch erklärenden Nothbehelf zu retten suchte, stellen sich denn auch die Aenderungsversuche des Verses der Antistr. nur als verfehlt dar. Den Bothe'schen Versuch τί χρη θάνατόν νιν η καθ' υπνον ὄντα πρίναι; hat Meineke zurückgewiesen Anal. Soph. 304, der sich um so mehr für den Hermann'schen erwärmt τί χρή φθίμενόν νιν ἢ καθ' | ΰπνον ὄντα κοίναι; Richtig bemerkt dagegen Nauck: 'Um das Metrum mit dem strophischen Verse in Einklang zu bringen, hat man θανόντα in φθίμενον geändert, ohne Wahrscheinlichkeit' Warum ohne Wahrscheinlichkeit? Weil hier, wo es darauf ankommt zu wissen, ob der Herbeigetragene todt sei oder nur schlafe, der eigentliche Ausdruck (θανόντα) auch der angemessenste ist.

Dass, um das Metrum in Einklang zu setzen, vielmehr der strophische Vers zu ändern war, zeigt, wie schon oben bemerkt, das unpassende πρὸ δόμων. Die Erklärer sagen: 'χωρεῖν πρὸ δόμων gewöhnlich von denen welche aus dem Innern hervortreten: hier, weil die Bahre im Vorhofe niedergesetzt wird' (Schneidewin-Nauck). Aber ganz abgesehen davon, dass die Jungfrauen in diesem Momente noch nicht wissen können, wo man die Bahre niedersetzen wird, so will zu dem χωρεῖν πρὸ δόμων das λέγουσιν nicht passen. Denn,

fragen wir, wer hatte gesagt, dass die Bahre im Vorhofe Platz finden werde; und ist überhaupt eine genaue Bezeichnung des Locals, wo die Bahre niedergesetzt werde, der Stimmung dieser Verse angemessen? Hatte Hyllos im Voraus einen derartigen Auftrag gegeben, so dürften wir am ehesten erwarten ibn in seinen Worten zu erkennen. Statt dessen sagt er nur allgemein 804:

πρός γην τηνδ' ἐκέλσαμεν μόλις βρυχώμενον σπασμοῖσι· καί νιν αὐτίκα ἢ ζῶντ' ἐσόψεσθ' ἢ τεθνηκότ' ἀρτίως.

805

Der Sinn, den man auch in den Worten der Mädchen zu erwarten hat, kann füglich nur sein: da man vorausgesagt hat, dass er sich dem Hause nähere u. s. w. Erinnert man sich, dass  $\chi\omega\varrho\epsilon\tilde{\iota}\nu$  nicht nur mit Präpositionen sondern auch mit dem blossen Accusativ verbunden wird, so wäre Sinn und Metrum durch die leichte Aenderung in Ordnung gebracht:

έπεὶ ἐν δυσαπαλλάπτοις ὀδύναις χωρεῖν δόμον προλέγουσιν ἄσπετόν τι θαῦμα.

960

Das Voraussagen (προλέγειν) bezieht sich nicht nur auf Hyllos' Bericht, sondern auch auf die Worte der zweiten Halbchorgruppe 950 ff. τάδε μὲν ἔχομεν ὁρᾶν δόμοις, | τάδε δὲ μένομεν ἐπ' ἐλπίσιν' | κοινὰ δ' ἔχειν τε καὶ μέλλειν. Bei dem Anblick des herannahenden Zuges sagt mit derselben Beziehung auf die eigenen Worte der nämliche Halbchor 962 ff. ἀγχοῦ δ' ἄρα κοὐ μακρὰν | προύκλαιον, ὀξύφωνος ὡς ἀηδών.

Verderbt ist das Schlusswort

## ἄσπετόν τι θαῦμα.

Richtig bemerkt Nauck, dass man 'statt  $\vartheta\alpha\tilde{v}\mu\alpha$  nach der hier vorliegenden Situation ein bezeichnenderes Wort' erwarten sollte, etwa  $\mathring{a}\sigma\pi\epsilon\tau o\nu$   $\vartheta\epsilon\alpha\mu\alpha$  (so Herwerden) oder  $\mathring{a}\sigma\pi\epsilon\tau o\nu$   $\tau\iota$   $\pi\tilde{\eta}\,\mu\alpha$ . Herwerden selbst bemerkte Anal. cr. 22 anspruchslos: aliquanto me iudice praestaret  $\mathring{a}\sigma\pi\epsilon\tau o\nu$   $\vartheta\epsilon\alpha\mu\alpha$ . Aber es giebt ein weit kräftigeres Wort, das sich mit der Ueberlieferung nahezu deckt:

#### ἄσπετόν τι θραῦσμα.

Vgl. Hesych. Θραῦσμα λύπη. πληγή. Das Wort Θραῦσμα oder Θραῦμα ging öfter in das bekanntere θαῦμα über: so Aesch. Ag. 1166, wo der Flor. Θραύματ' ἐμοὶ κλύειν hat, θαύματ' ἐμοὶ κλύειν der Farn. Wir sind mit Ahrens u. a. der Meinung, dass θαύματ' hier ein viel zu schwacher Ausdruck wäre für die Stimmung des Chores (vgl. πέ-

πληγμαι δ' ὅπως δήγματι φοινίω κτέ.): 'θοαύματ', schon von Wellauer vertheidigt, ist von Bothe vollständig gesichert durch Vergleichung von Arist. Av. 466 ὅτι τὴν τούτων θραύσει ψυχήν': H. L. Ahrens Phil. Suppl. I 619. Umgekehrt macht Dindorf darauf aufmersam, dass bei Phot. und Etym. M. θραύματα νευροσπάσματα vielmehr θαύματα zu lesen sei. Wer θραύματ' έμοὶ κλύειν bei Aesch. für richtig hält, womit der niederschmetternde Eindruck der Prophezeihungen wie bei Sophokles am Ende der Strophe in einem energischen Schlusswort zum Ausdruck käme, könnte darauf hinweisen, dass sich von hier aus das von Blomfield und fast allen folgenden Herausgebern (als aus dem Metrum herausfallend) getilgte κακά des vorausgehenden Verses nur als ein verflachendes Glossem darstellen dürfte zu θραύματα. Auch der Scholiast zu Soph. Tr. 961 erklärt λέγουσί τι παμμέγεθες κακὸν κτέ. Vielleicht beruht dies auf der nämlichen verflachenden Interpretenmanier.

Ein unrichtiges θαῦμα ist auch eingedrungen im nächsten Epeisodion, wo Herakles an seiner Rettung verzweifelt 1000 ff.:

τίς γὰρ ἀοιδός, τίς ὁ χειροτέχνης 1000 ἰατορίας, ὃς τήνδ' ἄτην χωρίς Ζηνὸς κατακηλήσει; Φαῦμ' ἂν πόρρωθεν ἰδοίμην.

So schreibt man herkömmlich mit Beiseitelassung der ursprünglichen

Lesart des La:  $l\delta o l\mu'$   $\ddot{\alpha}\nu$ ,  $\eta$  a m. ant. Es wird sich zeigen, dass vielmehr  $l\delta o l\mu'$   $\ddot{\alpha}\nu$  das Richtige war. Die Erklärung der Worte  $\vartheta \alpha \tilde{\nu}\mu'$   $\ddot{\alpha}\nu$   $\pi$ .  $l\delta$ . 'darin werde ich wohl ein Wunder von fernher schauen' ist geschraubt. Wir stimmen ganz mit Blaydes überein: The passage is, I doubt not, corrupt. 'Mit Recht bezeichnet Blaydes den Vers als fehlerhaft': Nauck Anh. 161. Man erwartet im engen Zusammenhange mit den vorhergehenden Worten: die Genesung dürfte ich wohl von fernher erblicken, das ist ein schmerzlich ironischer Ausdruck für: ich werde sie nirgend erblicken. Herakles sagte wohl:

# παῦλαν πόροωθεν ἴδοιμ' ἄν.

Dieser Ausdruck findet seine Bestätigung durch den Dichter selbst. Es liegt eine tiefe Ironie darin, dass Herakles die παῦλα so fern wähnt, während sie, wie er gleich belehrt werden soll, so nahe ist, aber in ganz anderem Sinne: 1255 f. ἄγ' ἐγπονεῖτ', αἴοεσθε΄ παῦ-λά τοι κακῶν | αῦτη τελευτὴ (?) τοῦδε τἀνδρὸς ὑστάτη, oder 1208 f. ὧν ἔχω παιώνιον | καὶ μοῦνον ἰατῆρα τῶν ἐμῶν κακῶν. Die Worte des Herakles sind, wie die Interpreten richtig anmerken, ironisch ge-

sprochen, aber bitterer ist die Ironie, mit welcher das Schicksal bald darauf eben jene Worte Lügen straft.

Die Form πόρρωθεν ist von Dindorf beanstandet, da auch πόρρω bei den Tragikern nicht üblich, sondern πόρσω oder πρόσω Thes. VI 1503, Lex. Soph. 429. Aber Dindorfs πόρσωθεν lässt sich ebenso wenig nachweisen, was freilich für zufällig erklärt wird. Wäre das Scholion z. d. St. nicht so willkürlich in der Interpretation, so könnte man durch den Ausdruck τὸν θεραπεύσοντα auf die an sich passende Lesart geführt werden:

παυστήρα πρόσωθεν ίδοιμ' αν.

Ph. 1438 'Ασκληπιὸν | παυστῆρα πέμψω σῆς νόσου πρὸς 'Ίλιον. El. 304. 1013 f. soll Herakles sagen:

καὶ νῦν ἐπὶ τῷδε νοσοῦντι οὐ πῦς, οὐκ ἔγχος τις ὀνήσιμον οὐκ ἐπιτρέψει;

Darin stammt ἐπιτρέψει aus dem Vaticanus, dem man seit Brunck hier zumeist gefolgt ist. Der La hat ἀποτρέψει. Nauck Anh. 161 sagt: 'ἐπιτρέψει ist fehlerhaft: οὐδὲν ὀρέξαι (besser ὀρέξει) Fröhlich'. Der Fehler liegt darin, dass die Wendung ἐπὶ τῷδε — ἐπιτρέψει stilistisch unerträglich ist. Entweder der Dichter musste sagen ἐπὶ τῷδε — τρέψει wie Ai. 772 ἐπ' ἐχθροῖς χεῖρα φοινίαν τρέπειν, oder die Präposition war in einem der beiden Fälle in geeigneter Weise zu variiren. Auf das Richtige hätte der Scholiast führen können, der erläutert καὶ νῦν, φησίν, οὐδεὶς ἐκείνων ἐπ' ἐμοὶ νοσοῦντι οὐ πῦρ, οὐ ξίφος σωτήριον προσαγαγὼν ἀπαλλάξει με τοῦ ξῆν. Das heisst, der Dichter gab:

καὶ νῦν ἐπὶ τῷδε νοσοῦντι οὐ πῦρ, οὐκ ἔγχος τις ὀνήσιμον οὐ ποτιτρέψει;

Aus einem οὐ ποτιτρέψει (d. h. προσάξει, admovebit) erklärt sich die verderbte Ueberlieferung οὐκ ἀποτρέψει oder οὐκ ἐπιτρέψει ohne Mühe. Vielleicht auch, dass ποτιτρέψει zunächst in προστρέψει überging; dann aber konnte ein Abschreiber nicht minder leicht auf ἀποτρέψει verfallen: notum est ἀπό et πρός in codd. iisdem propemodum ductibus exarari: Meineke Anal. Soph. 299. Die Glossirung des ποτί durch πρός wurde oben zu 879 berührt. Das ποτιτρέπειν ist ganz sinnlich zu nehmen, wie προσάγειν, hinwenden, hinkehren, darreichen. Uebrigens begreift sich leicht, dass nicht wenige der mit dem dorisch-poetischen ποτι- componirten Verba (statt der gleichlautenden mit προσ-) sich nur einmal nachweisen lassen, worüber die Wörterbücher belehren: Thes. VI 1986. Dind. lex. Aesch. 302.

Die Vermuthung Fröhlichs, die Nauck anführte, ist schon desshalb zu verwerfen, weil das dritte, vor dem Verbum am Schlusse nochmals kräftig ausholende ov (vgl. Schneidewin-Nauck z. d. St.) zn einem οὐδέν verflacht wurde. Da οὐ πῦρ, οὐκ ἔγχος τις ὀνήσιμον οὐ ποτιτρέψει auf ein οὔ τις πῦρ, οὔ τις ἔγχος ὀνήσιμον οὐ ποτιτρέψει hinauskommt, so ist an der nochmaligen Aufnahme der Negation vor ποτιτρέψει keinerlei Anstoss zu nehmen. Auch Seidlers οὐδ' ἔγχος (perhaps rightly, meint Blaydes) ist überflüssig und verschlechternd: das anaphorische οὐ πῦς, οὐκ ἔγχος τις κτέ. dient mehr dem leidenschaftlichen Tone der Rede. Sonstige Versuche dem Schlusse aufzuhelfen (οψε ἀπορέξει Musgrave, οὐκ ἀποπέμψει Erfurdt, dazu ein halbes Dutzend bei Blaydes) sind nicht mehr zu erwähnen. Für die Kritik des zuletzt genannten Editor mag als charakteristisch angeführt werden, dass er ein οὐ γέρα τρέψαι in den Text setzte. Bei dem Ausdrucke οὐ πῦρ, οὐκ ἔγχος τις ὀνήσιμον schwebte der herrschende Gebrauch des Schneidens und Brennens bei dem ärztlichen Berufe vor, worüber eingehend handelte Welcker Kl. Schr. III Wie das καίειν und τέμνειν, oder πῦρ und σίδηρος ausserordentlich häufig verbunden wurden, so sagt hier Herakles im Hinblick auf die Unheilbarkeit seines Leidens in gesteigertem Ausdruck οὐ πῦρ, οὐκ ἔγχος τις ὀνήσιμον. Vgl. 1034 f. ἀνεπίφθονον εἴρυσον έγχος, | παῖσον έμᾶς ὑπὸ κληρόος ἀκοῦ δ' ἄχος κτέ. Man sieht also, dass die Hinzufügung eines dritten Objects, wie auch die Stellung des ονήσιμον lehrt, an sich unpassend sein würde. Wir würden den Vorschlag von Blaydes gleichfalls übergangen haben, wenn nicht ein Berichterstatter des Philol. Anz. ihn unter die ansprechenden gezählt hätte. Nicht minder verfehlt war es, wenn Wunder ehemals (Emend. 151) aus den Worten des Scholiasten προσαγαγών ἀπαλλάξει με τοῦ ζῆν den Schluss ziehen wollte, als werde dadurch an Stelle des überl. οὖκ ἀποτρέψει ein part. aor. indicirt. Vielmehr hat der Scholiast lediglich das Bedürfniss, den in ἐπὶ τῷδε νοσοῦντι οὐ πῦρ, οὐκ ἔγγος τις ονήσιμον οὐ ποτιτρέψει liegenden Gedanken näher zu erläutern, und er thut das ganz passend durch οὐδεὶς ἐκείνων ἐπ' ἐμοὶ νοσοῦντι οὖ πῦς, οὖ ξίφος σωτήριον προσαγαγών ἀπαλλάξει με τοῦ ζῆν.

Der Presbys fühlt sich 1018 ff. allein zu schwach dem Kranken zu helfen, er schützt die Altersschwäche seines Auges vor und fordert den Hyllos auf mit Hand anzulegen:

ἄ παὶ τοῦδ' ἀνδρός, τοὕργον τόδε μεῖζον ἂν εἴη ἢ κατ' ἐμὰν δώμαν σὸ δὲ σύλλαβε. σοί τε γὰρ ὅμμα ἔμπλεον ἢ δὶ' ἐμοῦ σώζειν.

1020

Die sinnlosen Schlussworte sind von der neueren Kritik in starker

Weise gemisshandelt worden.\*) Wen es gelüstet eine Musterkarte der verfehltesten Einfälle mit einem Blicke zu überschauen, der sehe jetzt Blaydes' Ausgabe p. 222. Dazu Madvig Adv. cr. I 229 f. Cl. Otto, Quaest. Soph. crit. (Colon. a. 1876) 10. Blaydes selbst bietet die Kleinigkeit von elf eigenen Vorschlägen. Um die Sachlage kurz zu kennzeichnen, begnügen wir uns das wohlerwogene Urtheil Naucks herzusetzen: 'Die Worte müssen stark verderbt sein, da man nicht begreift, was das ὄμμα des Hyllos zur Sache thut, noch was ἔμπλεον bedeutet: τε γάρ ist sonst bei den Attikern schwerlich zu finden. Die bisherigen Verbesserungsvorschläge sind ungenügend'. Ueber τε γάρ sagt Dindorf des Näheren Lex. Soph. 469: nihilo certiora sunt alia quae ferebantur Atticorum exempla, de quibus dixit L. Dindorfius in Thes. vol. 7 p. 1912. Uebrigens verdiente die Stelle die Aufmerksamkeit, die sie gefunden hat. Wenn nicht Alles trügt, birgt sich in ihr gerade ein Zug von individuellem Werthe, durch den uns der Dichter die Gestalt des Presbys fassbar vor Augen stellte.

Der Alte sagt zu Hyllos: greife du mit zu, denn (fügt er begründend hinzu) mir ist mein (nämlich altersschwaches) Auge hinderlich, durch mich allein zu helfen, d. h.:

> σὺ δὲ σύλλαβ' ἐμοὶ τὸ γὰρ ὄμμα ἐμπόδιον δι' ἐμοῦ σώζειν.

1020

Ganz richtig erläutert der Scholiast des Näheren: σὰ (Hyllos) γὰο νέος εἶ καὶ ὀξύτερόν σοι τὸ ὅμμα πρὸς τὸ σιόζειν τὸν πατέρα, μᾶλλον ἢ δι' ἐμοῦ, eine Ausführung des Gegensatzes, den der Dichtertext zwar implicite aber nicht explicite gab. Was Hartung von den Worten des Schol. σὰ γὰο νέος εἶ bemerkte, dass sie nur den erklärenden Grund angeben wollen, war eben auf das ganze Scholion auszudehnen. Richtig bemerkte schon G. Hermann (ed. alt.) zu den Worten des Scholiasten: videtur hic non vocabulum, sed sententiam interpretari. Durch das Scholion wird zugleich die Corruptel gut beleuchtet. Man schrieb wohl ein σοὶ γὰο ὅμμα νέον oder ähnliches bei, was den Text inficirte, und nach dieser verkehrten Richtung versuchte sich dann die Kritik der Neueren um die Wette. Denn alle uns bekannt gewordenen Versuche der Neueren (abgesehen von Meinekes Vermuthung σὰ δὲ σύλλαβέ μοι τὸ γὰο ὁρμᾶ | ἐς πλέον, die aber ans anderen Gründen zu verwerfen ist) leiden an dem ge-

<sup>\*)</sup> Postrema mirifice torserunt criticorum ingenia: Meineke Anal. Soph. 305. Und Naucks Ausgabe (Berol. a. 1867) bezeichnet die Stelle geradezu als verba desperata, Dindorf (Poet. sc. ed. V) als locus corruptus et, ut videtur (?), defectus.

meinsamen Grundfehler, dass sie das überlieferte  $\sigma o l$  d. h. die Beziehung des  $\delta \mu \mu \alpha$  auf Hyllos festhielten. Der Greis redet von seinem eigenen geschwächten Augenlichte, das ihn hindere, für sich allein Hülfe zu bringen. Der Gegensatz zu Hyllos wird durch die Stellung zum Ausdruck gebracht:

σὺ δὲ σύλλαβ' ἐμοὶ τὸ γὰο ὅμμα ἐμπόδιον δι' ἐμοῦ σφζειν.

1020

An der Stellung des  $\gamma\acute{\alpha}\varrho$  (siehe Dindorf Lex. Soph. 92 f. Lex. Aesch. 65) ist kein Anstoss zu nehmen, und sehe ich kaum Grund, ein  $\sigma v$   $\delta\grave{\epsilon}$   $\sigma\acute{\nu}\lambda\lambda\alpha\beta\acute{\epsilon}$   $\mu o\iota$   $\imath\grave{\epsilon}$   $\gamma\grave{\alpha}\varrho$   $\~{\varrho}\mu\mu\alpha$  vorzuziehen. Doch ist natürlich auch letzteres möglich.  $\~{\ell}\mu\pi\acute{\epsilon}\delta\iota ov$  ist Adjectiv wie Eur. Ion 862  $\imath l$   $\gamma\grave{\alpha}\varrho$   $\~{\ell}\mu\pi\acute{\epsilon}\delta\iota ov$   $\varkappa\acute{\omega}\lambda\nu\mu$   $\~{\ell}\imath\iota$   $\mu o\iota$ ; Man sehe Classens Beispielsammlung zu Thuc. I, 31, eine Stelle, wo  $\~{\ell}\mu\pi\acute{\epsilon}\delta\iota og$  ebenfalls mit dem Infin. verbunden ist:  $\~{\sigma}\pi\omega_{\mathcal{G}}$   $\mu\grave{\eta}$   $\sigma \wp l\sigma\iota$  .  $\ldotp{\ell}\mu\pi\acute{\epsilon}\delta\iota ov$   $\gamma\acute{\epsilon}\nu\eta\tau\alpha\iota$   $\vartheta\acute{\epsilon}\sigma\vartheta\alpha\iota$   $\imath\grave{ov}$   $\pi\acute{\epsilon}\lambda\epsilon\mu ov$   $\~{\eta}$   $\beta\acute{\epsilon}\sigma\acute{\nu}l\sigma\iota$   $\imath\grave{ov}$   $\iota\acute{ev}l$   $\iota\acute$ 

Σὰ δὰ σύλλαβε, sagt der Presbys, oder σὰ δὰ σύλλαβε μοι, greife du mit zu, leg du mit Hand an. In solcher Situation, wo die Beiden um den Kranken beschäftigt sind, bedarf es keines näheren Hinweises, in welcher Richtung das Mitzugreifen vor sich gehen soll. Wir glauben, dass auch die viel behandelte Stelle Phil. 1003 in gleicher Weise zu beurtheilen war. Philoktet droht sich von dem Felsen zu stürzen und so seinem Leben ein Ende zu machen (1001 f.). Schnell tritt Odysseus näher, wie dies die Worte des Philoktet lehren (1004 f. ὧ χεῖρες — ὑπ' ἀνδρὸς τοῦδε συνθηρώμεναι); zugleich ruft er aber seinen Dienern zu, mit zuzugreifen, dass er nicht etwa sein Vorhaben ausführe 1003:

ξυλλάβετ' αὐτόν· μὴ ἐπὶ τῷδ' ἔστω τάδε.

Bei der Herstellung war eben zu beachten, dass αὐτόν unnöthig erscheint, sofern man bedenkt, dass sich Odysseus dem Philoktet schnell nähert und zugleich seine Genossen auffordert mit Hand anzulegen. Und da auf das ξυλλάβετε unmittelbar folgt μὴ ἐπὶ τῷδ' ἔστω τάδε (d. h. μὴ ἔστω ἐπὶ τῷ Φιλοκτήτη ἡ ἐξουσία τοῦ κατακοημνίζεσθαι Schol.), so war ein Zweifel bei ξυλλάβετε auch ohne ein αὐτόν oder derglschlechterdings ausgeschlossen. Das leichteste dürfte demnach sein:

ξυλλάβετε, ναῦται μὴ ἐπὶ τῷδ' ἔστω τάδε.

In gleichem Sinne, aber ungenügend vermuthete Blaydes ξυλλάβετ', οπαδοί πτέ. Die Begleiter des Odysseus sind natürlich Schiffsgenossen. Man vergleiche die Anrede 531 φίλοι δὲ ναῦται, und 549, 1077. Bei einer einigermassen genauen Vergegenwärtigung des dra-

matischen Vorgangs vermag man also der Ueberlieferung viel näher zu bleiben, als es in den bisherigen Vorschlägen geschieht. — Wir wollen noch ein paar ähnliche Schreibfehler desselben Stückes verbessern. Gieb mir den Bogen zurück, fleht Philoktet zu Neoptolemos 981:

ἀπόδος, ἄφες μοι, παῖ, τὰ τόξα.

Odysseus fällt ein:

τοῦτο μέν, οὐδ' ἢν θέλη, δράσει ποτ' ἀλλὰ καὶ σὲ δεῖ στείγειν ἅμ' αὐτοῖς, ἢ βία στελοῦσί σε.

In 983 sind zwei Anstösse zu beseitigen, die Nauck Anh. 155 mit Schneidewins Worten hervorhob. Erstens αμ' αὐτοῖς, was man nur mit αμα τοῖς τόξοις erklären könnte: ein unpassender Ausdruck, da sich doch füglich der Bogen nicht selbst auf die Beine macht; man müsste wie Hermann zum mindesten αὐτῷ erwarten, d. h. mit Beziehung auf Neoptolemos. Zweitens ist das Subject in στελοῦσι unklar, 'da erst aus 985 erhellen würde, dass die Begleiter des Odysseus gemeint sind'. Die Vorschläge Hermanns sind beide sehr unwahrscheinlich. Vermuthlich gab Sophokles:

τοῦτο μέν, οὐδ' ἢν θέλη, δράσει ποτ' ἀλλὰ καὶ σὲ δεῖ στείχειν ἄμ', οὖτοι μὴ βία στείλωσί σε.

Statt στείχειν αμ' οὖτοι wurde στείχειν αμ' αὐτοῖς falsch zusammengeschrieben und dann wurde nach Analogie von 985 corrigirt. Die ούτοι sind die Begleiter des Odysseus, die 985 von Philoktet οίδε genannt werden. Den Wechsel zwischen όδε und οὖτος in Bezug auf ein und dieselbe anwesende Person belegt Dindorf Lex. Soph. 531 f. mit zahlreichen Beispielen. Phil. 841 τοῦδε γὰο ὁ στέφανος, τοῦτον θεὸς εἶπε κομίζειν, 1437 οὖτος σὲ καὶ σὰ τόνδ'. Ο. Τ. 1120 und sonst. — Auch Tr. 299 ταύτας δρώση und 306 τάσδ' δρωμένη. beide Male in Bezug auf die kriegsgefangenen Frauen, gehört hierher. Ebenso der Angelos 431 ff., wo aber Iole nicht auf der Bühne, ώς ταύτης πόθω | πόλις δαμείη πᾶσα, κούν ή Αυδία | πέρσειεν αὐτήν,  $\dot{\alpha}\lambda\lambda'$   $\dot{\delta}$   $\tau\tilde{\eta}\sigma\delta'$   $(\alpha\dot{v}\tau\tilde{\eta}\varsigma)$   $\ddot{\epsilon}\rho\omega\varsigma$ . Die Nüance des Ausdrucks tritt hier recht deutlich hervor. Treffend ist die Bemerkung, die Kühner (ich weiss nicht ob zuerst) macht Ausf. Gr.2 II, 1, 555: 'Auch können beide Pronomen: ὅδε und οὖτος auf einen und denselben Gegenstand hindeuten, οδε denselben emphatisch vergegenwärtigend, οὖτος auf denselben bloss hinweisend; οδε . . οὖτος verhalten sich gleichsam wie Arsis und Thesis, οὖτος . . ὄδε wie Thesis und Arsis'.

Wir stellten oben die Anrede ναῦται her: solche Vocative\*) sind auch sonst gelegentlich verderbt worden. Phil. 649 heisst die Ueberlieferung:

φύλλον τί μοι πάφεστιν, ὧ μάλιστ' ἀεὶ κοιμῶ τόδ' ἕλκος, ὥστε πραΰνειν πάνυ. 650

Treffend bemerkt Blaydes: But  $\mu\acute{\alpha}\lambda\iota\sigma\iota\alpha$  and  $\mathring{\alpha}\epsilon\ell$  do not well harmonize. Nauck vermuthet  $\mathring{\phi}$   $\mu\acute{\alpha}\lambda\iota\sigma\iota$   $\mathring{\epsilon}\gamma\acute{\omega}$ , das Richtige aber ist doch wohl  $\mathring{\phi}$   $\mu\acute{\alpha}\lambda\iota\sigma\iota\alpha$ ,  $\pi\alpha\widetilde{\iota}$ ,  $\pi\iota\iota\mu\widetilde{\omega}$   $\tau\acute{o}\delta$   $\mathring{\epsilon}\lambda\pi\iota\sigma\varsigma$   $\pi\iota\acute{\epsilon}$ . Auch der Schluss des nüchsten Verses ist corrupt. Aber das unpassende  $\pi\acute{\alpha}\nu\upsilon$  zusammen mit dem  $\pi\acute{o}\nu\upsilon\upsilon$  einer Florentiner Handschrift führen nicht auf  $\pi\acute{o}\nu\upsilon\upsilon$  oder  $\pi\acute{o}\nu\upsilon\upsilon\varsigma$  (Reiske), oder  $\tau\alpha\chi\dot{\upsilon}$  (Meineke), oder  $\pi\acute{\alpha}\lambda\iota\upsilon$  (Nauck), oder  $\pi\acute{o}\delta\alpha$  (Wecklein); wir denken vielmehr auf:

φύλλον τί μοι πάφεστιν, ὧ μάλιστα, παῖ, κοιμῶ τόδ' ἕλκος, ὧστε πφαῢνειν πολύ. 650

Die zahlreichen Beispiele für den adverbialen Gebrauch von πολύ bei Sophokles führt Dindorf auf Lex. Soph. 411.

Für die Antwort des Hyllos 1020 ψαύω μὲν ἔγωγε κτέ. liegt die älteste Fassung, was bisher nur von Hartung erkannt wurde, in den Scholien vor. In den Worten λαθίπονον δ' ὀδυνᾶν οὕτ' ἔνδοθεν οὕτε θύραθεν | ἔστι μοι ἐξανύσαι βιότον τοιαῦτα νέμει Ζεύς wird Musgraves ὀδυνᾶν (statt ὀδύναν) durch das Scholion bestätigt, aber für das fehlerhafte βιότον ist noch nichts Einleuchtendes vorgebracht. Die Richtung hatte gleichfalls das Scholion anzugeben, welches noch einer leichten Correctur bedarf: εἰ τὸ κατασχεῖν αὐτὸν ἰᾶται, ἰδοῦ ἐφάπτομαι αὐτοῦ 'ἴσθι δέ, φησίν, ὅτι τὴν λαθίπονον ἴασιν τῶν ὀδυνῶν οὔτε διὰ στόματος οὔτε ἔξωθεν προσάπτειν δύναμαι οὐκ οἶδα γάς τοιαῦτα γὰς ἀλγήματα δίδωσιν ὁ Ζεύς. Statt des sinnlosen διὰ στόματος liest man mit Hermann² δι' ἐμαυτοῦ, womit wenigstens der Sinn getroffen war. Der Scholiast sagte οὔτε αὐτόματος οὔτε ἔξωθεν προσάπτειν δύναμαι.

Die Worte des Scholion την λαθίπονον ἴασιν τῶν ὀδυνῶν οὕτε αὐτόματος οὕτε ἔξωθεν προσάπτειν δύναμαι führen auf die Lesart:

λαθίπονον δ' όδυνᾶν οὔτ' ἔνδοθεν οὔτε θύραθεν ἔστι μοι (ἔκλυσιν) ἐξανύσαι τοιαῦτα νέμει Ζεύς.

Das ἔκλυσιν war vor ἐξανύσαι ausgefallen und dann wurde falsch βιότου ergänzt, was der Corrector wohl mit τοιαῦτα verband: βιότου

<sup>\*)</sup> Ant. 1183 wird statt des verderbten ὧ πάντες (παρόντες Nauck) ἀστοί vielleicht γέροντες ἀστοί herzustellen sein. Vgl. O. T. 512, O. C. 1578 ἄνδρες πολίται u. dergl.

τοιαῦτα νέμει Ζεύς, wenn er nicht etwa βιότω geschrieben hatte. Vgl. O. T. 306 εκλυσιν | μόνην αν ελθείν τοῦδε τοῦ νοσήματος. Aesch. Pr. 262 αθλου δ' ἔκλυσιν ζήτει τινά. Die Entscheidung giebt vollends Eur. Iph. 895 τίς ἄρ' οὖν, τάλαν, ἢ θεὸς ἢ βροτὸς ἢ | τί τῶν ἀδοκήτων | ἀπόρων πόρον έξανύσας | δυοῖν τοῖν μόνοιν Ατρείδαιν φανεί | κακῶν ἔκλυσιν, wo φανεί im cod. Pal. (B bei Kirchh.) fehlt. Bemerkenswerth ist, dass das ältere Scholion βιότου oder etwas dem ähnliches noch nicht kennt. Gegenüber dem jüngeren την ὀδύναν τοῦ βίου αὐτοῦ τὴν λαθίπονον έξανύσαι οὐ δύναμαι. In den Worten οὐκ οἶδα γάρ wird man nur eine erweiternde Wiederholung des vorausgeheuden Gedankens zu sehen haben, die vielleicht erst ein Späterer hinzufügte. Die Widerlegung so prosaischer Versuche wie Hermanns δι' ὅτου oder Meinekes διόλου (st. βιότου) Anal. Soph. 306 dürfte heute nicht mehr am Platze sein. Auch Hartungs Einfall ist auf den ersten Blick verfehlt ἔστι μοι ἐξανύσαι βοτάνην. Das 'Heilkraut' war in einem anderen Ausdrucke zu suchen.

Das Wort ἔκλυσις wurde gelegentlich durch ἴασις glossirt und verdrängt. Soph. fr. 238 N. (bei Stob. Fl. 108, 21) liest man:

ἔχει μὲν ἀλγείν', οἶδα· πειρᾶσθαι δὲ χρὴ [ὡς ρᾶστα τἀναγκαῖα τοῦ βίου φέρει] ἐκ τῶν τοιούτων χρή τιν' ἴασιν λαβεῖν.

Badham erkannte, dass der zweite Vers hier fälschlich aus Fl. 108, 22 eingedrungen, wo Eur. Hel. 253 f. citirt wird. Aber der Vorschlag,  $\delta \dot{\eta}$  zu schreiben statt des zweiten überhängenden  $\chi \varrho \dot{\eta}$ , ist ungenügend. Die Vortrefflichkeit des cod. Mendozae bewährt sich auch hier, er hat  $\chi \varrho \dot{\eta}$   $\tau \dot{\eta} \nu \, la \sigma \nu$ . D. h. der Dichter gab:

ἔχει μὲν ἀλγείν', οἶδα· πειρᾶσθαι δὲ χρὴ ἐκ τῶν τοιούτων ἔκλυσιν χρη(σ)τὴν λαβεῖν.

Wir schreiben also die Worte des Presbys und die Antwort des Hyllos mit Aufnahme der im Obigen begründeten Emendationen wie folgt:

#### ΠΡΕΣΒΥΣ.

ω παϊ τοῦδ' ἀνδρός, τοὔογον τόδε μεῖζον ἂν εἴη ἢ κατ' ἐμὰν ῥώμαν' σὰ δὲ σύλλαβέ μοι τὸ γὰρ ὅμμα ἐμπόδιον δι' ἐμοῦ σάζειν.

#### ΤΛΛΟΣ.

ψαύω μεν εγωγε, λαθίπονον δ' όδυναν οὔτ' ενδοθεν οὔτε θύραθεν εστι μοι εκλυσιν εξανύσαι τοιαῦτα νέμει Ζεύς.

1020

Dass der Anfang der Rede des Herakles 1046 f. verderbt überliefert ist, darüber dürfte wohl heutzutage nirgend ein Zweifel obwalten. Herakles soll nach der Ueberlieferung gesagt haben:

ω πολλα δη και θερμα και λόγφ κακα και χερσί και νώτοισι μοχθήσας έγώ.

Die Hauptschwierigkeit liegt natürlich in dem καὶ λόγφ κακά, Worte, die man im Gegensatze zu χερσί και νώτοισι fassen wollte, 'so dass ersteres die geistigen, letzteres die körperlichen Mühen bezeichnet' (Schneidewin-Nauck z. d. St.): eine Art der Interpretation, die in einer Ausgabe der Haupt-Sauppe'schen Sammlung keine Stelle mehr finden sollte. Es müsste denn irgend ein vernünftiger Grund gefunden werden, wesshalb der Dichter hier einmal λόγω in dem Sinne von θυμφ oder φρεσίν oder ähnl. gebraucht hätte. Und weiter war zu bemerken, dass die Hervorhebung der geistigen Mühen an sich der augenblicklichen Stimmung des Helden fremd ist. Der Schmerz, dem der Heros in seiner Rede Ausdruck giebt, bezieht sich der naiven Anschauung des Heroenalters entsprechend auf das Hinschwinden seiner in den åθλοι so unüberwindlich bewährten Körperkraft, die jetzt, wie er klagt, der Tücke eines Weibes erliegen muss. Das ist der Hauptgedanke, der sich durch das Ganze hindurchzieht und wie im Anfang so namentlich gegen den Schluss wieder in der schmerzlichen Apostrophe zum Ausdruck kommt 1089 ff. ω χέρες χέρες, | ω νωτα καὶ στέρν', ω φίλοι βραχίονες, | ύμεῖς δὲ κεῖνοι δή καθέσταθ', οί ποτε | Νεμέας ένοικον, βουκόλων αλάστορα | λέοντ' κτέ. Derselbe Gegensatz von Sonst und Jetzt ist es, den der Heros als das Schmerzlichste gleich an den Anfang seiner Rede stellt:

ω πολλά δή και θερμά και λόγφ κακά και χεροί και νώτοισι μοχθήσας έγώ· κοὔπω τοιοῦτον οὔτ' ἄκοιτις ή Διὸς προύθηκεν οὖθ' ὁ στυγνὸς Εὐρυσθεὺς έμοι, οἶον τόδ' ή δολῶπις Οἰνέως κόρη καθῆψεν κτέ.

1050

Die sonstigen Erklärungs- oder Verbesserungsversuche von καὶ λόγω κακά sind gleichfalls ungenügend. Den Gedanken, den Schneidewin hineinlegte 'der ich vieles und heisses, auch nur zu sagen, mit Händen und Schultern bestanden habe', würde der Dichter viel deutlicher zum Ausdruck gebracht haben, und es war begreiflich, dass Wunder in solchem Sinne Θερμά καὶ λόγων πέρα oder Nauck δεινὰ καὶ δεινῶν πέρα verlangte (vgl. Nauck Anh. zu Ant. 1097 S. 169), Vermuthungen freilich, die keine Wahrscheinlichkeit für

sich haben. Wer wird zumal das so bezeichnende  $\vartheta \epsilon \varrho \mu \acute{\alpha}$  opfern wollen?

Bei der Schneidewin'schen Erklärung tritt übrigens noch eine zweite Unzuträglichkeit ans Licht, die ich bisher nicht hervorgehoben finde: wir meinen das Häufen der Partikel καί in so verschiedener Bedeutung. Bei καὶ θερμά wäre es explicativ (nach πολλά) zu fassen, bei καὶ λόγω im Sinne von vel, bei καὶ χερσὶ καὶ νώτοισι im Sinne von et — et. Erscheint eine derartige Differenzirung der Bedeutung innerhalb so weniger Worte schwer erträglich, so erhellt dass man bei der Emendation von καὶ λόγω κακά in Berücksichtigung dieses Moments den zweimaligen Wechsel der Bedeutung auf einen einmaligen zu reduciren hat.

Dass der Hauptanstoss, wie wir sagten, oder vielmehr der alleinige Anstoss in dem καὶ λόγω κακά liegt, zeigt sich auch darin, dass bei Fortlassung dieser Worte dem Sinne nach nirgend ein Bedenken aufstösst: ω πολλά δή και θερμά — και χερσί και νώτοισι μοχθήσας έγώ, ein deutlicher Fingerzeig, wo die Emendation einzusetzen hat. Vgl. Blaydes preface IX. Letztere wird nun schwerlich jemals gelingen, wenn man es für ein Piaculum hält, von einer Lesart abzuweichen, die bereits dem Cicero vorgelegen haben mag.\*) Aus der wie man längst eingesehen hat, 'sehr freien' Nachbildung oder Umschreibung des Cicero (Tusc. 2, 8 und 9): o multa dictu gravia, perpessu aspera, quae corpore exantlata atque animo pertuli, dürfte wenigstens soviel hervorgehen, dass das anstössige λόγω ihm bereits vorlag. Gab er λόγω κακά mit dictu gravia, so hat er den uns vorliegenden Text vor Augen, und dies ist das Wahrscheinlichere; gab er λόγω neben και γερσί και νώτοισι mit quae corpore exantlata atque animo pertuli wieder, so las er vielleicht, was Nauck einmal vorschlug:

> ὧ πολλὰ δὴ καὶ θερμὰ μοχθήσας ἐγὼ καὶ χεροὶ καὶ νώτοισι καὶ λόγῳ κακά.

In beiden Fällen aber werden wir auf λόγω geführt, und gerade darin steckt ein winziger, aber die ganze Stelle verunstaltender Schreibfehler. Das Richtige ist:

ὦ πολλὰ δὴ καὶ θερμὰ μοχθήσας ἐγὼ καὶ χεροὶ καὶ νώτοισι καὶ λόφω κακά.

Die νῶτα und der λόφος, Rücken und Nacken gehören zusammen

<sup>\*)</sup> Ginge die Glosse des Photius και χεροί· και ἔργοις auf unsere Stelle, so hatte wie zu erwarten auch ihr Gewährsmann και λόγφ vor sich: ἔργοις bildet einen Gegensatz zu λόγφ. Doch die Beziehung ist unsicher.

O. Hense, Studien zu Sophokles.

und gehen insbesondere auf die mühevollste Arbeit, das Tragen des Himmelsgewölbes an Atlas' Stelle. Man könnte sie recht eigentlich als den δυσλοφώτατος πόνος bezeichnen (vgl. Aesch. Pr. 931). Durch die enge Zusammengehörigkeit von νώτοισι καὶ λόφφ findet die Nauck'sche Vermuthung, dass hier (wie oben 384 und 85, 436 und 37) die Versenden ihre Stelle getauscht hatten, eine Bestätigung: eine Vermuthung, die schon R. Enger Philol. XV 123 als 'sehr ansprechend' bezeichnet hatte. Die Verbindung der Begriffe λόφος und νῶτον bei Lycophr. 776 τλήσεται μὲν οἰκετῶν | στυγνὰς ἀπειλὰς εὐ-λόφφ νώτφ φέφειν. Vgl. Dind. in der ed. tert. Ox. zu Ant. 292, Nauck Eur. St. II 155 A. 1. Die Verwechslung von λόφος und λόγος fand sich schon oben 437.

Unglücklich blieben die Versuche, die Ueberlieferung mit der Nachbildung des Cicero in näheren Einklang zu setzen: F. W. Schmidt de ubert. II 27 n. 17. Sie beweisen wesentlich das Eine, dass Cicero bei seiner Uebertragung sehr frei verfuhr. Dass freilich auch aus dieser freieren Wendung gelegentlich noch ein Gewinn für die Herstellung zu ziehen ist, dürfte unsere Behandlung von 1064 darthun, die wir weiter unten geben.

1099 f. ist überliefert:

τόν τε χουσέων δράποντα μήλων φύλακ' ἐπ' ἐσχάτοις τόποις. 1100

Eine nähere Bestimmung zu ἐπ' ἐσχάτοις τόποις, wie γῆς oder χθονός, wurde mit Recht vermisst. Nauck vermuthet ἐπ' ἐσχάτοισι γῆς oder (nach Soph. fr. 658) ἐπ' ἐσχάτοις χθονός, welches letztere Dindorf in der ed. tertia Ox. mit einem 'recte fortasse' begleitete. Dennoch hält es Nauck (Anh. 162) der Mühe werth hinzuzufügen: 'Blaydes möchte schreiben ἐφ' ἐσπέφοις τόποις nach Aesch. Prom. 348'. Aber welcher Leser, fragen wir, wird in dem selbstverherrlichenden Tone dieser Rede das ἐπ' ἐσχάτοις opfern wollen? Naucks Vermuthungen, so richtig auch der zu erwartende Zusatz herausgefunden, sind desshalb nicht glücklich (ἐπ' ἐσχάτοις χθονός auch wegen des gleichen Versausgangs mit 1097), weil sich eine Emendation bietet, durch welche zugleich dem Verse die richtige Cäsur zurückgegeben wird. Da man nämlich μήλων von seinem regierenden Nomen φύλακ' nicht durch die penthemimeres trennen wird, so bedürfen wir der hephthemimeres, d. h.:

δράποντα μήλων φύλακ $(\alpha \ \gamma \tilde{\eta}_S)$  έπ' έσχάτοις.

Das Wörtchen  $\gamma \tilde{\eta}_{\mathcal{S}}$  fiel vor  $\ell n'$   $\ell \sigma \chi \acute{\alpha} \tau \sigma \iota_{\mathcal{S}}$  ehemals aus, und dann wurde an falscher Stelle ergänzt. Aus der sorgfältigen Beispielsammlung

Naucks (Anh. z. d. St.) begnügen wir uns drei Stellen herauszuheben: κλιτύων ἐν ἐσχάτοις Eur. Cycl. 27, Ταινάρου πρὸς ἐσχάτοις Men. Com. 4 p. 287, und γῆς ἐπ' ἐσχάτοις ὅροις Aesch. Prom. 666.

Zwei Verse vorher, 1098 liest man

"Αιδου τρίπρανον σκύλακ', ἀπρόσμαχον τέρας

d. h. einen Trimeter, der gleich wenig empfohlen ist. Auch hier bietet sich eine sehr leichte Emendation:

"Αιδου τρίπρανον σπύλαπα, δύσμαχον τέρας.

Vgl. Aesch. Prom. 921 δυσμαχώτατον τέρας. Das σκύλακα, δύσμαχον ging in σπύλακ' ἀπρόσμαγον über wie oben πέρδος έστίν in κήρ πρόσεστιν. Gegen die 'Wahrscheinlichkeit' des Nauck'schen Vorschlages σκύλακ', αμαίμακον τέρας, ebenso gegen Blaydes' απρόσμικτον spricht das erwähnte metrische Bedenken. Wir sind geneigt uns mit δύσμαχον τέρας zu begnügen, da uns kein zwingender Grund ersichtlich, um an ein Glossem zu denken. Wollte man aber an eine derartige Verderbniss hier glauben, so wäre aus dem erwähnten metrischen Grunde nicht σκύλακ', ἀμαίμακον τέρας, sondern σκύλακα, μαίμακον τέρας herzustellen, wie Nauck selbst im Jahre 1857 vorschlug mit Berufung auf Phot. Lex. p. 241, 14 μαίμακον τὸ χαλεπὸν καὶ δύσμαχον. τραγική ή λέξις, wenn nicht inzwischen Naber II 303 μαίμακον als vocabulum fictum verdächtigt hätte. Diese Stelle führte Meineke darauf O. C. 1568 statt des überl. ἀνικάτου die unzweifelhaft richtige Lesart σῶμά τ' ἀμαιμάπου θηρός einzuführen. Nennt Sophokles hier den Höllenhund ἀμαίμακος θήρ, so war dies kein Grund, wesshalb er ihn in der Stelle der Trach, nicht in ähnlichem Sinne als δύσμαχον τέρας hätte bezeichnen können. Man müsste denn mit Nauck Mél. Gréco-Rom. III 23 der Ansicht sein, aus dem Umstande, dass auch Hes. theog. 310 dasselbe Ungeheuer vielleicht ehemals als ἀμαίμακον (überl. ἀμήτανον) bezeichnet wurde, in Verbindung mit der Stelle im O. C. ergebe sich die zweifellose Consequenz, dass auch in den Trach. dasselbe Wort herzustellen sei.\*) Mag nun σκύλακα, δύσμαχον τέρας oder Naucks σκύλακα, μαίμακον τέρας das Richtige sein, jedenfalls hat Nauck das Verdienst, hier eine Verderbniss erkannt zu haben: 'da das nüchterne ἀπρόσμαχος in voralexandrinischer Zeit nirgends weiter vorkommt und der Poesie überhaupt fast ganz fremd ist' (a. a. O. 22).

<sup>\*)</sup> Nauck a. d. a. St.: 'Ist diese Vermuthung (bei Hes. theog. 310) richtig, so wird man nicht weiter zweifeln können, dass in den Trachin. σπύλαπ' ἀμαίμαπον τέρας und im Oed. Col. σῶμά τ' ἀμαιμάπον θηρός gelesen werden muss'.

1107 ff. ist überliefert:

άλλ' εὖ γέ τοι τόδ' ἴστε, κᾶν τὸ μηδὲν ὧ κᾶν μηδὲν ἔρπω, τήν γε δράσασαν τάδε χειρώσομαι κἀκ τῶνδε' προσμόλοι μόνον, ΐν' ἐκδιδαχθῆ κτέ.

1110

Die Bravade des fiebernden Helden mag für unsern Geschmack weniger anziehend sein als sie etwa für den des Römers war, aber psychologisch lässt sich kein Einwand erheben. Und lediglich darauf kommt es an; nicht, den Dichter logisch zu meistern. In diesem Sinne bemerkt Meineke Anal. Soph. 307 zu dem θανών 1112: sed dandum hoc commoto loquentis animo. Und gerade so war man 1060 genöthigt 'die überschwängliche Rede des Zornigen' in Rechnung zu ziehen, wo ausser Hellenen und Barbaren noch eine dritte Gattung von Menschen erwähnt wird. Es dient auch dies Moment neben anderen der Charakteristik und ist gerade geeignet uns die für eine tragische Rolle sonst wenig geignete Person des Herakles (vgl. Schneidewin-Nauck Einl. 29) menschlich näher zu rücken. Ich vermag mich also der Athetese Naucks, der άλλ' εὖ γέ τοι τόδ' ἴστε, τήν δρώσαν τάδε empfiehlt, nicht anzuschliessen, zumal τήν γε δράσασαν τάδε an sich vor einem την δοωσαν τάδε den Vorzug verdient. Wohl aber dürste die Steigerung nach dem xav to under w ein xav μηδ' ἔθ' ἔφπω verlangen. Richtig urtheilte schon Blaydes über das zweite μηδέν: but this is mere repetition of κην μηδέν ώ, nur durfte er sein κην μηκέθ' ἔρπω nicht in den Text setzen.

Das von uns befürwortete καν μηδ' ἔθ' ἔρπω dürfte den hier geforderten hyperbolischen Ausdruck abgeben können, kaum dagegen ein jüngst von F. W. Schmidt Satura crit. 12 (Neu-Strel. 1874) ausgegangener Vorschlag, nämlich καν μηδέν ἀρκῶ (für ξρπω), den Wecklein Philol. Anz. VII 365 zu den beachtenswerthen Conjecturen zählt. Zwischen der Ausdrucksweise: ich werde Rache üben, selbst wenn ich meinen Fuss nicht mehr rühren kann, und der von Schmidt verlangten: ich werde Rache üben, selbst wenn ich zu Nichts, in keiner Weise ausreichend bin, genüge, ist ein leicht ersichtlicher Unterschied: die erstere ist annehmbar, weil in individualisirter Form auftretend, die zweite ist so allgemein gehalten, dass sie über den Bereich der Hyperbel hinaus an den Widersinn streift. Ueberlieferung weist darauf hin, dass gerade, um einen derartigen Widersinn zu vermeiden, das allgemein gehaltene καν τὸ μηδὲν ω durch die Hinzufügung des individualisirteren Ausdrucks καν μηδ' έθ' ξοπω vom Dichter gemildert und abgeschwächt wurde.

Steigerung des Ausdrucks in  $n \partial v$ .  $\mu \eta \delta'$   $\mathcal{E} \partial'$   $\mathcal{E} \rho \pi \omega$  ist eine nur scheinbare, nur in der Form  $(\mu \eta \delta \dot{\epsilon})$  begründete: das  $n \partial v$   $\mu \eta \delta'$   $\dot{\epsilon} \partial'$   $\mathcal{E} \rho \pi \omega$  ('und wenn ich nicht einmal den Fuss mehr rühren kann') soll uns gerade belehren, dass das vorausgehende  $n \partial v$   $\dot{v}$ 0  $\mu \eta \delta \dot{\epsilon} v$ 0  $\dot{\omega}$ 0 nicht in seiner ganzen Schwere zu fassen. Denn wenn er ganz dahin ist, wenn er zu nichts mehr tauglich, so dürfte selbst ein Herakles den Gedanken an die Bestrafung aufzugeben genöthigt sein. Diese Erwägung fällt um so mehr in die Wagschale, als der Schmidt'sche Vorschlag nicht nur das Individuelle des Ausdrucks (das  $\mathcal{E} \rho \pi \omega$ ) verwischt, sondern auch eine weniger leichte Aenderung verursachen würde.

#### 1114 f. sagt Hyllos:

έπεὶ παρέσχες ἀντιφωνῆσαι, πάτερ, σιγὴν παρασχών, κλῦθί μου νοσῶν ὅμως.

1115

Den Fehler, der entweder in παρέσχες oder in παρασχών verborgen ist, hat man mit Recht in παρέσχες gesucht. Wunders εἴπερ παρεστιν, ebenso Schneidewins ἐπείπερ ἔστιν (Gött. Gel. A. 1842 St. 25) ist verfehlt, insofern nun σιγὴν παρασχών zu dem Folgenden gezogen werden müsste statt, was allein möglich, zu dem mit ἐπεί verbundenen Verbum. Wäre σιγὴν παρασχών zu κλῦθί μου zu ziehen, so müsste man das Präsens, allenfalls das Fut. erwarten. Auch der Einfall Heimsöths ἐπεί παρίης genügt nicht. Dass nämlich hier die Conjunction ἐπείπερ durch den Ton der Rede empfohlen wird, kann die Stelle aus Eur. Med. 811 lehren, wo die Chorführerin ebenfalls nach einer längeren und leidenschaftlichen Rede der Medea (wie hier Hyllos nach der des Herakles) vorsichtig beginnt: ἐπείπερ ἡμῖν τόνδ' ἐποίνωσας λόγον. Auch lässt sich der Ueberlieferung viel näher kommen. Hyllos sagte:

έπείπες είας αντιφωνήσαι, πάτες, σιγήν παρασχών, κλῦθί μου νοσῶν ὅμως.

1115

Hyllos gebraucht das Imperfectum, d. h. ein Tempus der Vergangenheit, insofern die Führerin der Trachinischen Jungfrauen nach der Rede des Herakles schon ein übliches Distichon (1112 f.) dazwischen geschoben hat, also das ἐᾶν ἀντιφωνῆσαι (vgl. 815, wo derselbe Hyllos sagt ἐᾶτ' ἀφέρπειν) seitens des Herakles bereits der Vergangenheit angehört. Aus demselben Grunde sagt Hyllos nicht ἐπείπερ εἴας μ' ἀντιφωνῆσαι, sondern allgemein ἐπείπερ εἴας ἀντιφωνῆσαι.

Hyllos fährt fort 1116 ff.:

αἰτήσομαι γάο σ' ὧν δίκαια τυγχάνειν. δός μοι σεαυτόν, μη τοσοῦτον ὡς δάκνει θυμῷ δύσοργος οὐ γὰρ ἂν γνοίης ἐν οἶς χαίρειν προθυμεῖ κὰν ὅτοις ἀλγεῖς μάτην.

Blaydes: 'Qu. ὅτοις. The phrase χαίρειν ἔν τινι (for τινί, or ἐπί τινι) is unusual'. Das ist eine schlechte Conjectur und eine richtige Beobachtung. Wer wird den in οἶς und κάν ὅτοις sichtbaren Wechsel des Ausdrucks verwischen mögen? Die Emendation war leicht, nämlich:

οὐ γὰρ εὖ γνοίης ἂν οἶς χαίρειν προθυμεῖ κἀν ὅτοις ἀλγεῖς μάτην.

Als θυμῷ δύσοργος würde ihm, meint Hyllos, das εὖ γνῶναι πτέ. nicht gelingen.

Die Art, wie wir die bei χαίρειν ungebräuchliche Structur beseitigten, empfiehlt sich nach drei Seiten: durch die grössere Concinnität des Ausdrucks (δύσοργος — εὖ γνοίης), durch seine Abwechslung (οἶς χαίρειν προθυμεῖ κὰν ὅτοις ἀλγεῖς), durch die mildere, besänftigendere Fassung der Rede, die dem Sohne wohl ansteht. οὐ γὰρ εὖ γνοίης ἄν ist weniger verletzend als οὐ γὰρ ᾶν γνοίης.

1128 entgegnet Hyllos dem Herakles, dass letzterer nach der heutigen That der Deianeira sein Urtheil über sie nicht festhalten werde:

άλλ' οὐδὲ μὲν δὴ τοῖς γ' ἐφ' ἡμέραν ἐρεῖς.

'Unrichtig scheint οὐδέ' bemerkt Nauck. Wir sagen: οὐδέ ist zweisellos unecht. Das Beispiel Tr. 1128 durste bei Nauck zu Ai. 877 nicht mit angesührt werden. Gerade Ai. 877 ἀλλ' οὐδὲ μὲν δὴ τὴν ἀφ' ἡλίου βολῶν | πέλευθον ἀνὴφ οὐδαμοῦ δηλοῦ φανείς (wie auch El. 913) zeigt die Unhaltbarkeit der Ueberlieserung in unserer Stelle: 'der abendlichen Seite der Schiffe wird die Morgenseite entgegengesetzt'. Das οὐδέ steht dort mit Rücksicht auf 874 πᾶν ἐστίβηται πλευφὸν ἔσπεφον νεῶν. Aber sehen wir auch einmal von der hier unpassenden Form der Negation ab (οὐδέ), statt deren Nauck mit Recht οὐχί verlangt, so erhebt sich die neue Schwierigkeit, dass zu ἐφεῖς das Object vermisst wird. Da nun gegen ἐφεῖς nichts einzuwenden, οὐδέ aber an sich unpassend, so haben wir folgerichtig in οὐδέ den Sitz des zu ἐφεῖς vermissten Objects zu suchen. Hyllos sagte:

άλλ' ἄλλα μὲν δή τοῖς γ' ἐφ' ἡμέραν ἐρεῖς.

Die Veranlassung der ehemaligen Lücke springt in die Augen. Der Corrector ergänzte fälschlich ein οὐδέ. Solche Fehler sind häufig. Umgekehrt scheint vor einem ἄλλ' ein ἀλλ' ehemals ausgefallen zu sein Eur. fr. 954, 1 (ἀλλ') ἄλλ' ἐπ' ἄλλη φάρμακον κεῖται νόσφ, wo Gataker ergänzte. Vgl. Eur. Iph. A. 1135 καὶ σὺ μὴ λέγ' ἄλλα μοι, u. ähnl.

### 1131 sagt Herakles:

πρός τοῦ; τέρας τοι διὰ κακῶν ἐθέσπισας.

Das διὰ κακῶν beanstandete auch Karsten Comm. in Ag. p. 256. Eine Emendation ist ihm so wenig wie Musgrave oder Anderen geglückt, um von Blaydes ganz zu schweigen. Die Worte lassen eine befriedigende Erklärung zu. Du sprichst ein Wunder aus wie ein Prophet (τέρας τοι - έθέσπισας) durch Unheilvolles διὰ παπῶν, wie es ja die Seher meistens thun. Die Nachricht des Hyllos hinsichtlich der Deianeira ist dem Herakles überraschend und dunkel, daher die Frage (πρὸς τοῦ;) und der ironische Vergleich des Wortes des Hyllos mit einem Seherwort (ἄπιστον γὰο — ὥσπεο ἐμαντεύσω schol.). Aber auch insofern passend ist die Bezeichnung als Seherwort, als die Seher meistens Unglückliches zu künden pflegen. Die Nachricht muss ihm nicht nur als dunkel, sondern als unheilvoll gelten, weil ihm dadurch der Racheact vorweggenommen wird (1133 οίμοι ποίν ως χρην σφ' έξ έμης θανείν χερός;). Treffend erläutert also das Scholion απιστον γαρ δια δυσφήμων ώσπερ έμαντεύσω, unzutreffend Schneidewin-Nauck, 'διὰ κακῶν, d. h. κακῶς, ψευδῶς, an deine Wunder glaube ich nicht'. Der Begriff des Unglaubhaften, der dem des Ueberraschenden allerdings nahe liegt, ist nur in dem τέρας τοι έθέσπισας enthalten: du verkündetest ein Wunder nach Seherart. Das διά κακῶν wird geschützt durch Aesch. Ag. 1092, eine Stelle, die freilich noch durch einen Schreibfehler entstellt wird. Denn den Worten φόβον φέρουσιν μαθεῖν versuchte Hermann umsonst einen erträglichen Sinn abzuringen (vgl. Enger bei Klausen<sup>2</sup> p. 73). φόβον dürfte nur aus μόρον verschrieben sein:

ἀπὸ δὲ θεσφάτων τις ἀγαθὰ φάτις βροτοῖς τέλλεται; κακῶν γὰρ διαὶ πολυεπεῖς τέχναι θεσπιφδὸν μόρον φέρουσιν μαθεῖν.

d. h. per mala enim multiloquae artes fatidicae (θεσπιφδοί Hermann) intellegentiam fati afferunt. Statt des von Hermann hergestellten κακῶν γὰρ διαὶ hat Μ κακῶν γὰρ διὰ, Fl κακῶν γὰρ δὴ αί.

Ist daher nach dem Vorausgehenden gegen den Sinn des Verses und insbesondere gegen das angefochtene διὰ κακῶν nichts einzuwenden, so dürfte dagegen von Seiten der formalen Concinnität den Vorzug verdienen:

πρός τοῦ; τεράζων διὰ κακῶν ἐθέσπισας.

Die Verderbniss eines TEPAIZO in TEPAΣTOI war gar leicht.

Unhaltbar ist übrigens der Versuch Mehlers ein τεράζει O. T. 484 (statt ταράσσει) herzustellen, worauf wir hier nicht näher eingehen: vgl. Herwerden zu d. St. 118.

Herakles fragt den Hyllos, durch wen die Deianeira um das Leben gebracht sei, und Hyllos soll antworten 1132:

αὐτή πρὸς αύτης, οὐδενὸς πρὸς ἐκτόπου.

Dass aber ἐπτόπου 'sehr anstössig' sei, bemerkte Meineke Beitr. zur philol. Krit. der Ant. 46. Und in genauerer Darlegung heisst es Anal. Soph. 309: Perineptum mihi videtur Deianiram, quae sua se manu confoderat, dici a nullo qui extra domum esset interfectam Quis enim scholiastae credat ἐπτόπου per ἄλλου explicanti? Einen correcten Gegensatz zu αὐτή πρὸς αὐτῆς würde ein πρὸς ἄλλου οὐδενὸς abgeben. Da ein derartiger Gegensatz aus οὐδενὸς πρὸς ἐπτόπου weder auf dem Wege der Interpretation noch durch eine wahrscheinliche Emendation gewonnen werden dürfte, so ergiebt sich der Schluss, dass der Dichter einen anderen, d. h. einen specielleren Gegensatz wählte. Meineke dachte an οὐδενὸς πρὸς ἐντόπου. Aber will man dem αὐτὴ πρὸς αὑτῆς einen anderen als den ganz allgemeinen Gegensatz 'von keinem anderen' entgegenstellen, so kann man füglich nur an diejenigen denken, die mit den Verhältnissen bekannt waren und sich daher veranlasst sehen konnten, an Deianeira die Bestrafung zu vollziehen. Das sind aber nicht allgemein die ἔντοποι, die Einwohner, ein Begriff, der zu weit gefasst wäre (da schwerlich jeder beliebige ἔντοπος Veranlassung haben konnte, für Herakles als naugt ausgen), sondern vielmehr die Hausgenossen, of nar' olnov, die mit den Verhältnissen vertrauter geworden waren, die olnέται. Das Richtige wird sein:

αὐτὴ πρὸς αὑτῆς, οὐδενὸς πρὸς οἰκέτου.

Das Wort οἰπέτης im Sinne von 'Hausgenosse' 908 εἴ του φίλων βλέψειεν οἰπετῶν δέμας. fr. 343, 4. Hesych. οἰπέται οί πατὰ τὸν οἶπον πάντες. Näheres giebt Wunder Emend. 115 f. Nun erst ist die Uebersetzung erlaubt, die Meineke a. a. O. seinem οὐδενὸς πρὸς ἐντόπου unterlegen wollte: a nemine eorum qui intus erant. Bei οὐδενὸς πρὸς ἐντόπου würde man vielmehr an die Einwohner von Trachis überhaupt zu denken haben.

1138 f. erklärt Hyllos dem Herakles:

στέργηθρα γαρ δοκοῦσα προσβαλεῖν σέθεν, ἀπήμπλαχ', ως προσεῖδε τοὺς Ενδον γάμους.

'Unter τους ἔνδον (ὄντας) γάμους kann man nur die ins Haus

aufgenommene Iole verstehen: der jetzige Ausdruck ist jedoch absurd' urtheilt Nauck z. d. St. Man hat an τοὺς νέους γάμους gedacht (Wecklein). Der Grund, wesshalb wir die Stelle damit nicht für geheilt erachten können, liegt in der analogen Correctorenthätigkeit, die an einer im Weiteren zu erörternden Stelle hervortritt. Das Richtige ist wohl der Gräcismus τοὺς ἐπτὸς γάμους, d. h. die auswärtige Ehe des Herakles mit Iole, ein sehr passender Ausdruck, der aber von einem Interpreten missverstanden und in τοὺς ἔνδον γάμους verändert wurde mit verkehrter Beziehung auf den augenblicklichen Aufenthalt der Iole.

Die Annahme eines Correctors findet ihre Stütze in der analogen Operation, welche vielleicht derselbe Leser an einer anderen Stelle des Stückes vornahm. 676 f. schildert Deianeira das Sichverzehren der Flocke:

τοῦτ' ἡφάνισται, διάβορον πρὸς οὐδενὸς τῶν ἔνδον, ἀλλ' ἐδεστὸν ἐξ αὐτοῦ φθίνει.

Richtig bemerkt Nauck: 'Statt τῶν ἔνδον sollte man mit Herwerden τῶν ἐκτός erwarten, im Gegensatz zu dem nachfolgenden ἐξ αὐτοῦ'. Der Interpret leitete οὐδενὸς fälschlich von οὐδείς statt von οὐδέν ab und übersetzte mit unrichtigem Gegensatze: 'von niemand draussen, sondern aus sich selbst'. So musste er vielmehr erwarten: 'von niemand im Hause, sondern aus sich selbst', und corrigirtè ἐκτός in ἔνδον. Der richtige Gegensatz ist: 'durch Nichts von aussen, sondern aus sich selbst verzehrt', d. h. διάβοφον πφὸς οὐδενὸς | τῶν ἐκτός, ἀλλ' ἐδεστὸν ἐξ αὐτοῦ φθίνει. Verfehlt ist die Bemerkung bei Meineke Beitr. zur philol. Kritik der Antig. 46, Anmkg., obwohl sie Anal. Soph. 309 wiederholt wird.

Nach dem Schlusse der längeren Rede des Herakles (1112 ff.) bewegt sich der Dialog zwischen Herakles und Hyllos in symmetrischer Gliederung. Das längere Megethos von sechs Versen 1114 ff. leitet Hyllos mit einem Distichon ein 1114 f.:

έπείπεο είας αντιφωνήσαι, πάτεο, σιγήν παρασχών, κλύθί μου νοσῶν ὅμως.

1115

Diese beiden Verse enthalten für Herakles den verwundenden Vorwurf, dass die Fiebergluthen des Todtkranken Andere erst spät zu Worte kommen lassen. Natürlich also, dass Herakles bei seiner Erwiderung gerade an diese verletzende Bemerkung anknüpft und dass durch Beibehaltung auch des Umfangs derselben dem Dialog zunächst die distichische Gliederung erwächst 1120 f.:

είπων α χρήζεις λήξον ως έγω νοσων οὐδὲν ξυνίημ' ων συ κωτίλλεις πάλαι.

1120

Das schmähende Scheltwort des Vaters (1124 f. α παγκάκιστε κτέ.) lässt Hyllos 1126 den wortkargeren und hier wie öfters gereizten Ton der Stichomythie anschlagen. Erst 1138 will er die wichtige Mittheilung, dass Deianeira aus Eifersucht durch die Anwendung eines Zaubermittels fehlte, nicht in den engen Grenzen eines Einzelstichos Momente, die durch ihren Inhalt hervorstechen, werden auch innerhalb der Stichomythie bei Sophokles nicht selten durch ein heraustretendes Distichon oder Tristichon markirt. beurtheilte diesen Punkt Heimsöth Bonn. Winterproöm. 1872/73 Aus einer Reihe von Beispielen mag El. 920 ff. hervor-Treffend bemerkt Heimsöth (a. a. O. XV) hingehoben werden. sichtlich der mit Absicht verlassenen Symmetrie: poeta non uno versu τέθνηκεν, ἔρρει φροῦδα τἀκείνου γέ σοι vel similia scripsit, sed versibus duobus inter singulos Electra rem tristem disertissime sorori confirmat. Herakles behält 1140 den Charakter der Stichomythie noch bei, wie dieses nochmalige Festhalten des früheren Megethos öfters zu beobachten ist, wo eine andere Person im Begriff steht, durch Einführung eines von dem bisher angewandten verschiedenen Megethos der Scene einen neuen Charakter aufzuprägen (S. 90 f.). Da die yorausgehende ergänzende Mittheilung des Hyllos, dass es Nessos war, der die Deianeira überredet, den Liebeszauber anzuwenden, abermals in ein Distichon gefasst ist (1141 f.), so wird diesem Distichon, wie wir oben sahen, auch von Herakles Rechnung getragen (1143 und 1145 mit Ausscheidung von 1144). Die nun folgenden Aufträge werden in fünf Verse gefasst (1146-1150), denen ebenso viele des Hyllos entsprechen (1151-1156 mit Ausscheidung von 1156). Beide Athetesen wurden im Obigen begründet.

Die längere Darlegung des Herakles, dass die ihm einst gewordenen Orakel jetzt durch seinen bevorstehenden Tod in ungeahnter Weise ihrer Erfüllung entgegengehen, wird wiederum mit einem an Hyllos persönlich gerichteten Distichon begonnen 1157f.:

σὺ δ' οὖν ἄπουε τοῦργον ἐξήπεις δ' ἵνα φανεῖς ὁποῖος ὢν ἀνὴρ ἐμὸς (?) παλεῖ

und mit einer wiederum persönlich gefärbten Gruppe von und Versen abgeschlossen. Herakles ermahnt den Hyllos nochmals:

ταῦτ' οὖν ἐπειδὴ λαμποὰ συμβαίνει, τέκνον, δεῖ σ' αὖ γενέσθαι τῷδε τἀνδοὶ σύμμαχον

1175

καὶ μὴ ἐπιμεῖναι τοὐμὸν ὀξῦναι στόμα, ἀλλ' αὐτὸν εἰκαθόντα συμπράσσειν, νόμον κάλλιστον ἐξευρόντα (?), πειθαρχεῖν πατρί.

Man schreibt ἐπιμεῖναι, aber die erste Hand des La hat παμῆναι, wonach Meineke ἀναμεῖναι vorschlug. Beides, μὴ ἐπιμεῖναι und μὴ ἀναμεῖναι ('du darfst nicht warten, meinen Mund zu schärfen') würde ein dem hier verlangten Sinne (hüte dich meinen Mund zu schärfen) geradwegs entgegengesetztes Missverständniss nahe legen, wie die aus Thucydides und Xenophon im Thes. I, 2, 458 gesammelten Beispiele lehren können. Unter den tastenden Versuchen von Blaydes trägt μή τι τιλῆναι allerdings dem Schluss der von erster-

Hand überlieferten Silbengruppe μη παμηναι Rechnung. Treuer dürfte diese Ueberlieferung wiedergegeben werden durch:

καὶ μὴ μανέντα τούμὸν ὀξῦναι στόμα,

d. h. du darfst nicht in jähe Leidenschaft gerathen, du darfst nicht durch jähe Leidenschaft meinen Mund schärfen. Das μανῆναι ist nicht Raserei in unserem Sinne, es bezeichnet den Ausbruch jäher Leidenschaftlichkeit, etwa wie Hesychius die μανία als ὀργή, δυμός, κότος erklärt. Unseren Vorschlag unterstützt die Concinnität der Rede, nun stehen sich μὴ μανέντα τοὖμόν ὀξῦναι στόμα und ἀλλ' αὐτὸν εἰκαθόντα συμπράσσειν auch formal in genauer Correlation gegenüber.

Bestätigend scheint der Scholiast, der ein Participium und zwar das Participium aoristi (entsprechend dem μανείς) bewahrt hat: καὶ μή, ἀπειθήσας μοι, παροξυνεῖς (παροξύνης?) με εἰς λοιδορίας κατὰ σοῦ. Der Aorist μανέντα bedeutet nach bekanntem Gebrauch: in Leidenschaft gerathen, in leidenschaftlicher Aufwallung, von L. ergriffen, d. h. leidenschaftlich, wie 312 ἄπτισα, 464 ἄπτιρα, 1044 ἔφριξα, Ο. C. 556 οἰπτίσας. Weiteres oben zu 122 und Schneidewin-Nauck zu Ai. 693.

Aber auch in dem Eingangsdistichen 1157 f. war noch ein Fehler der Ueberlieferung zu beseitigen:

σὺ δ' οὖν ἄκουε τοὕργον ἐξήκεις δ' ἵνα φανεῖς ὁποῖος ὢν ἀνὴρ ἐμὸς καλεῖ.

Es entging Meinekes gebildetem Stilgefühl nicht, dass man zu ἐμός ein γόνος erwarten musste. Auch wegen der Nachbarschaft von ἀνὴρ ἐμός enthält die Verbindung ὁποῖος ὢν ἀνὴρ ἐμὸς καλεῖ eine stilistische Unzuträglichkeit. Flüchtig aber war Meinekes Einfall ὁποῖος ὢν ἐμὸς καλεῖ γόνος. Aus dem einfachen Grunde weil ἀνήρ

hier keineswegs überflüssig ist, obwohl dies auch Blaydes p. 320 Meineke nachschrieb. Die Verbindung ὁποῖος ὢν ἀνήφ und gerade die Hinzufügung von ἀνήφ ist am Platze, wo es für Hyllos gilt, die viri virtus zu beweisen, sich als Mann im Sinne des Herakles zu legitimiren. ἀνήφ also hier im prägnanteren Sinne: Graecorum ἀνήφ, uti Lat. vir saepe fortitudinis, virtutis, gloriae vim tenere constat: F. W. Schmidt de ubert. I, 19 Anm. 30, wenn man ja ein Citat wünscht. Vorschlägen vollends von dem Kaliber, wie sie Blaydes wieder aus dem Aermel schüttelt, könnte man mit leichter Mühe mehr als einen hinzufügen (z. B. φανεῖς ὁποῖος κάφ' ὅτου γεγὼς καλεῖ und ähnl.) — wenn es eben auf Stilübungen und nicht auf eine Emendation ankäme. Letztere wird vielleicht gewonnen durch:

φανείς, δ(ποίου) ποῖος ὢν ἀνὴο καλεί.

Nun erhellt die Genesis der Verderbniss, d. h. einer ehemaligen Lücke, die ein Corrector wie so oft an falscher Stelle durch das aus 1205 μηδ' ἐμὸς πληθῆς ἔτι erborgte ἐμός ausfüllte. Ganz ähnlich Ai. 557 δείξεις ἐν ἐχθροῖς, οἶος ἐξ οῖον ἐτράφης, wo von den Erklärern parallele Stellen angemerkt sind, aus unserem Stücke 994 und 1045 οῖαις οἶος ὢν ἐλαύνεται. Vgl. auch Schneidewin-Nauck zu El. 214. Ebenso Ai. 923 οἶος ὢν οῖως ἔχεις, wo οῖως verderbt, wie Nauck z. d. St. und Anh. 191 nachweist. Wir vermuthen οἶος ὢν οῖοις (οἶοσ La pr.) ἔχει.

Das ist der hier geforderte Ton der Rede: das ὁποίου ποῖος οῦν ἀνὴρ καλεῖ entspricht dem heroischen Selbstbewusstsein eines Herakles und bringt den Appell an die Mannhaftigkeit des Sohnes zum rechten Ausdruck. Nicht unbekannt ist der Gräcismus, nämlich dass das indirecte Fragpronomen von dem directen aufgenommen wird. Plat. civ. 414 d οὖκ οἶδα, ὁποία τόλμη ἢ ποίοις λόγοις χρώμενος ἐρῶ. Χεη. Μεμ. 4, 4, 13 bei G. Sauppe οὖ γὰρ αἰσθάνομαί σου, ὁποῖον νόμιμον ἢ ποῖον δίκαιον λέγεις. Dem. 18, 144. Lobeck Phryn. 57. Gerade so geht ὅστις einem τίς voran Soph. O. R. 71 ὡς πύθοιθ' ὅ τι | δρῶν ἢ τί φωνῶν τήνδε ξυσοίμην πόλιν (vgl. Schneidewin-Nauck z. d. St.). Ein freilich kaum weniger leichtes φανεῖς (σ)ύ, ποίον ποῖος οὂν ἀνὴρ καλεῖ erscheint also unnöthig.

In seiner Entgegnung hält sich Hyllos an den Umfang dieses von Herakles seiner ganzen Darlegung vorausgeschickten Distichon (1157 f.). Nach der Ueberlieferung soll Hyllos sagen 1179 f.:

άλλ' ὧ πάτες, ταςβῶ μὲν εἰς λόγου στάσιν τοιάνδ' ἐπελθών, πείσομαι δ' ᾶ σοι δοκεῖ.

Die Präposition (ἐπ-) in der Verbindung εἰς λόγου στάσιν | τοιάνδ' ἐπελθών ist nicht nur müssig; sie ist störend, weil sie das Missverständniss nahe legen könnte, dass Hyllos zu einer so aufgeregten Unterredung etwa als Dritter — dazu käme. Die Uebersetzung in verborum concertationem delatus verwischt die Schwierigkeit. Das hat wieder Blaydes richtig herausgefühlt, wenn er stümpernd ein τοιάνδε γ' ἐλθών oder τοιάνδ' ἐσελθών vorschlug. Weder das Flickwort γέ, die Krücke lahmer Correctoren in alter und neuer Zeit, noch das nach einem εἰς pleonastische ἐσελθών lässt sich als eine Emendation ausgeben. Vielmehr gehört das ἐπ- einem Corrector oder Abschreiber, der den Hiatus vermeiden wollte, nachdem τοιάνδε und ἐλθών ihre Stellen getauscht hatten. Der Dichter schrieb:

άλλ' ὧ πάτεο, ταρβῶ μὲν εἰς λόγου στάσιν Εἰθουν τοιάνδε, πείσομαι δ' ῷ σοι δοκεῖ.

1180

Derselbe Fehler ist 673 und, nur complicirter, 670 eingedrungen, wo Nauck Anh. 156 den richtigen Vorschlag machte. Bestätigend ist der Scholiast mit der Erklärung εὐλαβοῦμαι μὲν εἰς τοιαύτην δμιλίαν έλθών. Bringt man das von uns hergestellte έλθών τοιάνδε zusammen mit dem, wie sich unten zeigen wird, 1235 herzustellenden τίς ἂν τοιαύτην μη έξ ἀλάστορος νοσῶν, so könnte man auf die Vermuthung geführt werden, dass die verderbte Ueberlieferung beider Stellen vielleicht auf einen metrischen Corrector zurückzuführen sei, der an der bekannten Verkürzung der ersten Silbe dieser Pronomina Anstoss genommen hätte. Eine derartige Vermuthung ist desshalb wenig wahrscheinlich, weil in solchem Falle auch 144 τὸ γὰρ νεάζον έν τοιοῖσδε βόσκεται oder 688 κάδρων τοιαῦτα oder 742 ου ούχ οδόν τε πτέ. oder 1075 νῦν δ' ἐκ τοιούτου πτέ. schwerlich unangetastet geblieben wäre. Es wird daher mit den von uns für jede der beiden Stellen vorgebrachten Erklärungen der Entstehung der Corruptel sein Bewenden haben müssen.

Herakles verlangt, dass sich Hyllos ihm zuvor durch Handschlag verpflichte 1181:

ἔμβαλλε χεῖοα δεξιὰν ποωτιστά μοι.

Verwundert über diese ihm überflüssig erscheinende Vereidigung soll Hyllos fragen 1182:

ώς πρός τι πίστιν τήνδ' άγαν ἐπιστρέφεις;

Darin ist ἐπιστρέφεις unverständlich, wie Blaydes hervorhob p. 253, und Nauck zugab Anh. 163: 'die jetzige Lesart ist fehlerhaft, vgl.

Blaydes'. Sammt und sonders verfehlt sind die Versuche von Blaydes das Medium einzuführen in dem Sinne, wie es bei Bekk. Anecd. p. 145, 2 erläutert wird ἐπιστρέφομαι ἐπιμέλειαν ποιοῦμαι καὶ φροντίζω, μετὰ γενικῆς, oder bei Hesych. ἐπιστρέφομαι πλανώμαι. φροντίδα ποιοῦμαι. Auf den Namen einer Emendation können die bisherigen Vorschläge, wie auch Nauck durch sein Schweigen andeutet, keinen Anspruch machen, und durch Hermanns Einfügung eines μ' vor ἐπιστρέφεις wird die Stelle ebenso wenig klar. Ueber die Herstellung hätte der Scholiast belehren können ἐπιστρέφεις] ζητεῖς, ἐπάγεις μοι ἀκριβῆ πίστιν, d. h. der Dichter gab:

## ώς πρός τι πίστιν τήνδ' ἄγαν ἐπεισφέρεις;

Auch durch das Bicompositum ἐπεισφέφεις will Hyllos zugleich das Unnöthige, Ueberflüssige ('noch dazu, noch ausserdem') dieser πίστις, dieses Unterpfandes (durch das ἐμβάλλειν χεῖφα δεξιάν) hervorheben, ähnlich wie O. C. 915 von Theseus gegenüber dem Kreon durch ὧδ' ἐπεισπεσών das ungehörige Eindringen des letzteren schärfer markirt wird: 'mit Nachdruck', bemerkt Schneidewin-Nauck z. d. St., 'wird-die Verletzung (der Satzungen Attikas) durch ἐπεισπεσών nach εἰσελθών 913 nochmals hervorgehoben'. Auch an dieser Stelle übrigens war das ἐπεισπεσών im La in ἐπιπεσών verschrieben, ähnlich wie ἐπεισφέφεις in ἐπιστφέφεις. ἐπεισφέφειν Aesch. Ch. 649. Eur. Phoen. 200. Zweifelhaft Aesch. Ag. 864.

Empfohlen wird unsere Correctur nicht nur durch die passende Erklärung des Scholion (ἐπάγεις) oder durch die Leichtigkeit der Aenderung, sondern auch durch die jetzt klar werdende Entgegnung des Herakles 1183:

# ού δασσον οίσεις μηδ' απιστήσεις έμοί;

Es lag im Interesse des Herakles, die Kritik, welche das τήνδ' ἄγαν ἐπεισφέφεις des Hyllos der von ihm geforderten πίστις entgegenhält, zu ignoriren, er wählt daher statt des von Hyllos gebrauchten ἐπεισφέφεις in seiner Entgegnung das Simplex οἴσεις. Von hier aus erhellt zugleich, wie verfehlt es war, wenn Blaydes dieses οἴσεις antastete und dafür ein auch von Nauck (Anh. 163) erwähntes ἀφεῖς in Vorschlag brachte. Das ἐπεισφέφεις des Hyllos und das οἴσεις des Herakles stehen zu einander in erwogener Beziehung.

Entsprechend dem bewegteren Charakter des dem Auftrage der Verbrennung vorausgehenden Dialogs wird im folgenden 1181 ff. der Einzelstiches bis 1192 festgehalten. Der Auftrag des Herakles, ihn auf dem Oeta dem Flammentode zu übergeben 1193—1202

tritt aus der symmetrischen Gliederung heraus, ein Umstand, der darin seine Erklärung finden würde, dass es Sophokles, worauf schon öfter hingewiesen wurde, liebt, besonders ins Gewicht fallende Momente durch nicht isomere Megethe zu markiren. Vielleicht werden es aber Einige nicht für Zufall halten wollen, dass nach Ausscheidung der von Wunder Emend. 199 f. 'mit triftigen Gründen' (Nauck Anh. 163) athetirten Verse 1195—98 sich eine Gruppe von sechs Versen ergiebt, ein Umfang, dem der des zweiten Auftrags an Hyllos, nämlich sich mit der Iole zu vermählen, 1222—1227 genau entsprechen würde. Denn 1221

ἔγνως. τοσοῦτον δή σ' ἐπισκήπτω, τέκνον · schliesst die vorausgehende Stichomythie ab; und 1228 f.:

πιθοῦ τὸ γάρ τοι μεγάλα πιστεύσαντ' ἐμοί σμικροῖς (?) ἀπιστεῖν τὴν πάρος συγχεῖ χάριν

ist ein ermahnender, bekräftigender Abschluss, der von dem vorhergehenden durch eine kleine Pause zu scheiden ist, und dem dann auch Hyllos mit dem gleichen Megethos 1230 f. respondirt. Dass diese Beobachtung nicht etwa einer angeblichen Vorliebe für respondirende Verhältnisse ihren Ursprung dankt, lehrt ein Blick auf Inhalt und Situation. Mit dem den Auftrag noch einmal kurz und bündig zusammenfassenden V. 1227

άλλ' αὐτός, ὧ παῖ, τοῦτο κήδευσον λέχος

ist die materielle Seite des Auftrags völlig erschöpft. Herakles hält inne, er durfte eine Antwort erwarten. Hyllos verrieth (wenn anders der Deuteragonist seine Pflicht that) durch Haltung und Geberde, in welche inneren Qualen (man beachte das οἴμοι und den sonstigen Inhalt seiner späteren Antwort) er durch diesen Auftrag versetzt wurde. Herakles hält es daher für nöthig, von Neuem und zwar mit der Dringlichkeit des Asyndeton anzuheben und das mehr ethische Moment anzufügen:

πιθοῦ· τὸ γάρ τοι μεγάλα πιστεύσαντ' ἐμοὶ σμικροῖς (?) ἀπιστεῖν τὴν πάρος συγχεῖ χάριν.

Von 1203—1221 incl. bewegt sich der Dialog in gelegentlich abwechselnder distichischer, vorwiegend jedoch monostichischer Gliederung.

1203 ff. liest man:

ΤΛΛ. οἴμοι, πάτεο, τίν' εἶπας; οἶά μ' εἴογασαι. ΗΡΛ. ὁποῖα δοαστέ' ἐστίν' εἰ δὲ μή, πατοὸς ἄλλου γενοῦ του μηδ' ἐμὸς κληθῆς ἔτι.

Ueberliefert ist der erste dieser Verse im La οἴμοι, πάτεο, τί εἶπας; οἶά μ' εἴργασαι. Gegenüber der Porson'schen Beobachtung zu Eur. Phoen. 892 neque hiatum tragici admittunt post vi (nam pauca, quae adversantur, exempla mendosa sunt) haben die Sophokleskritiker in entgegengesetzter Weise Stellung genommen. Unangetastet liess vl Dindorf in der dritten Oxf. Ausg. mit der Bemerkung: Hiatus τί εἶπας, ut Phil. 917, ne apud tragicos quidem quicquam offensionis habet in hac formula. Und genauer zu Phil. 100. Noch die ed. V P. Sc. giebt tl elmas; ebenso Lex. Soph. 189 und 475, während ebendas. 339 mit den 'Tricliniani' (vgl. Hermanns ed. alt. z. d. St.) τι μ' είπας; citirt wird, d. h. aus der Ellendt'schen Vorlage II 301. Anders verfährt Nauck. Eur. Stud. II 25 scheint es ihm, wie man auch über den Gebrauch bei Aeschylus und Sophokles urtheilen möge, für Euripides unzweifelhaft, dass er den Hiat nach vl consequent gemieden. Die hier (A. 1) für Trach. 1203 in Vorschlag gebrachte Aenderung  $\pi \tilde{\omega}_{\varsigma}$  sl $\pi \alpha_{\varsigma}$ ; hat schon in dem Weidmann'schen Texte keine Erwähnung gefunden. Nauck hatte sich inzwischen für τίν' εἶπας; entschieden (Trach. Anh. 156), eine Lesart, die in der vierten Auflage der Schneidewin'schen Bearbeitung Anh. 163 in folgender Weise begründet wird: 'τίν' εἶπας nach geringeren Handschriften statt the state mit fehlerhaftem Hiatus (vgl. Eur. Stud. II p. 25). Für den Pluralis τίνα spricht das nachfolgende ὁποῖα δραστέα'. Nauck hält τίν' εἶπας offenbar für sicher, insofern er es in den Text aufnahm, und Phil.7 zu 733, wo der Hiat nach vl ebenfalls besprochen wird, die Stelle nicht mehr erwähnt wird. Und allerdings bekundet sich in der Empfehlung des the eine fortgeschrittene Einsicht, insofern richtig bemerkt ist, dass τί εἶπας; in jedem Falle verderbt ist wegen der zu erwartenden Corresponsion mit ὁποῖα δραστέα. Denn letzteres antwortet nicht auf οἶά μ' εἴογασαι, welches als Ausruf ebenso wenig eine Antwort erheischte wie etwa Phil. 928 f. οἶά μ' εἰογάσω, | οἶ' ἡπάτηκας u. ähnl., sondern vielmehr auf die Frage οίμοι, πάτερ, τί (?) εἶπας; daher also der Plural mit Sicherheit zu erwarten, eine Beobachtung, durch welche auch das früher von Nauck vermuthete  $\pi \tilde{\omega}_{S}$ είπας; ausgeschlossen wird. Unrichtig aber war es, diesen Plural durch das the geringerer Handschriften herzustellen, und zwar nicht nur desshalb, weil diese Lesart einem Missverständniss ausgesetzt sein würde. Der zu erwartende Plural hat mit ὁποῖα δραστέα zu correspondiren, ein deutlicher Fingerzeig, dass der Dichter schrieb:

ΥΔΔ. οἴμοι, πάτερ, ποῖ' εἶπας; οἶά μ' εἴογασαι.

ΗΡΑ. ὁποῖα δραστέ' πτέ.

Das ot verschwand vor dem folgenden εt im La und das übrig gebliebene II ging in TI über, bekanntlich eine der gangbarsten Verschreibungen. Eine deutlichere Spur ist in dem τοι des Pal. 287 und Ven. 616 erhalten. Dieses τοι, das also nicht mit Dindorf Lex. Soph. 475 für Interpolation zu halten ist, weist auf ποι hin, gerade wie Aesch. Suppl. 519 και σὸν διδάξω πατέρα ποια χρη λέγειν die Handschriften τοια bieten und nur in dem Parisinus ποια übergeschrieben ist. Die Verschreibung im La würde, wenn es dessen bedarf, gut beleuchtet durch den nämlichen Vorgang in dem Med. des Aeschylus. Sept. 356 ist überliefert:

## τί ἐκ τῶνδ' εἰκάσαι λόγος πάρα;

und zwar τί ἐκ una post τί littera erasa, am Rande τίν' ἐκ a m. rec. Da der Vers in der Antistr. 368 (παγκλαύτων) mit einer Länge anhebt, so vermuthete Kayser richtig ποῖ' ἐκ τῶνδ' κτέ.

Die Herstellung des ποι εἶπας wurde durch die Corresponsion mit ὁποῖα δραστέ ἐστιν erhärtet, d. h. durch ein ausserhalb der Frage nach der Zulässigkeit des Hiatus liegendes Moment. So bleiben für Sophokles folgende, handschriftlich überlieferte Beispiele: Ai. 873 τι οὖν δή; Phil. 100 τι οὖν μ' ἄνωγας κτέ. 733 τι ἔστιν; 753 τι ἔστιν; 917 οἴμοι, τι εἶπας; Wir beschränken uns für heute darauf, wenigstens zum Theil die Frage beantwortet zu haben, die Wecklein jüngst im Einklange mit Dindorf aufwarf Stud. zu Eur. 371, 'ob nicht das der Umgangssprache entnommene οἴμοι, τι εἶπας an beiden Stellen (Trach. 1203. Phil. 917) zu belassen sei'.

In V. 1205 ist das  $\gamma \epsilon \nu o \tilde{\nu}$  corrupt, und mit Recht bemerkt Blaydes Add. p. 321: Hyllus could not change his father. Aber der Vorschlag ällov ralov tov ist unglücklich. Vielmehr muss uns das  $\dot{\epsilon}\mu \dot{o}\varsigma$  lehren, dass in dem positiven Glied ein Begriff wie  $\nu i \dot{o}\varsigma$  gestanden, auf den sich das  $\mu \eta \delta^{\prime}$   $\dot{\epsilon}\mu \dot{o}\varsigma$  (näml.  $\nu i \dot{o}\varsigma$ ) zurückbezog, gerade so wie Meineke Anal. Soph. 307 zu 1158 urtheilte:  $\nu i \dot{o}\varsigma$  ad  $\dot{\epsilon}\mu \dot{o}\varsigma$  non quidem necessarium, at optabile tamen. Der Dichter gab wohl:

εἰ δὲ μή, πατρὸς ἄλλου γόνος του μηδ' ἐμὸς κληθῆς ἔτι. 1205

Aus dem negativen Gliede μηδ' — κληθῆς ἔτι ist zu dem positiven ein κλήθητι zu suppliren, eine Brachylogie, die den Anlass zur Verderbniss geben konnte. Nihil usitatius (?) hac constructione, sagt Elmsley zu Eur. Bacch. 859, qua praeter alios utitur Sophocles El. 71 καὶ μή μ' ἄτιμον τῆσδ' ἀποστείλητε γῆς, | ἀλλ' ἀρχέπλουτον καὶ καταστάτην δόμων: eine Observation, die zu Recht besteht, auch

wenn in ἀρχέπλουτον ein Fehler verborgen liegt (Herwerden Exerc. cr. 113). Vgl. O. R. 241. O. C. 405. Analoger noch Eur. Or. 1037 σύ νύν μ', ἀδελφέ (näml. πτεῖνε), μή τις ᾿Αργείων πτάνη | ὕβρισμα θέμενος τὸν ᾿Αγαμέμνονος γόνον.

Nach dieser Erwägung müssen weitergehende Aenderungen, an die man etwa denken könnte, wie  $\varepsilon i$  δὲ  $\mu \eta$ , παλοῦ | ἄλλου γόνος του πτέ., oder ὁποῖα δραστέ'  $\varepsilon i$  δὲ  $\mu \eta$ , πατρος παλοῦ | ἄλλου γόνος του πτέ. als überflüssig erscheinen.

Gehört das  $\gamma \epsilon \nu o \tilde{v}$  vielleicht einem Corrector, der das Verbum vermisste, so konnte übrigens 1064 als Vorbild dienen, wo  $\gamma \epsilon \nu o \tilde{v}$  in ähnlichem Zusammenhange und an derselben Versstelle sich findet:

ὧ παῖ, γενοῦ μοι παῖς ἐτήτυμος γεγώς (?).

Diese eben angeführte Stelle wird übrigens kein Besonnener zur Vertheidigung der ersten benutzen. Der Nachdruck ruht auf dem παῖς ἐτήτυμος: werde mir ein wahrer Sohn, zeige dich mir als ebenbürtigen Sohn des Vaters. Ueber die Verbindung γενοῦ — γεγώς, die von Dindorf Lex. Soph. 100 u. a. gebilligt wird, bemerkt Nauck Anh. 162, sie sei 'schwerlich statthaft'. Wir fügen unsererseits hinzu, dass an Stelle der Ueberlieferung vielmehr

ω παῖ, γενοῦ μοι παῖς ἐτήτυμος πατρός

durch drei Gründe empfohlen wird. Erstens durch den Gegensatz καὶ μὴ τὸ μητοὸς ὄνομα ποεσβεύσης πλέον. Zweitens durch das sprichwörtliche τοῦ πατοὸς ὁ παῖς, das nun hörfälliger gewahrt ist. Drittens durch die Uebersetzung des Cicero:

O nate, vere hoc nomen usurpa patri, ne me occidentem matris superet caritas.

Der Dativ erklärt sich hier aus der Wahl einer andern Wendung. Da das prädikative παῖς ἐτήτυμος πατρός entsprechend dem Sprichwort τοῦ πατρὸς ὁ παῖς zusammengehört, so ist begreiflicher Weise an dem γενοῦ μοι παῖς ἐτήτυμος πατρός 'werde mir ein echter Sohn des Vaters' keinerlei Anstoss zu nehmen, und wäre nichts verkehrter, als aus der etwas abweichenden Wendung des Cicero ein πατρί herauszulesen. Ob diese scheinbare Discrepanz zwischen γενοῦ μοι παῖς ἐτήτυμος πατρός oder ob vielmehr ein eingedrungener Schreibfehler (πατρός wird häufig mit πρός verwechselt: Nauck Mél. Gréco-Rom. III 82) einem Corrector die Veranlassung bot, ein dem γενοῦ gegenüber schlecht gewähltes γεγώς einzuführen, wird sich kaum noch mit Sicherheit entscheiden lassen.

Das Schlussdistichen des Herakles 1228 f. erwidert Hyllos mit einem gleichen Megethos 1230 f. Und zwar sagt die Ueberlieferung:

οίμοι τὸ μὲν νοσοῦντι θυμοῦσθαι κακόν, τὸ δ' ὧδ' ὁρᾶν φρονοῦντα τίς ποτ' ἄν φέροι;

1230

1230

Man erklärt: 'zwar ist es schwer, einem Krankenden zu grollen, aber dich  $\delta\delta\varepsilon$   $\varphi\varrho o\nu o\tilde{v}\nu\tau a$  zu sehen, ist unerträglich'. Aber entweder sprach Hyllos im zweiten Gliede mit directer Anrede an Herakles, und dann vermisst man das Pronomen  $\sigma \dot{\varepsilon}$ , oder er sprach von ihm in der dritten Person, und dann vermisst man zu  $\delta\delta\varepsilon$   $\varphi\varrho o\nu o\tilde{v}\nu\tau a$  den Artikel. Da dem Sinne und der Form völlig genügt wäre durch  $\tau \dot{\delta}(\nu)$   $\dot{\delta}$ '  $\delta\delta\varepsilon \sim \varphi\varrho o\nu o\tilde{v}\nu\tau a$   $\iota t_{\mathcal{S}}$   $\pi o\tau$ '  $\tilde{a}\nu$   $\varphi \dot{\epsilon}\varrho o\iota$ ; so liegt der Fehler in dem überflüssigen  $\delta\varrho \tilde{a}\nu$ . Hyllos sagte:

οἴμοι· τὸ μὲν νοσοῦντι θυμοῦσθαι κακόν, τὸν δ' ὧδε παραφρονοῦντα τίς ποτ' ἂν φέροι;

Die Verba νοσεῖν und παραφρονεῖν sind Synonyma, letzteres mit alleiniger Beziehung auf die φρήν. Man erinnere sich des oben 435 restituirten τὸ γὰρ | νοσοῦντ' ἐνεγκεῖν ἀνδρὸς οὐχὶ σώφρονος. Vgl. 543 f. ἐγὼ δὲ θυμοῦσθαι μὲν οὐκ ἐπίσταμαι | νοσοῦντι κείνφ πολλὰ τῆδε τῆ νόσφ. Auch Phil. 815 sagt Neoptolemos zu dem von seiner νόσος überwältigten Philoktetes: τί (ἡ Meineke) παραφρονεῖς αὖ;

Herakles wirft ein 1232 ως ἐργασείων οὐδὲν ὧν λέγω θροεῖς-Und darauf soll die nähere Motivirung des Hyllos nach der Ueber. lieferung lauten:

τίς γάρ ποθ', η μοι μητρί μὲν θανεῖν μόνη μεταίτιος, σοὶ δ' αὖθις ὡς ἔχεις ἔχειν, τίς ταῦτ' ἄν, ὅστις μὴ ἐξ ἀλαστόρων νοσοῖ, ἕλοιτο; κρεῖσσον κἀμέ γ', ὧ πάτερ, θανεῖν ἢ τοῖσιν ἐχθίστοισι συνναίειν ὁμοῦ.

1235

einer Verschreibung von  $\tau \dot{\eta} \nu \dot{\delta}$  in  $\tau \alpha \tilde{\nu} \tau$  zuvörderst darauf ankommt, die Entstehung des Fehlers zu erkennen, der wird am Ende auf eine ganz andere, auf den ersten Blick viel gewaltsamere Herstellung geführt werden. Das  $\tau \dot{\eta} \nu \dot{\delta}$  wäre nur eine Uebertünchung des Schadens. Gerade die Unhaltbarkeit des  $\tau \alpha \tilde{\nu} \tau$  muss uns belehren, dass auch hier zunächst ein Interpret seine Hand im Spiele hatte und zwar ein Interpret, der eine vom Dichter gegebene Participial-construction durch ein  $\ddot{\delta} \sigma \tau \iota \varsigma \mu \dot{\eta}$  έξ ἀλαστόρων νοσο  $\tilde{\iota}$  erläuterte. Der Dichter schrieb:

τίς ἂν τοιαύτην μὴ ἐξ ἀλαστόρων νοσῶν 1235 ἕλοιτο;

Nachdem ὅστις — νοσοῖ eingedrungen, stellte ein Corrector durch das plumpe τίς ταῦτ' ἄν, ὅστις μὴ ἐξαλαστόρων νοσοῖ die metrische Form des Verses her. Dass ein den Inhalt des vorausgehenden Relativsatzes ἣ — ἔχειν mit Emphase zusammenfassendes τίς ἄν τοιαύτην — ἕλοιτο hier besonders am Platze ist, bedarf keines besonderen Nachweises. Dind. lex. Soph. 481: τοιοῦτος cum emphasi dictum . . . plerumque in malam partem. Ein τίς ἄν τοιαύτην steht dem überlieferten τίς ταῦτ' ἄν wohl näher als ein τίς ἄν τοιαύτην steht dem überlieferten πίς ταῦτ' ἄν wohl näher als ein τίς ἄν τοιαύτδε, was an sich ebenfalls möglich wäre. In Bezug auf die Satzbildung giebt eine gute Parallele O. T. 339 τίς γὰρ τοιαῦτ' ἄν οὐν ἄν ὀργίζοιτ' ἔπη | κλύων, ἃ νῦν σὰ τήνδ' ἀτιμάξεις πόλιν; Uebrigens lässt der bereits vorausgeschickte Relativsatz im Folgenden die Anwendung des Participium (im hypothetischen Sinne) im Interesse der Abwechslung des Ausdrucks geeigneter erscheinen.

Bestätigend ist, dass auch die Scholien das von uns hergestellte Participium μη ἐξ ἀλαστόρων νοσῶν bewahrt haben, nämlich in der Paraphrase ἐπτὸς ῶν μανίας καὶ θεηλασίας. Ja, der oben von uns angenommene Vorgang der Interpretation liegt sogar noch in den Scholien selbst vor. Denn nach dem ἐπτὸς ῶν μανίας καὶ θεηλασίας; wird fortgefahren: ἀντὶ τοῦ, οὐκ ᾶν ἑλοίμην, εἰ μὴ μαινοίμην, d. h. die im Vorausgehenden aus dem Texte des Dichters noch beibehaltene Participialconstruction wird hier näher durch einen Bedingungssatz erläutert. Damit soll nicht etwa geleugnet werden, dass der Scholiast durch den mit ἀντὶ τοῦ eingeleiteten Zusatz auch die in τίς ᾶν — ἕλοιτο liegende verallgemeinerte Form durch das allein auf Hyllos angewandte οὖκ ᾶν ἑλοίμην κτέ. erläutern will.

Will man sich die hier geforderte Fassung der Rede nach der bei uns üblichen Art veranschaulichen, so thut man gut, nach ἔχειν einen Gedankenstrich zu setzen, wodurch ein kurzes Innehalten und die erneute Wiederanfnahme der Rede mit τίς ἂν τοιαύτην κτέ, gleichsam ein neuer Anhub markirt würde. Diese Auffassung wird dadurch bestätigt, dass sich Herakles mit seiner Erwiderung 1238 ff., wie die Verszahl zeigt, nur an das letzte Tristichon des Hyllos τίς ἂν τοιαύτην κτέ. hält, und das von Hyllos perhorrescirte τοῖσιν ἐχθίστοισι συνναίειν durch den angedrohten Fluch der Götter überbietet. Herakles hat ein Interesse, den so triftigen Einwand des Hyllos τίς γάο ποθ', ἢ μοι μητοὶ μὲν θανεῖν μόνη | μεταίτιος, σοὶ δ' αὖθις ὡς ἔχεις ἔχειν seinerseits mit Stillschweigen zu übergehen, zu ignoriren. Diese Erwiderung des Herakles 1238 ff. lautet in der Ueberlieferung:

άνηρ οδ', ως ξοικεν, οὐ νεμεῖν εμοὶ φθίνοντι μοῖραν ἀλλά τοι θεῶν ἀρὰ μενεῖ σ' ἀπιστήσαντα τοῖς εμοῖς λόγοις.

1240

Das überlieferte οὐ νέμειν ἐμοὶ corrigirte man in οὐ νεμεῖν ἐμοὶ und erklärt dies für eine Mischung der Constructionen ἔοικεν οὐ νεμεῖν und οὐ νεμεῖ, ὡς ἔοικεν. Zugegeben, dass dergleichen Nachlässigkeiten unterlaufen, wenn gleich Dindorf bemerkt: 'Quae ratio exemplis quibusdam defenditur partim corruptis, partim huic non satis simi-(De quibus dixi in Thesauro vol. 8 p. 2078.) Quamobrem vereor ne scriptura interpolata sit': hier ist man sicherlich im Unrecht, sie zu schützen, weil die Stelle noch an einem anderen Fehler leidet. Wenn man nämlich die Wendung μοῖραν (oder μέρος) νέμειν τινί erklärt durch tribuere quod fas est oder debita praestare, so ist diese Auffassung ohne Analogie und lässt sich durch die formelhaften Wendungen μοῖραν ἔχει (Eur. Hipp. 988) oder κατά μοῖοαν, παρά μοῖοαν schwerlich stützen. Vielmehr ist bei μοῖοαν νέμειν ein Attribut nöthig wie Aesch. Prom. 291 οὐκ ἔστιν ὅτῷ μείζονα μοῖραν νείμαιμ' η σοί. Ich verweise auf die sorgfältige Beispielsammlung bei Blaydes p. 264. Dasselbe Bedenken spricht gegen Erfurdts Vorschlag οὐ νεμεῖ πατοὶ | φθίνοντι μοῖοαν, nur dass letzterer noch aus einem anderen Grunde hinfällig erscheint. Er verflacht die Stelle. Herakles sieht hier nämlich von der Verpflichtung des Sohnes gegen den Vater ab, und betont nur die rein menschliche Verpflichtung, die dem Hyllos dem Sterbenden gegenüber hinsichtlich der letzten Wünsche desselben obliege. Daher Letzterer Sinn, ebenso das erforderliche Attribut, endlich die Beseitigung der Anakoluthie dürfte gewonnen werden durch ein einfaches

άνηρ οδ', ως ξοικεν, οὐ νεμεῖ τινα φθίνοντι μοῖραν

Was Dindorf ed. IV Lips. praef. LXIII über οὐ νέμει (oder νεμεῖ) πατρί bemerkt, das gilt natürlich auch von οὐ νεμεῖ τινα | φθίνοντι: nomine vel sibi proprio, vel, ut hic, appellativo qui de se utitur, in lingua Graeca ut in aliis linguis omnibus, maiore cum affectu loquitur quam qui pronomine personali utitur. Ein Erklärer fügte wohl ein ihm unentbehrlich erscheinendes ἐμοὶ hinzu, wodurch τινα verdrängt werden konnte.

Die vorliegende Stelle άνης ὅδ΄, ὡς ἔοιπεν, πτέ. giebt den Fingerzeig für die Correctur einer Stelle des Philoktet. 934 f. sagt Phil.:

ώμοι τάλας άλλ' οὐδὲ προσφωνεῖ μ' ἔτι, άλλ' ὡς μεθήσων μήποθ', ὧδ' ὁρῷ πάλιν. 935

Da das  $\mathring{a}\lambda\lambda'$  in 934 weder an sich noch dem folgenden  $\mathring{a}\lambda\lambda'$  gegentiber angemessen erscheint, so schrieb Nauck<sup>7</sup> Anh. 155: 'Besser vielleicht  $\mathring{\omega}_{S}$  o $\mathring{v}\mathring{o}\mathring{c}$   $\pi \rho o \sigma \rho \omega v \epsilon \tilde{\iota}$   $\mu'$   $\mathring{\epsilon}\tau\iota'$ . Im Tone angemessener und nicht minder leicht dürfte es sein, vor o $\mathring{v}\mathring{o}\acute{c}$  den Ausfall eines  $\mathring{o}\acute{c}$  anzunehmen, der dann fälschlich durch ein  $\mathring{a}\acute{c}\lambda\lambda'$  gedeckt wurde:

΄ ὤμοι τάλας ˙ (ὄδ') οὐδὲ προσφωνεῖ μ' ἔτι, ἄλλ' ὡς πτέ.

Vielleicht haben wir es mit dem nämlichen Corrector Phil. 526 zu thun, wo das ἀλλ wiederum Bedenken erregt. Nauck Anh. 149 notirt: 'ἀλλ' ist vielleicht aus 524 entlehnt; ich würde εἰ δη δοπεῖ vorziehen. Die Herstellung mag hier zweifelhaft bleiben. Vielleicht εἰ (δ' οὖν) δοπεῖ, πλέωμεν?

Die 1241 ff. folgende Stichomythie enthält noch ein kurzes Sichsträuben des Hyllos und führt 1249 ff. zu der endlichen Entscheidung und Zusage, die Hyllos entsprechend dem Tristichon des Herakles in dem gleichen Megethos giebt. Darauf Herakles in dem gleichen Umfange 1252 ff. Denn 1255 f., die Mahnung zum Aufbruch αγ' ἐγκονεῖτ', αἴρεσθε ist für sich zu nehmen; daher auch mit engem Anschluss an dieses Schlussdistichon Hyllos wiederum mit einem Distichon antwortet.

1241 ist überliefert:

οἴμοι, τάχ', ώς ἔοικας, ώς νοσείς φράσεις.

Dass darin das wiederholte ώς unrichtig, musste das nicht minder unpassende φράσεις lehren, wofür der Scholiast eine geschraubte Erklärung bietet. Da auch das von Axt (Philol. IV 575) in Vorschlag gebrachte φανεῖς für φράσεις keine wahrscheinliche Aenderung ist, so wird die Kritik zugleich die Beseitigung des zweiten ώς im Auge zu behalten haben. Vgl. oben zu 394. Unglücklich ist, was Nauck

Anh. 164 mit Blaydes schreiben möchte οἴμοι, κακῶς (so bereits Hartung) ἔοικας, ὡς φράζεις, νοσεῖν: neben den drei Aenderungen noch eine Umstellung. Dazu kommt, dass κακῶς neben νοσεῖν nur überflüssig wäre, nachdem die νόσος, in die hier Herakles nach Hyllos' Meinung zurückzufallen scheint, niemand unklar geblieben sein konnte. Völlig verfehlt ist aber κακῶς desshalb, weil damit die erwogene Beziehung auf 1238 verwischt wird. Wie Herakles sagt ἀνὴρ ὅδ', ὡς ἔοικεν, κτέ., so beginnt Hyllos οἴμοι, τάχ', ὡς ἔοικας, κτέ. Wer wird dergleichen Repliken zumal an gleicher Versstelle ignoriren wollen?

Das Bewahren dieser Bezüglichkeit, die Beseitigung des zweiten  $\dot{\omega}_{S}$ , endlich ein genaueres Anlehnen an die Ueberlieferung kann unseres Erachtens nur erzielt werden durch den significanten Ausdruck:

οἴμοι, τάχ', ώς ἔοικε, καὶ νόσος φράσει.

Entsprechend dem Beginn der Worte des Herakles (άνης ὅδ΄, ὡς ἔοικεν, κτέ.) ist die nicht anredende Form die passendere, wie auch im nächsten Verse Hyllos den Herakles noch nicht anredet: δείλαιος, ὡς ἐς πολλὰ τὰποςεῖν ἔχω. Zugleich ist καὶ νόσος (oder χή νόσος) φράσει ein schonenderer Ausdruck als ein ὡς νοσεῖς φανεῖς oder Derartiges: Weh mir, sagt Hyllos, bald wird auch die Krankheit, wie es den Anschein hat, — das Wort führen. Die νόσος wird wie ein dämonisches Wesen gedacht, die den Herakles überfällt und aus ihm — redet. Die zahlreichen, theilweise kühnen Personificationen der νόσος auch aus unserem Stücke sammelte Blaydes zu d. St., Schneidewin-Nauck zu Phil. 759 f.

Die Personification wird gleich in dem nächsten Verse mit dem Ausdrucke  $\mathring{\alpha}\pi\epsilon\nu\nu\alpha\sigma\vartheta\acute{\epsilon}\nu\tau\sigma\varsigma$  —  $\kappa\alpha\kappa\sigma\mathring{v}$  (d. i. die  $\nu\acute{o}\sigma\sigma\varsigma$ ), festgehalten. Aber die Ueberlieferung:

σὺ γάρ μ' ἀπευνασθέντος ἐκκινεῖς κακοῦ

oder in der beliebten Schreibung σὺ γάρ μ' ἀπ' εὐνασθέντος ἐκκινεῖς κακοῦ 'du störst mich aus dem zur Ruhe gebrachten Leiden auf', wäre eine zum mindesten geschraubte Ausdrucksweise, statt des erwarteten: 'du weckst das zur Ruhe gebrachte Leiden auf'. Hier gab Blaydes mit glücklicher Klarheit eine erwogene Emendation:

σὺ γὰρ κατευνασθέν τόδ' ἐκκινεῖς κακόν.

Auch mit diesem unmittelbar folgenden Verse schliesst sich die Lesart οἴμοι τάχ', ὡς ἔοιπε, καὶ νόσος φράσει gut zusammen, auf die wir nach oft wiederholter Erwägung immer wieder zurückkamen. Interpolationen, wie οἴμοι, τάχ', ὡς ἔοιπας, ἐς νόσον πεσεῖ (bekannt-

lich eine nicht seltene Ausdrucksweise: Aesch. Pr. 474 ἐς νόσον πεσών. 478 εἴ τις ἐς νόσον πέσοι. Das Futurum πεσεῖ schon oben 597 und O. C. 1374) oder ähnlichen wird man nicht das Wort reden. Die Personification wird durch καί gemildert. Bald wirst (ist der Sinn) nicht nur du, sondern auch deine Krankheit sich vernehmen lassen: τάχ', ὡς ἔοικε, καὶ νόσος φράσει. Des Artikels bedurfte es nicht: welche Nosos gemeint ist, ist in dieser Situation nur allzu klar, die ἀποτίβατος ἀγρία νόσος (1030), wenngleich natürlich auch χή νόσος möglich war.

Der Ursprung der Verderbniss ist ohne Zwang zu erweisen. τάχ', ὡς ἔοικε, καὶ νόσος φράσει würde mit der üblichen Vertauschung von ὡς und καί, worüber oben zu 145 gehandelt wurde\*), in τάχ', ὡς ἔοικε, ὡς νόσος φράσει verschrieben, und dann unzulänglich in ein ὡς ἔοικας, ὡς νοσεῖς φράσεις corrigirt.

In einer Situation, wie der vorliegenden, dürfte der Ausdruck καὶ νέσος φράσει keinen Anstoss erregen. Am bekanntesten sind die Personificationen vom Wandern, vom Gehen und Kommen der Krankheit. Bei dieser Gelegenheit mag des locus vexatissimus Phil. 759 gedacht werden:

ΦΙ. μή με ταρβήσας προδῶς ῆκει γὰρ αὕτη διὰ χρόνου πλάνοις ἴσως ὡς ἐξεπλήσθη. ΝΕ. ἰὰ ἰὰ δύστηνε σύ, δύστηνε δῆτα κτέ.

760

Man kam hier desshalb bisher zu keinem glücklichen Resultate, weil man jede Schwierigkeit einzeln für sich nahm, statt sie bei der Heilung gemeinsam ins Auge zu fassen. So bemerkt also Nanck sehr triftig: 'die Worte πλάνοις ἴσως ὡς ἐξεπλήσθη sind unrichtig. Nicht durch das Umherschweifen sättigt sich die Krankheit, sondern dadurch, dass sie eine Zeit lang wüthet'. Und zweitens: 'Fehlerhaft ist der Hiatus nach ἐξεπλήσθη wie die Verkürzung der Endsilbe in dem ersten ἰω΄. Verbindet man diese beiden Beobachtungen, so ergiebt sich die Vermuthung, dass die Worte διὰ χρόνου

<sup>\*)</sup> Auch Phil. 1293 könnte man geneigt sein an eine Vertauschung von  $\kappa \alpha i$  und  $\dot{\omega}_S$  zu denken. In den Worten des Odysseus:

έγω δ' ἀπαυδω γ', ως δεοί ξυνίστοςες, ὑπές τ' Άτςειδων τοῦ τε σύμπαντος στςατοῦ

scheint  $\dot{\omega}_{S}$  'unrichtig' (Nauck <sup>7</sup> Anh. 159). Besser wäre έγω δ' ἀπαυδω, και oder vielmehr χοί θεοί ξυνίστοςες, ὑπές τ' Ατοειδων πτέ., wie χοί ξυνναυβάται 565, doch wird wohl ein θεοί (δέ μοι) ξυνίστοςες den Vorzug verdienen. Eur. Suppl. 1174 Ζεὺς δὲ ξυνίστως οῖ τ' ἐν οὐρανῷ θεοί πτέ.

durch ein Versehen ehemals in den vorausgehenden Vers sich verirrten und dass das fehlerhafte i i einem Corrector angehört, der die so entstandene Lücke ausfüllte, vermuthlich demselben, der auch 736 ein fehlerhaftes i i verwitten vermuthlich zu 737). Wir schreiben:

ήκει γὰρ αΰτη \_ υ \_ πλάνοις ἴσως ώς ἐξεπλήσθη διὰ χρόνου. ΝΕ. δύστηνε σύ, 760 δύστηνε δῆτα κτέ.

Von hier hat die weitere Emendation auszugehen. Es ist vom Kommen und Gehen der Krankheit die Rede. Der Zusatz  $\pi\lambda\dot{\alpha}\nu\sigma\iota\varsigma$  dürfte uns belehren, dass der Dichter ein Verbum gewählt hatte, welches dem  $\eta n \epsilon \iota$  gegenüber, dem Kommen, die Metapher hatte fallen lassen, neben welchem also nothwendig erschien die Personification durch einen nominalen Zusatz  $(\pi\lambda\dot{\alpha}\nu\sigma\iota\varsigma)$  aufzunehmen. Der erforderliche Ausdruck ist demnach:

ηκει γὰς αΰτη καὶ φθίνει πλάνοις ἴσως ως ἐξεπλήσθη διὰ χρόνου. ΝΕ. δύστηνε σύ, δύστηνε δῆτα κτέ.

Ob das fehlerhafte ἴσως durch Bothes ἴσοις oder durch Naucks πλα-νωμένη oder durch Schmidts νόσος zu beseitigen sei, über diesen Punkt ist schwer zu einer Entscheidung zu gelangen. Denkbar, dass ἴσως (im Sinne von pariter) eine schlechte Ergänzung ist, nachdem vor (oder nach) πλάνοις ein πάλιν ausgefallen:

ήκει γὰο αὖτη καὶ φθίνει πλάνοις πάλιν ώς ἐξεπλήσθη διὰ χοόνου.

Es bleibt schwer, wenn nicht unmöglich zu entscheiden, wie der durch die Verirrung von διὰ χρόνου alterirte Vers ursprünglich lautete.

In dem Verse des Hyllos 1243:

δείλαιος, ώς ές πολλά τάπορεῖν έχω

ist der Ausdruck ἐς πολλά, so 'viel'-sagend er auch scheint, zu restringirt, als dass er die schmerzlich resignirte Stimmung eines Mannes zum Ausdruck bringen könnte, der sich einem Conflicte von Pflichten rathlos gegenüber sieht. 'Besser' daher ἐς πάντα τἀποφεῖν ἔχω mit Hartung (Nauck Anh. 164). Aber man verhehle sich nicht, dass die in der classischen Gräcität übliche Verbindung nicht ἀποφεῖν ἔς τι ist, sondern ἀποφεῖν τι (Thes. I, 2, 1631 ff. wird nur noch Aristaenet. Ep. I, 17 p. 82 angeführt), dass demnach ἐς πολλά auch

der Form nach den Eindruck des Glossems hervorruft. Das Richtige dürfte sein:

ές πολλά δείλαιος, ώς οὐχ εν τι τἀπορεῖν έχω.

Vielleicht deutet auch noch das Scholion auf einen ehemaligen Singular: ἄτοπον γὰρ καὶ ἐναντιοῦσθαι καὶ πείθεσθαι, δι' ο ἀπορῶ.

Das Hartung'sche ἐς πάντα τἀπορεῖν ἔχω wäre eine Hyperbel: wenigstens über die Pflicht, den Vater auf den Oeta zu schaffen, auch für die Errichtung des Holzstosses zu sorgen, ist Hyllos bereits mit sich einig 1212 ff.: ὅσον γ' ἄν αὐτὸς μή τι προσψαύων χεροῖν | τὰ δ' ἄλλα πράξω, κοὐ καμεῖ τοὐμὸν μέρος (1214 f.).

1249 f. schreibt man:

τοιγάο ποήσω κούκ ἀπώσομαι, τὸ σὸν Θεοίσι δεικνὺς ἔργον κτέ.

1250

Mit Uebergehung von Dobrees ungenügendem Vorschlage schrieb Heimsöth Bonner Winterproöm. 1869 p. V: 'tuum factum diis ostendens'. quid hoc ad rem? videbantur sibi legere: 'deos testatus te huius facti auctorem mihi esse'. sed hoc graece dicitur:

σον ον

## θεοίσι δεικνύς τούργον.

Dem gegenüber könnte man wohl einmal die Frage aufwerfen: wozu werden so schlagende Emendationen vorgebracht, wenn man sie nicht in den Text aufnimmt?

Uebersehen blieb bisher nur, dass der La hat  $\delta \epsilon n \nu \nu \nu \varsigma$ ]  $\nu \sigma$  in litura trium literarum, quarum haec supersunt vestigia  $\hat{o}.\sigma$ . In diesem Reste einer ehemaligen Variante dürfte ein kräftigerer Ausdruck für das farblose  $\delta \epsilon n \nu \nu \nu \varsigma$  verborgen sein, d. h. doch wohl:

τοιγάο ποήσω κούκ ἀπώσομαι, σον ὂν Θεοίσιν όμνὺς τούργον κτέ.

Wie die überlieferte Lesart τὸ σόν auf die Beischrift eines Interτὸ ἔργον

preten deutet, nämlich auf σὸν ο̈ν, wodurch τὸ σόν in den Text gerathen konnte (wenngleich sich hier noch eine andere Möglichkeit ergiebt), so wird auch die Lesart im zweiten Verse durch ein ehe-

maliges ὀμνύς zu erklären sein, wenn nicht etwa θεοῖς διομνύς das Richtige ist: διαμαφτυφάμενος τοὺς θεούς schol.

Hyllos will die That als die des Herakles beschwören, nicht bei den Göttern, sondern den Göttern, den Göttern gegenüber: daher der Dativ, ganz in dem gewöhnlichen Sinne, wie man sagt ομνύναι τινί τι, jemandem etwas beschwören. Es ist wohl denkbar, dass diese Ausdrucksweise den Anlass zu verflachender Interpretation (δεικνύς) gab. Arist. Nub. 248 τῷ γὰρ ὅμνυτ'; ἢ | σιδαρέοισιν ὥσπερ ἐν Βυζαντίφ;

1255 soll Herakles sagen:

αν' έγκονεῖτ', αἴρεσθε παῦλά τοι κακῶν αῦτη, τελευτὴ τοῦδε τὰνδρὸς ὑστάτη.

La hat τελευτῆι. 'Der Vers ist fehlerhaft', bemerkt Nauck Anh. 164. Mit richtigem Gefühl schrieb Heimsöth an eben erwähnter Stelle XII: in ultimis Herculis verbis neque quae in codicibus leguntur... sufficiunt poetae, neque Bergkii quae plurimis placuit coniectura: παῦλά τοι κακῶν αὖτη κέλευθος τοῦδε τἀνδρὸς ὑστάτη. levius h. l. et nullius momenti αὖτη κέλευθος, graviorem desidero totius sententiae enuntiationem hanc:

παῦλά τοι κακῶν αὕτη λέλειπται τοῦδε τἀνδρὸς ὑστάτη·

So berechtigt aber die Forderung eines kräftigen Schlusswortes war, ebenso unsicher ist die Vermuthung λέλειπται. Angemessen wäre auch παῦλά τοι κακῶν | αῦτη κέκρανται τοῦδε τἀνδρὸς ὑστάτη, aber nicht minder πέπρωται, woran neben allerhand Willkürlichkeiten der gröbsten Art auch Blaydes dachte. Das nachdrücklichste und beziehungsvollste Schlusswort gab offenbar der Gedanke ab: das ist die (gemäss dem Götterspruch) sich verwirklichende Rast von den Mühen, die letzte dieses Mannes. Diesen Gedanken gewinnt man durch die leichte Aenderung:

παῦλά τοι κακῶν 1255 αὕτη τελεία τοῦδε τἀνδρὸς ὑστάτη.

Herakles blickt damit noch einmal auf das dodonäische Orakel zurück 824 ο γ' ἔλαπεν, ὁπότε τελεόμηνος ἐπφέφοι | (τελλόμενος) ἄφοτος ἀναπνοὰν τελεῖν πόνων | τῷ Διὸς αὐτόπαιδι. 1170 ἔφασπε μόχθων τῶν ἐφεστώτων ἐμοὶ | λύσιν τελεῖσθαι. Den erforderlichen Sinn eines Prädikatsnomen erhält τελεία durch die nachdrückliche Stellung vor der Cäsur. Will man interpungiren, so kann es nur in folgender Weise geschehen:

αν' εγκονεῖτ', αἴφεσθε' παῦλά τοι κακῶν 1255 αὖτη τελεία, τοῦδε τἀνδρὸς ὑστάτη.

Das ist die sich erfüllende Rast von den Mühen, die letzte dieses Mannes. Das Wort τέλειος oder τέλεος ist hier ganz eigentlich am Platze: in Erfüllung gehend, wie oft von Verheissungen, Ge-

beten und ähnl.: Aesch. Sept. 766. Suppl. 739 und sonst häufig. Wie angemessen der Ausdruck τελεία in vorliegender Situation ist, kann insbesondere Eur. fr. 775, 50 ff. lehren Φεὸς ἔδωκε, χοόνος ἔκρανε | λέχος ἐμοῖσιν ἀρχέταις. | ἴτω τελεία γάμων ἀοιδά. Man begreift von hier aus leichter, wie im nächsten Verse der Fehler τελειοῦσθαι eindrang, eine Lesart, über die gleich zu sprechen sein wird.

Statt des unpassenden τελειοῦσθαι in 1257 vermuthete Wunder:

άλλ' οὐδὲν εἴογει σοὶ περαίνεσθαι τάδε, ἐπεὶ πελεύεις πτέ.

Und die Glossirung dieses Wortes durch τελειοῦσθαι ist so regelmässig (vgl. Emend. 161), dass Nauck Anh. 164 diese Emendation als sicher bezeichnete. Wir halten sie für unsicher. Nicht dass wir an παρανοῦσθαι erinnern wollten, was ebenfalls durch τελειοῦσθαι glossirt wird: Hesych. παρανούσθω τελειούσθω. Ebenso bei Photius. Denn gerade καρανοῦσθαι (ad fastigium perduci) zeigt auch das Unstatthafte des Ausdrucks τελειοῦσθαι. Wohl aber führt die Feinheit des griechischen Ausdrucks in diesem Zusammenhange vielmehr auf die eintretende Handlung, auf das Eintreten des Sichvollendens gegenüber seinen Vorbereitungen. Der Zusammenhang ergiebt dies, sagen wir, insofern Herakles eben aufgefordert hatte: ἄγ' ἐγκονεῖτ' αἴοεσθε κτέ. und 1259 in Marschrhythmen fortfährt: αγε νῦν, πρὶν τήνδ' ἀνακινῆσαι (?) νόσον κτέ. 'Das Emporheben', erläutert Nauck treffend Philol. XII 639, 'ist die Sache eines Augenblicks: wenn also Hyllos 1257 f. sagt, dem Wunsche des Vaters stehe nichts entgegen, so ist es klar, dass Herakles bereits emporgehoben ist, bevor er die Anapästen 1259 ff. spricht'. Das Eintreten eines Ereignisses aber bezeichnet der Aorist, und zwar nicht bloss im Indicativ, sondern auch in allen übrigen Formen. Von hier aus ergiebt sich die Vermuthung, dass das τελειοῦσθαι nur aus τελεσθηναι verderbt ist:

άλλ' οὐδὲν εἴογει σοὶ τελεσθῆναι τάδε.

Der Aorist ist gebraucht wie in dem oben behandelten V. 174 χούνου | τοῦ νῦν παρόντος, ὧ τελεσθῆναι χρεών, d. h. in der Zeit, in der das sich Erfüllen eintreten muss. Vgl. auch 1187 ἡ μὴν ἐμοὶ τὸ λεχθὲν ἔργον ἐπτελεῖν.

Prüfen wir nach diesen Darlegungen kurz die Vermuthung, mit welcher Wecklein seine Ars Sophoclis emendandi abzuschliessen für geeignet fand. Wecklein (174 f.) erscheint sowohl das Distichon ἀλλ' οὐδὲν εἴογει κτέ. als auch das vorausgehende ἀγ' ἐγκονεῖτ' κτέ. verdächtig. Doch, fährt er fort, dubitationes causasque adferre licet,

certius statuere nihil licet. Unsere Ansicht kann nur lauten: die erste Bemerkung (d. h. die Athetese) ist verfehlt, weil die zweite verfehlt ist. Die Echtheit der beiden Distichen lässt sich mit Sicherheit darthun. Sie sind nothwendig erstens inhaltlich. Aufforderung des Herakles 1252 ff. erheischt vor 1259 ff. eine bejahende Antwort des Hyllos. Diese Antwort wird in passender Form ertheilt mit dem Distichon 1257 f. Ist aber letzteres am Platze, so ist auch das erste authentisch: sie bedingen sich gegenseitig, auch durch das Megethos. Die Verse αγ' έγκονεῖτ' κτέ. bezeichnen eine neue dringlichere Aufforderung: an den Umfang dieses Distichon hält sich die Entgegnung des Hyllos. Endlich drittens kann das charakteristische Gepräge der Worte αν' έγκονεῖτ', αἴοεσθε κτέ. nicht leicht verkannt werden. Ist uns die Emendation der Verse gelungen, so erhellt jetzt zugleich die formale Bezüglichkeit in der Antwort des Hyllos: τελεσθηναι ist gewählt im Anschluss an τελεία. Für welche Lesart man sich aber auch entscheiden möge, die beiden Corruptelen können die Echtheit der Verse nicht erschüttern, wie denn auch die sich unmittelbar anschliessenden Anapäste des Herakles 1259 - 1263 sich schon durch die Energie des Ausdrucks als Sophokleisch darstellen.

Schwieriger ist es, über den Schluss der Tragödie ins Reine zu kommen. Allgemein ist man jetzt wohl einig hinsichtlich der vier letzten Verse, deren Abgeschmacktheit und Ungeschicklichkeit insbesondere Hartung darlegte. Dagegen gehen die Ansichten hinsichtlich der Authenticität der vorausgehenden Verse von 1264 ab auseinander. Dindorf giebt 1264—1278 einem Interpolator, Nauck hält 1264—1274 für echt. Nach unserem Dafürhalten verfehlen beide Ansichten ihr Ziel. Wir halten 1264—1269 für echt, dagegen 1270—1274 ebenso wie 1275 ff. für untergeschoben.

Für die Echtheit der Verse 1264—1269 spricht insbesondere die Beobachtung, dass sich nach der von Nauck befürworteten Ausscheidung dreier Worte (1266 f. ἀγνωμοσύνην εἰδότες ἔφγων) ein passender Gedanke ergiebt, die Anrede des Herakles an die Gefährten, ihm ein Zeugniss abzulegen, Zeuge zu sein für das Geschick, das sich ihm jetzt unter Zulassung der Götter zu erfüllen im Begriff steht. Wir halten es für methodisch gewagt, eine Reihe von Versen mit kurzem Process einem Interpolator zuzuweisen, deren Emendation eine so glückliche Begründung zulässt, wie sie Nauck gab Philol. XII 639 f. Es dürfte nicht überflüssig sein, die sorgfältige Auseinandersetzung Naucks von Neuem in Erinnerung zu bringen: 'Schon der Missklang von 1265 f. weist auf eine Inter-

polation hin: es ist undenkbar, dass Sophokles den ersten Vers mit συγγνωμοσύνην, den zweiten mit άγνωμοσύνην schloss. befremdet είδότες nach dem voraufgehenden θέμενοι. Darum wollte L. Dindorf 1267 tilgen: ich halte die Worte αννωμοσύνην είδότες ἔφγων für unecht. Eine Unterstützung für diese Annahme bietet die handschriftliche Lesart θεων 1266: gewiss lag der Schreibfehler θεων τῶν πρασσομένων statt θεοίς τῶν πρασσομένων sehr nahe. Nach Ausscheidung der Worte ἀγνωμοσύνην — ἔργων würde die an die Begleiter gerichtete Anrede ebenfalls fünf Verse umfassen. Mit einem Vers aber wie 1269 πατέρες τοιαῦτ' έφορῶσι πάθη kann Herakles nicht schliessen. Entweder ist dieser Vers verderbt oder die Stelle lückenhaft. Gegen die Annahme einer Lücke spricht der gleiche Umfang der beiden Theile, in welche die Rede des Herakles zerfällt: für die Annahme einer Verderbniss die Leichtigkeit, mit welcher der erforderliche Paroemiacus gewonnen wird. Es ist πάθη zu tilgen. Ueber die Bedeutung von θέμενοι συγγνωμοσύνην vgl. meine Anmerkung bei Schneidewin 2. Aufl. p. 139'.

Anders steht es dagegen mit den Versen 1270 ff. Geben wir einmal zu, Nauck hätte mit dem Vorschlag:

statt des irrthümlich wiederholten và μὲν οὖν μέλλοντ' οὐδεὶς ἐφορῷ die Hand des Verfassers getroffen, so erheben sich gegen den Vers auch in dieser Form die gegründetsten Bedenken. Entweder nämlich enthalten die Worte eine versteckte Hindeutung auf die Apotheose, was die Ansicht Naucks zu sein scheint nach Einl. 24 zu schliessen\*), in diesem Falle sind sie unpassend, wie gleich erörtert werden soll; oder die Worte geben eine solche Hindeutung nicht, in diesem Falle sind sie augenscheinlich ein müssiger Gemeinplatz. Eine Hindeutung auf die Apotheose aber ist ungehörig, weil die Apotheose, wie Schneidewin selbst in der öfters citirten Abhandlung hervorhob, völlig ausserhalb des dramatischen Planes liegt. Ist es also glaublich, dass der Dichter, wenn er ein die Auffassung des letzten Theiles der Tragödie so tief berührendes, ja die ganze Composition des Dramas völlig alterirendes Moment hätte aufnehmen wollen, sich mit einer so unbestimmten Hindeutung, mit einer so vagen und nachträglichen Floskel be-

<sup>\*) &#</sup>x27;Eine leise Hindeutung auf diesen ausserhalb der Handlung unseres Stückes liegenden Götterrathschluss giebt der Chor, ohne selbst das volle Gewicht seiner Worte zu fühlen, in den Schlussanapästen, wenn er der zermalmenden Gegenwart die dem menschlichen Auge verhüllte Zukunft gegenüberstellt'. Deutlicher noch die Anmerkung zu 1270 S. 146.

gnügt hätte? Ein Kritiker, der es für Pflicht hält jedes Einzelurtheil an dem Massstabe des dramatischen Ganzen zu prüfen, kann hier nicht im Zweifel sein. Doppelt verkehrt aber wäre eine derartige Hindeutung gewesen aus dem Munde der Trachinischen Mädchen: denn 1270-74 könnten, wie Nauck Anh. 164 richtig bemerkt, doch nur dem Chore zugetheilt werden. Dass diese harmlosen Mädchen, deren Blick bei dem Gange der Ereignisse immer auf dem Nächstliegenden haftet und denen selbst der Sinn des dem Herakles gewordenen Orakels erst aufleuchtet, als seine ominöse Erfüllung in die Wirklichkeit getreten ist, dass diese Mädchen mit dem 'unbefangenen kindlichen Herzen'\*) am Schlusse ausersehen würden, eine unbestimmte Hindeutung auf die Möglichkeit einer Apotheose des Helden auszusprechen, eine derartige Annahme würde offenbar den allerersten Anforderuugen an eine einheitliche Charakteristik ins Gesicht schlagen. Wenn Schneidewin, um dieser Schwierigkeit zu entgehen, hinzufügt, dass der Chor die Hindeutung gebe, 'ohne selbst das volle Gewicht seiner Worte zu fühlen, so war diese Bemerkung so richtig, dass sie überhaupt auf jeden der anwesenden Zuhörer auszudehnen war: kein Leser oder Hörer, der dem einheitlichen Plane des Dichters und seiner Charakteristik ohne Voreingenommenheit gefolgt war, konnte unseres Erachtens das 'Gewicht' der Worte die Zukunft kennt niemand in dem Schneidewin'schen Sinne herausfühlen.

Dazu kommen aber drittens die schwersten Bedenken auch gegen die folgenden Verse. Die unpassenden Worte αλοχοὰ δ' ἐπείνοις (näml. τοῖς θεοῖς), womit der Verlauf der Dinge den Göttern als Schimpf angerechnet würde (!), sucht Nauck (wohl selbst zweifelnd Anh. 164) durch οἰπτοὰ δ' ἐπείνοις zu ersetzen. Näher lag die Annahme, dass derselbe Interpolator, der schon wenige Verse vorher 1266 nach Naucks eigener überzeugender Darlegung den Göttern einen grossen Unverstand oder eine Unbilligkeit (ἀγνωμοσύνην) zur Last gelegt hatte, in gleicher Weise hier den Ausgang als einen Schimpf für die Götter hezeichnete. Endlich würde nicht nur οἰπτοὰ μὲν ἡμῖν, οἰπτοὰ δ' ἐπείνοις (näml. τοῖς θεοῖς) eine unpassende Stufenfolge abgeben, sondern auch der Gegensatz οἰπτοὰ μὲν ἡμῖν — χαλεπώτατα δ' οὖν (?) ἀνδρῶν πάντων τῷ τήνδ' ἄτην ὑπέχοντι nur als schief zu bezeichnen sein. Auch das οὖν verräth sich als Flickwort.

Auf Grund dieser Darlegung wird man nicht umhin können, auch die Verse 1270-74 dem Interpolator zuzuweisen, der die un-

<sup>\*)</sup> Ein treffender Ausdruck Bodes Gesch. d. hell, Dichtk, III 406.

leserlich gewordenen oder sonst wie verloren gegangenen Schlussverse der Tragödie aus freier Hand ergänzte; wenn nicht alles trügt, demselben, der schon in den voraufgehenden Versen seinem gutherzigen Grolle gegen die Connivenz der Götter Luft machte. Allgemein zugestanden ist heute die Unechtheit der letzten vier Verse. Die ähnlich aufzählende Manier ( $\mu \epsilon \gamma \acute{\alpha} \lambda o \nu c \acute{\alpha} \kappa r \acute{\epsilon}$ . —  $\pi o \lambda \lambda \acute{\alpha} \acute{\alpha} \acute{\alpha} \kappa r \acute{\alpha}$ ) scheint auch hier, was an sich die nächst liegende Annahme ist, auf den nämlichen Versificator hinzuweisen, nur dass die Plumpheiten hier noch gehäufter und handgreiflicher sind, als in den vorausgehenden Versen.

Wenn es somit zweifellos ist, dass der echte Schluss des Dramas, d. h., wie Dindorf u. a. schon richtig bemerkten, ein Schlusssystem der Chorführerin ausgefallen ist, so erhebt sich die berechtigte Frage, in welcher Richtung sich die gedankliche Ergänzung dieses ehemaligen Schlusses zu bewegen habe. Da sich, wie Nauck richtig bemerkte, der Zug mit Herakles 1259 ff. während der Anapästen des Herakles bereits in Bewegung setzt, so war ein weiteres Wort des Hyllos offenbar überflüssig: das letzte Wort des Hyllos im Drama war das Distichon 1257: ἀλλ' οὐδὲν εἴογει σοί τελεσθηναι τάδε, | ἐπεὶ πελεύεις κάξαναγκάζεις, πάτερ. Somit lässt sich, was auch der Interpolator von 1275 fühlte, seitens der Chorführerin nur eine Aufforderung an die Mädchen erwarten, nun auch ihrerseits den Schauplatz der Ereignisse zu verlassen. Diese Aufforderung geschah natürlich, was bei Sophokles selbstverständlich, nicht ohne eine passende Motivirung. Sie bestand, wie wir vermuthen, darin, der Deianeira die Todtenklage anzuheben.

Die Motivirung jener Aufforderung durch eine der Deianeira anzustimmende Todtenklage wäre schon aus dem Grunde ansprechend gewesen, als in solchem Falle der Zuschauer beruhigter von dem Geschicke des edlen Weibes geschieden wäre, für welches der eiserne Heros kein Wort der Versöhnung gefunden hatte. Weiter empfiehlt sich unsere Annahme dadurch, dass in solchem Falle das gleichmässige Interesse, mit dem der Dichter in unserem Stücke die zwei Hauptpersonen, d. h. beide Protagonistenrollen umfasst, in gleicher Weise noch einmal an significanter Schlussstelle zum Ausdruck gebracht wäre. Dass die Chorführerin nicht schwieg, folgern wir mit Dindorf nicht allein daraus, dass die Tragödie insgemein mit einem derartigen Schlusswort des Koryphäus zu endigen pflegte; es wird dies insbesondere noch aus dem nahen Verhältniss der Mädchen zu Deianeira wahrscheinlich. Unsere Annahme empfiehlt sich mithin drittens auch von Seiten der chorischen Charakteristik. Seit dem

Beginn der Exodos, d. i. von dem Punkte an, wo nach dem Tode der Deianeira Herakles durch sein Eintreffen das Gesammtinteresse auf sich zieht, war es für die Mädchen nur schicklich zu schweigen. Tief ergriffen von der furchtbaren Wendung, die die Dinge genommen, findet nur die Führerin noch zweimal an geeigneter Stelle die Kraft, ihre Theilnahme kurz zu äussern. Jede ausgiebigere Verwendung der chorischen Kräfte hätte seitens dieser Mädchen in solcher Situation zu Gemeinplätzen und Unnatur geführt. Anders am Schlusse des Ganzen, wo das Geschick des Herakles durch den Entschluss des Heros einen erhebenden Ausgang nimmt: jetzt ist es für die Mädchenschaar angezeigt, des Todes der Deianeira zu gedenken und die Liebe zu bethätigen, die sie der Freundin schulden. Bei dieser Annahme ergäbe sich zugleich jene tragische Umkehr der Verhältnisse, die man Sophokleisch nennen darf: Während die Mädchenschaar, bei ihrem Auftreten nur bemüht war, der geängsteten Freundin Trost in die Seele zu rufen, während die Führerin im ersten Stasimon zu einem Jubel- und Dankhymnus aufgefordert hatte und sich der Fuss bereits zum Tanze hob, wurde jetzt in tragischer Umkehr das Ganze geschlossen mit einer Aufforderung derselben Führerin zu einem Threnos für die dahin gegangene Zweimal hatten die jubelnden Mädchen auf den bald erschallenden Ton der Flöte hingewiesen (im ersten Stasimon 216 f. αείρομαι πόδ' οὐδ' ἀπώσομαι | τὸν αὐλόν, ὧ τύραννε τᾶς ἐμᾶς φρενός und im dritten Stasimon 640 ff. ὁ καλλιβόας τάχ' ὑμῖν | αὐλὸς οὐκ αναρσίαν | ανών καναγάν επάνεισιν κτέ.), nun soll diese Erwartung in die Wirklichkeit treten, aber in wie entgegengesetztem Sinne: es ist kein Jubelhymnus, sondern jener unerwünschte Flötenton, wie er sich in ekstatischer Trauer bei den Elegoi und Threnoi vernehmen liess (ἀναρσία παναχά).

Endlich lässt sich auch von dem Gesichtspunkte der chorischen Stellung aus die von uns vermuthete Aufforderung wahrscheinlich machen, ein Moment, welches freilich für diejenigen Leser ohne Beweiskraft ist, welche sich zu einem Gesammtvortrage der Stasima in tetragonaler Stellung überreden möchten. In dem fünften Stasimon stand sich der Chor in zwei Hälften gegenüber: Christ Theil. des Chors 65. Am Schluss der Tragödie pflegt aber der Chor die Orchestra in derjenigen Gruppirung zu verlassen, in welcher er sie in der Regel auch betreten hat, d. h. in der tetragonalen. Wie nämlich im Beginne des Stückes der Chor von einer gemeinsamen Empfindung, d. h. von dem Motive seines Auftretens beherrscht wird und sich demgemäss bei seinem Auftreten am passendsten in einer geschlosse-

nen Gruppirung (in der tetragonalen) darstellt, ebenso natürlich ist es, dass er auch am Schlusse der Ereignisse, deren Zeuge er war, wieder allein auf sich selbst angewiesen sich zusammenschliesst. Da bei Sophokles die chorischen Verhältnisse überall in organischer Beziehung zur Handlung und Situation stehen, so handelt es sich also darum, die Stelle zu erweisen, wo sich im Einklange mit der Handlung die tetragonale Formation vollziehen konnte. Da diese Stellungsveränderung nicht selten mit einer gleichzeitigen Annäherung an die Bühne vor sich ging, so könnte man vielleicht vermuthen, dass sie während des Eintretens des den Herakles geleitenden Zuges am Schlusse der arrioto. B' oder gleich darauf vor sich ging. Aber diese Vermuthung ist wenig wahrscheinlich im Hinblick auf die Stimmung des Mädchenchors (vgl. 953 ff. είθ' ἀνεμόεσσά τις | γένοιτ' έπουρος έστιωτις αύρα, | ήτις μ' αποικίσειεν έκ τόπων, όπως κτέ.). Die Jungfrauen wünschen, wie man sieht, möglichst weit von dem Orte der Handlung entfernt zu sein, nicht aber sich diesem Orte, d. h. scenisch gesprochen, der Bühne sich zu nähern. Es ist angemessener, wenn die Geängsteten in ihrer bisherigen Stellung ver-Auch der Hinweis auf das leise, behutsame Auftreten der Kriegsleute in ἀντιστο. β' würde eine Stellungsveränderung in solcher Situation als unpassend erscheinen lassen, was ebenso deutlich aus dem σίγα, τέκνον, μη κινήσης | άγρίαν όδύνην (974 f.) des Presbys erhellt. Die Richtigkeit dieser Auffassung wird bestätigt durch 1044 f. κλύουσ' ἔφριξα τάσδε συμφοράς, φίλαι, κτέ.: die Anrede der Führerin an die übrigen ist passender, wenn wir uns den Koryphäus nicht in einer mit den übrigen gemeinsamen Gruppe, d. h. in der Tetragonalstellung denken, sondern in jener eximirten Stellung, die er den beiden Halbchorgruppen gegenüber einnahm. Ebenso wenig aber bietet sich im Folgenden eine Gelegenheit zur Stellungsveränderung. Wollte man 1079 f. hierzu benutzen, wo Herakles ausruft ίδού, θεᾶσθε πάντες ἄθλιον δέμας, | ὁρᾶτε τὸν δύστηνον πτέ., so übersähe man, dass ein so augenblickliches Beimwortenehmen dieser hochtragischen Worte seitens der Mädchen an das Lächerliche streifen würde, ganz abgesehen davon, dass das Befolgen einer derartigen Aufforderung seitens eines Jungfrauenchors nicht gerade Schicklichkeit verrathen würde. Die Jungfrauen verharren gegenüber dem entsetzlichen Anblick in der von ihnen vorher innegehabten Stellung, das Angesicht selbstverständlich der Bühne zugekehrt. Der Dichter wirkt hier in der Exodos, wie man es oft beobachten kann, auf den Zuschauer nicht nur direct durch die Vorgänge der Bühne, sondern indirect und verstärkt auch durch den

Eindruck, welchen die Bühnenvorgänge auf die Personen der Orchestra ausüben. Aus alledem folgt, dass am Schluss ein System der Chorführerin anzunehmen ist, während welcher Aufforderung die beiden Gruppen sich vereinigten, um dann in geschlossener Tetragonalstellung die Orchestra zu verlassen, d. h. in der nämlichen Gruppirung, in welcher sie dieselbe betreten hatten (S. 12). Giebt man aber eine derartige Aufforderung als nothwendig zu, so lässt sich schwerlich ein angemesseneres Motiv ersinnen als das oben angedeutete.\*) In einer gemeinsamen Gruppe waren die Mädchen erschienen, um die Deianeira zu trösten und aufzurichten, in derselben Gruppirung verlassen sie den Schauplatz der Handlung, um ihr die Todtenklage anzuheben. Während der Zug mit Herakles, Hyllos an der Spitze, sich nach dem Oeta in Bewegung setzte, ging der Weg der Trachinierinnen (über die Bühne) in den Palast.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche damit etwa was Wilh. Jordan aufstellt Die Trag. des Soph. (Berl. 1862) II 299 f.: 'Als bedeutsames Motiv bot sich ihm dar die eben vor sich gehende Lebendigverbrennung des Herakles. Entgegnend auf den schweren von Hyllos gegen die Götter erhobenen Vorwurf, konnte er (der Chor) das Vertrauen auf ihre Gerechtigkeit und die Hoffnung auf eine Vergeltung der Mühen und Leiden des Herakles aussprechen lassen'. Diese Vermuthung wird hinfällig einmal dadurch, dass der gegen die Götter erhobene Vorwurf auf Interpolation beruht, zweitens durch die Einsicht, dass ein Hinweis auf die Apotheose dem dramatischen Plane fremdartig ist, beides Punkte, die schon oben erörtert wurden; drittens aber dadurch, dass ein derartiger Gedanke kein Motiv für den Abzug der Trachinierinnen abgeben kann.

## II. Zur Würdigung der Trachinierinnen. Aufführungszeit des Stückes.

Die Zeiten, in denen es Aug. Wilh. v. Schlegel wagen konnte, die Trachinierinnen dem Sophokles abzusprechen und dieses Drama vermuthungsweise etwa dem Iophon, dem Sohne des Sophokles, zuzuweisen, sind allerdings heute allgemach vorüber;\*) aber das Vorurtheil, welches auf diesem Drama bisher lastete, mag es auch in vieler Beziehung jetzt durch einsichtsvollere Erörterungen zumal über die Composition des Dramas ermässigt sein, völlig gehoben ist es noch immer nicht. Und man wundere sich nicht darüber. Möglichkeit einer Beurtheilung dieses Stückes muss Schritt für Schritt mit Mühe errungen werden, sodass auch Diejenigen, die sich solcher Mühe unterzogen, oftmals auf halbem Wege stehen blieben, oder auch ermüdet durch so viel Arbeit der Rückschau vergassen. Und man bewegte sich hier, wie es öfter in dem Gange der Wissenschaft zu beobachten ist, in einem fehlerhaften Zirkel: weil das Stück jedermann und auch demjenigen Philologen, der sich um seine Rettung am meisten verdient machte, von vornherein schwächer erschien als die übrigen Dramen, so zog es von jeher weit weniger die Aufmerksamkeit bedeutender Kritiker auf sich; und weil letzteres der Fall war, so musste natürlich auch das Urtheil über das Drama im Grossen und Ganzen dasselbe bleiben. Und noch mehr:

<sup>\*)</sup> So weit wir sehen, ist dies nur noch bei Wilh. Jordan festgehalten, Die Trag. des Soph. II 286, wenigstens im Sinne einer Bearbeitung des 'nicht ganz vollendet' hinterlassenen Stückes durch Iophon. Wesshalb wir auch im Uebrigen auf die völlig abweichende Auffassung, welche das Stück hier erfährt, nicht eingehen konnten, wird für den Nachdenkenden schon aus einem Satze erhellen, der den Kern jener Auffassung bildet (290): 'Für seinen Sohn hat Herakles die schöne Iole erkämpft, freilich aber Niemand von seiner Absicht gesagt (ausser etwa seinem alten Diener)'. Dazu 295: 'Die Absicht, auch den Hörer im Irrthum zu lassen, bis zur Aufklärung durch Herakles selbst, ist dem Dichter so wohl gelungen, dass auch Iophon sich täuschen liess und den Plan seines Vaters gänzlich verkannte'. Doch genug.

da man es von vornherein für ausgemacht hielt, dass das Stück, wie noch Schneidewin urtheilte (Ueber die Trach. des Soph. Abh. d. K. Ges. d. W. zu Gött. VI S. 233), mit einer Antigone, einer Elektra, einem Oedipus Tyrannos nicht verglichen werden könne, so musste eine derartige Vorstellung auch der consequenten Handhabung der Einzelkritik da wo sie einzusetzen suchte, überall hindernd in den Weg treten. Man glaubte sich in diesem Stücke mit halben Urtheilen begnügen zu sollen und scheute sich, die letzten Consequenzen der Kritik in einem Drama zu ziehen, das aus der Hand des Dichters selbst, wie man wähnte, in einem unfertigen Zustande hervorgegangen war. Das Vorurtheil, welches man dem Stücke im Ganzen entgegenbrachte, lähmte einen energischen Anlauf der Texteskritik, und eine lahme Einzelkritik war ausser Stande ein geläutertes Gesammturtheil anzubahnen. Lehrreich für das in sich widerspruchsvolle Schwanken der Beurtheilung, welches sich demnach mit Nothwendigkeit ergeben musste, ist der betreffende Abschnitt bei Bernhardy (Gr. 3 II, 2, 373 ff.).

Nicht minder lähmend wirkte auf die Kritik eine Zeit lang die von Hermann später selbst fallen gelassene Vorstellung von einer zweiten Bearbeitung des Stückes, deren Spuren uns neben der ersten in der Ueberlieferung vorliegen sollten (vgl. S. 104 A.), ebenso die von Ed. Wunder übertriebene, von Fr. Heimsöth wesentlich reducirte Vorstellung von der interpolirenden Thätigkeit alter Histrionen, die nach Wunders Ansicht gerade dieses Stück mit ihren Zusätzen bedacht haben sollten. Im Hinblick auf eine derartige Quelle musste eine consequente Handhabung der Athetese, die von Wunder angebahnt worden war, vielfach vermessen erscheinen.\*) Wenn wir die Behauptung aus-

<sup>\*)</sup> Es liegt kein genügender Grund vor, in diesem Punkte zwischen der Sophokleskritik und der im Euripides eine Scheidewand zu ziehen. Wecklein Stud. zu Eur. 350: 'Vor allem scheint die gewöhnliche Ansicht über das Alter und den Ursprung der Interpolationen einer Berichtigung zu bedürfen. Viele Verse, welche man den Schauspielern zuzuschreiben pflegt, scheinen byzantinischen Grammatikern und Erklärern anzugehören'. Treffend bemerkte einmal Hartung bei solcher Gelegenheit (Trach. Comm. 213): 'Wenn Schauspieler die Verfertiger dieser Zeilen gewesen sind, so waren es sehr geschmacklose'. Und in der etwas breitspurigen Recension der Wunder'schen Emendationes schrieb Köchly Ztschr. f. A. 1842 S. 794: 'Ein boshafter Kritiker könnte . . . den Schluss ziehen, dass nach Hrn. W. Alles, was unverständlich und sinnlos scheine, von den Schauspielern hinzugesetzt sei'. Gerade in diesem Zurückführen der Interpolation auf die Histrionen, ut omnes nugas et ineptias histrionibus imputaret, wie auch eine übrigens werthlose Dissertation von Łazarewicz de versibus spuriis ap. Soph. Berol. a. 1856 S. 5 richtig bemerkt, lag einer der Gründe,

sprechen, dass auch die Gestalt, in der uns heute das Stück in den Ausgaben geboten wird, noch nicht die Möglichkeit gewährt, dem Dichter und den Vorzügen, mit denen er gerade dieses Drama ausstattete, gerecht zu werden, so begründen wir diese Ansicht natürlich nicht nur in dem allgemeinen Sinne, in welchem uns überhaupt gegenüber dem traurigen Zustande der Ueberlieferung eine vollwerthige Schätzung der Sophokleischen Dramen versagt bleibt. Vielmehr geht unsere Wahrnehmung dahin, dass über der Ueberlieferung dieses Stückes ein besonders ungünstiger Stern gewaltet hat, insofern nämlich das ursprüngliche Bild gerade derjenigen Stellen am empfindlichsten getrübt ist, welche bei der Beurtheilung des Ganzen am ehesten und vernehmlichsten mitzusprechen haben. Man überblicke das Stück an der Hand der obigen Erörterungen, und unsere Bemerkung wird einleuchten. Gleich dem ersten Auftreten der Trachinischen Jungfrauen, der Parodos, ist durch die Ueberlieferung so übel mitgespielt, dass nicht einmal die Strophenfolge des Gedichtes richtig aufbewahrt ist, ein Umstand, der allein hinreichte, die Composition dieses Gesanges dem Verständniss bisher zu entziehen. In die darauf erfolgende Antwort der Deianeira an die Trachinischen Mädchen schneiden Schreibversehen, auch eine Versverstellung derartig ein, dass einen harmonischen Eindruck Niemand leicht gewinnen mag. Gehen wir weiter, so ist das zweite Epeisodion, die eigentliche Glanzpartie des Stückes, mit Fehlern aller Art, insbesondere durch byzantinische Erweiterungen derartig verballhornt, dass gerade die an Empfindung (320 ff.) oder an dramatischer Bewegtheit (335 ff. 367 ff. 379 ff.) ergiebigsten Stellen die Schätzung des Stückes bisher nicht in genügender Weise zu heben vermochten. Und so geht es fort. Der Schluss des zweiten, insbesondere aber der Schluss des dritten Stasimon, also gerade derjenige Theil des Gedichtes, der für den Gesammteindruck desselben oftmals entscheidend ist, hat bisher allen Emendationsversuchen der Kritiker getrotzt: 'die ganze Stelle wartet noch der Erledigung' (Nauck zu 660 ff.). Innerhalb des vierten Epeisodion in einer der dramatisch eindrucksvollsten Scenen, der Rückkehr des Hyllos mit der Schreckensbotschaft, erlahmt wiederum die energische Gangart einer leidenschaftlichen Sprache in dem Sande fremder Zuthaten. Die Kommosscene am Beginne des nächsten Epeisodion, wo die Amme den erschreckten Mädchen den Selbstmord der Deianeira meldet, eine Scene von

wesshalb Wunders oft berechtigte Athetese sich längere Zeit nicht Bahn zu brechen vermochte.

wiederum specifisch dramatischer Wirkung, ist eine dornige Schule der Kritik, voll der verschiedenartigsten und entstellendsten Fehler.\*) Die rührende Schilderung der Amme von den näheren Vorgängen bei dem Tode der Herrscherin wird in ihrem Eindrucke wesentlich geschwächt durch zwei (903 und 911), mindestens durch ein 'ungelöstes Problem' (Nauck zu 911). Dass der Schluss der Exodos, d. h. des ganzen Dramas verloren gegangen war und uns nach einmüthigem Urtheil der Kritik nur der plumpe Versuch eines Interpolators vorliegt, dieser Umstand kann den Leser nur unbefriedigt entlassen.

Man sieht wohl, hier handelt es sich nicht mehr um eine Reihe von Verderbnissen, wie sie in jedem Stücke wiederkehren, sondern um ein fortgesetztes Zusammentreffen der empfindlichsten Schäden gerade mit solchen Stellen, die bei der Beurtheilung des Ganzen ein Hauptgewicht in die Wagschale zu legen haben. Werde ich gerade an bedeutungsvollen Wendepunkten des Dramas durch fortgesetzte Störungen abgezogen, oder gewinnt ein geschmackvoller Leser gerade an dramatisch ergiebigen Stellen den Eindruck, dass entweder der Dichter unter sich selbst herabsinkt, oder dass hier unheilbare Schäden der Ueberlieferung vorliegen, so kann es nicht eben Wunder nehmen, wenn sich zumal bei minder Eingeweihten bewusst oder unbewusst der Eindruck verfestet, dass man es mit einem Stücke zweiten, ja dritten Ranges zu thun habe.

Sind wir nun zwar von der Einbildung entfernt, als sei uns etwa die Lösung der kritischen Schwierigkeiten, die uns dieses Stück entgegenstellt, auch nur in der Mehrzahl derselben gelungen, so mag es doch einer liebevollen Beschäftigung, die vor keiner kritischen Einzeluntersuchung zurückscheute, anstehen, wenn sie sich bemüht, auch einmal das Einzelne in seiner Bedeutung für das Ganze zu beleuchten und durch Zusammenfassung einer Reihe von Beobachtungen die Schätzung des Kunstwerkes zu fördern.

Sollen wir nun ein Gesammturtheil, welches sich eine derartige Grundlage zu schaffen bemüht war, gleich im Beginne vorausschicken, so lautet es nach sorgfältiger Erwägung dahin, dass wir von all den Ausstellungen, welche die ästhetische Kritik der Modernen an diesem Stücke machen zu sollen glaubte, uns nur ein Moment anzueignen

<sup>\*)</sup> W. Dindorf P. Sc. ed. V sagt hinsichtlich 879-895 geradezu: in his versibus, ut metrorum deformitas, qua nonnulli laborant, ostendit, plura sunt corrupta vel interpolata, quae nunc in integrum restitui nequeunt —: bei der Art, wie sich manche Herausgeber metrischen Fragen gegenüberstellen, ist dies allerdings einzuräumen.

vermögen. Es betrifft die Vermählung des Hyllos mit der Iole. Nach allen anderen Seiten enthüllt sich der näheren Prüfung ein Drama, welches mit den übrigen Stücken des Dichters nicht nur ebenbürtig in die Schranken zu treten vermag, sondern bei der Eigenart des hier gewählten Stoffes auch Züge eigenartiger Schönheit hinzubringt. Nicht die Arbeit des Dichters, wohl aber die der modernen Kritik harrte nach mannigfacher Richtung der Vertiefung und liebevollerer Begründung. Je sorgfältiger man an dem Stücke die Einzelkritik getibt hat, um so mehr zerstiebt das noch heute von Vielen genährte Vorurtheil. Die abfällige Kritik Schneidewins (Schneidew. Einl. 30), welche noch die zweite Auflage der Schneidewin-Nauck'schen Ausgabe bot (Berl. 1857),\*) hat Nauck nach sieben Jahren (dritte Aufl. Berl. 1864) gestrichen. Und auch jenes eine Moment, für welches auch wir nicht voll einzutreten vermögen, hängt wieder so innig mit eigenthümlichen Vorzügen der Tragödie zusammen, dass unsere Aufgabe nicht sowohl darin bestehen dürfte, es zu rügen, als es zu erklären.

Die Verbindung der Iole mit Hyllos ist ein Punkt, in dessen Beurtheilung wir Modernen dem antiken Dichter mit Nothwendigkeit Unrecht thun müssen. Die christlich germanische Anschauung von der Ehe, von der Stellung der Frau und was damit zusammenhängt, liegt uns dergestalt im Blute, dass wir diese, ohne es zu wollen, immer wieder zum Massstabe unseres Urtheils nehmen. Diesem Massstabe gegenüber ist es undenkbar, dass Hyllos die Geliebte seines Vaters, die, wie Herakles selbst sagt, an des letzteren Seite geruht hat, zum Weibe nehme. Die Alten dachten darüber anders, wie schon der Umstand lehrt, dass Herakles entsprechend der Anschauung des Heroenalters diesen Auftrag als einen minder wichtigen hinstellt gegenüber dem andern, nämlich dass Hyllos ihn auf dem Oeta dem Flammentode übergebe; wie ferner der Umstand lehrt, dass dem Hyllos selbst durch jene Thatsache kein Scrupel erweckt wird. Die 'verständige Nüchternheit in Werbung und Eheschliessung', \*\*) welche die Alten überhaupt kennzeichnet, stellt sich hier nur an einem besonders significanten Beispiele dar. Unfassbar,

<sup>\*)</sup> Einl. 28: 'Indess lässt sich nicht leugnen, einmal dass die Chorgesänge ihrem Inhalt nach nicht so bedeutend sind wie in anderen Dramen; sodann dass die Sprache manche auffallende, durch die Kritik schwerlich in allen Fällen zu beseitigende Härten verräth, und endlich dass das Drama als Ganzes nicht den harmonischen Gesammteindruck wie die meisten übrigen auf uns hervorbringen kann'.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. E. Rohde, Der griech. Rom. 27.

ja wahnwitzig erscheint dem Hyllos zunächst nur der Gedanke, dass er sich mit Derjenigen verbinden solle, die (freilich ohne es irgend zu wollen) die Veranlassung für den Untergang seiner beiden Eltern wurde. Und gerade über diese letztere Schwierigkeit den Hyllos und damit den Hörer hinwegzuführen, hat der Dichter die stärksten Mittel aufgewendet, ja es dürfte ihm dem antiken Hörer gegenüber gelungen sein: Herakles mahnt den Hyllos, dass es sich um die letztwilligen Verfügungen des Sterbenden handelt, er droht dem Sohne im Falle des Ungehorsams mit der Götter Fluche, er stellt seine Anordnung als einen weiteren Ausfluss des Götterwillens dar, der sich jetzt eben an seinem sicheren Untergange durch das Nessosgewand in genauem Einklang mit den ihm gewordenen Orakeln so handgreiflich erfülle. Damit finden die ethischen Bedenken, die sich hier aufdrängen wollen, für Denjenigen eine Erledigung, der es vermag, sich, wie billig, in die Anschauungsweise des antiken Hörers oder vielmehr des Heroenalters zu versetzen. gegen dürfte das rein ästhetische Urtheil lauten müssen, und es will uns bedünken, dass man diese beiden Momente, das ästhetische und das ethische, bei der Beurtheilung dieser Schlussscene bisher nicht genügend gesondert hat. Um unsere Ansicht ohne Umschweif auszusprechen, die Verbindung des Hyllos mit Iole durch die Verfügung des Herakles gleicht einer mehr mechanischen Lösung, auf die kein früheres Moment des dramatischen Planes hinwies. Die Schönheiten des ersten Theiles des Dramas, wo Iole unser Interesse mit sympathetischer Kraft an sich reisst, muss der Hörer bezahlen durch die Hinnahme einer unorganischen Lösung der nun entstandenen Schwierigkeit. Die Schwierigkeit, welche sich der Dichter selbst geschaffen hatte, lag darin, dass er unsere Theilnahme für das unglückliche Mädchen so unwiderstehlich und mächtig aufgeregt hatte. dass sich jetzt die dichterische Nothwendigkeit ergab, den Hörer nicht im Unklaren zn lassen, ihn zu beruhigen über das Geschick dieser Jungfrau, deren einziges Vergehen ihre Schönheit war.\*) Diese Schwierigkeit wird aber gelöst, nicht durch ein sich mit innerer Nothwendigkeit aus dem dramatischen Plane ergebendes Moment, sondern durch ein von Aussen herbeigerufenes, durch einen Hinweis

<sup>\*)</sup> Unsere Ansicht ist also diametral entgegengesetzt der von Dindorf, welcher bemerkt ed. tert. Ox. Summar. 13: puella, quae licet cara Herculi, tamen in hac fabula, in qua mutae personae partes egit, nihil prodidit quo spectatorum animi moveri deque futura eius sorte solliciti reddi potuerint. Die nähere Begründung unserer Auffassung der Iole findet sich weiter unten.

auf den Götterwillen, eine mechanische Art der Lösung, welche gegenüber den Forderungen eines einheitlichen Kunstwerkes zu rechtfertigen auch die Macht der alten Ueberlieferung, nach welcher Hyllos und Iole die Stammeltern der dorischen Fürsten waren (vgl. Schneidewin Einl. 30), keineswegs ausreichen konnte.

Wäre es an uns, danach zu fragen, wie der Dichter jene Schwierigkeit und damit die compositionelle Schwäche ihrer mechanischen Lösung hätte vermeiden können, so wird die Antwort kaum anders ausfallen hönnen als: insbesondere dadurch, dass er auf ein persönliches Hervortreten der Iole, auf die Statistenrolle des zweiten Epeisodion verzichtet hätte. Hätte sich Sophokles damit gentigt, das treibende Moment des Dramas, welches in Herakles' Liebe zu Iole liegt, lediglich durch die Zuträgerei des Angelos und durch die Bestätigungen des Lichas in die Seele der Deianeira zu werfen, ohne durch ein persönliches Auftretenlassen der Jungfrau das Interesse für die letztere in so ausserordentlicher Weise wachzurufen, so wäre damit die Figur der Iole nicht, wie es jetzt geschieht, in den Gang der dramatischen Handlung selbst, sondern vielmehr in die die Handlung des Dramas bedingende Vorgeschichte gerückt worden, und der Dichter wäre damit in der bequemen Lage gewesen, ihr ferneres Schicksal als ausserhalb oder vielmehr vor der Handlung liegend bei Seite zu lassen. Liesse sich eine derartige Behandlung durch die Hand eines Sophokles zweifellos als möglich denken, so erhellt doch auf den ersten Blick, dass uns damit eine ganze Reihe dichterischer Schönheiten des ersten Theils, der eigentlichen Glanzpartie des Stückes, verloren gegangen wäre. Opfer hat Sophokles nicht bringen mögen. Wer dem dichterischen Genius jene Schönheiten dankt, wird sich doch auch gegenüber jenes schwächeren Punktes den Blick nicht verschliessen dürfen.

Suchen wir uns hier zunächst die Charaktere des Stückes vor Augen zu stellen, so tritt uns als der verständlichste Charakter der der Deianeira entgegen. Wenn einem Weibe seine Liebe und seine Ehre das Höchste ist, so müssen wir es verstehen, dass Deianeira in der Noth ihres Herzens zu dem äussersten Mittel greift, das ihr die Liebe des Gemahls zurückzugewinnen verspricht. Die Entfremdung und Untreue des Herakles lässt sie zu einem verfänglichen Zauber ihre Zuflucht nehmen, ein Mittel, das ihr edler, allem Trug abgewandter Sinn sofort als Unrecht empfindet. Nur ihrer Liebe zugewandt übersieht ihr sonst so klarer Blick eine Zeit lang die Gefahren, die ein solches Geschenk bergen musste, und vergisst sie, dass sie eine harmlose Mädchenschaar zu ihrer Rath-

geberin gewählt hat, deren Mangel an Erfahrung und Weltkenntniss sie selbst kurz zuvor so unzweideutig gekennzeichnet hat (143 ff.). Ja sie überhört die warnende Stimme der Führerin der Mädchenschaar, sich doch erst der Wirkungen des Liebeszaubers zu vergewissern (592 ff.). Ganz auf das eine, so berechtigte Ziel hingerichtet, sich die Liebe des ersten Helden Griechenlands zurückzugewinnen, verfällt sie einem allzu schnellen Handeln\*) und damit ihrem Schick-Der Dichter hat Alles gethan, dieses Schicksal als ein tragisches auf uns wirken zu lassen. Deianeira ist hochherzig und voll Adel der Gesinnung. Dieser Grundzug ihres Wesens kann nicht deutlicher hervortreten als in der zarten Rücksicht, mit welcher sie die Gefangene von Oichalia in ihr Haus aufnimmt. Keine kränkende Erinnerung soll die Wunde berühren, an der das schöne Mädchen zu verbluten droht (329 ff.). 'Ueber ihr Wesen und ihre Rede ist eine Heiterkeit und ein Ebenmass verbreitet, welches nur den vollkommensten Bildungen der Kunst eigen ist'.. (Solger II 463). Ein bei näherer Erwägung egoistischer Zug, der mit der Hoheit ihrer Sinnesart in Widerspruch treten würde, ergab sich als späteres Emblem (304 f. ποι, | μηδ' εί τι δράσεις, τῆσδέ γε ζώσης). Alle Einzelzüge entspringen nur aus der harmonischen Geschlossenheit ihres Wesens. Sie ist eine zärtliche Mutter (ὧ τέκνον, ὧ παῖ 61), wie auch ihre Stellung zu den Dienern und Hausgenossen als eine herzliche zu bezeichnen ist (908). Weiss sie doch den Rath zu schätzen, auch wo er ihr aus Sklavenmunde zukommt (61 ff.). Den Sorgen

<sup>\*)</sup> Wenn es bei Schneidewin-Nauck Einl. 27 heisst: 'Leichtsinnig handelt sie um so weniger, als sie dem Chor sich willig bequemt, wofern er abrathe', so mochte der gewählte Ausdruck allerdings ein wenig hagebüchen aussehen. Mag die grössere Hälfte auch hier 'den unglückseligen Gestirnen' zuzuwälzen sein, ein vorschnelles Handeln seitens der Deianeira ist nicht wegzuleugnen, und wir zweifeln nicht, dass Deianeira die Mahnung der Chorführerin, zuvor eine Probe anzustellen (592 ff.), gegen ihre bessere Einsicht missdeutet. Wie plump wäre es freilich, wenn die Entscheidung über das Mass der Schuld mit Händen zu greifen wäre. Gerade darin bekundet sich die Tiefe Sophokleischer Anschauung, dass z. B. über Schuld und Nichtschuld der Antigone die Streitschriften nicht enden wollen. Treffend bemerkte schon Solger II 463 über Deianeira: 'Dieses schöne Bild wird vor unseren Augen zertrümmert durch einen einzigen unschuldigen, aber unbesonnenen Fehl, ja sie zerstört sich selbst, weil sie weder den eigenen Fehl, noch das Verderben des geliebten Göttersohnes zu ertragen vermag'. Das obige Wort Schneidewins zog andere schiefe Urtheile nach sich, z. B. bei Klein Gesch. d. Dr. I 368. Dagegen wird man zustimmen, wenn Dronke sagt Die rel. und sittl. Vorst. des Aesch. und Soph. 70: 'Nicht ohne alle Vorsicht handelte sie, aber auch nicht mit umsichtiger Bedachtsamkeit'.

ihres Hauswesens widmet sie sich mit jener liebevollen Treue, aus der der Hausfrau ein persönliches Verhältniss zu jedem Ding und Geräth zu erwachsen pflegt. Den Gegenständen, mit denen sie täglich verkehrte, sagt sie vor ihrem Tode Lebewohl, wie der Held seinen Waffen (905 f.). Einé geläuterte Frömmigkeit lässt sie auch in der Sonne des Glücks vor dem Schicksalsschlage bangen (297). Als ihre Befürchtung sich bewahrheitet, verschmäht ihr gross angelegter Sinn, zwischen dem Masse eigner Schuld und der Verkettung des Schicksals kleinlich abzurechnen und mit schmerzensfester Hand giebt sich die Gemahlin des Herakles den Tod.

Schwerer ist Herakles zu fassen. Er ist der Sohn des Zeus, aber auch der Sohn der Alkmene. Ein Gott an übermenschlicher Seelenstärke, an Heldenkraft und Heroismus, ist er doch Mensch an Liebesleidenschaft und Kurzsichtigkeit. Er hat etwas von jenem übermenschlichen Trotze (975), von der unnahbaren Gewaltsamkeit jener Heroen, die den lichteren und gemilderten Zeiten der Cultur bahnbrechend vorschritten. Seine Abstammung von Zeus und eine Reihe glorreich übermenschlicher Thaten stellen ihn vor unser Auge wie eine Statue von kolossalen Dimensionen, die sich in den fassbaren Rahmen dramatischer Charaktere nicht fügen wollen. Aber durch zwei Mittel verstand es der Dichter, diesen Göttersohn unserem menschlichen Empfinden näher zu rücken, durch die Regungen der Liebe und durch die Qualen körperlichen Schmerzes. Daran erkennen wir dass er von unserem Fleisch und Blut ist. Mit klugem Bedacht zeigt ihn der Dichter unseren Blicken erst, als er den Folterqualen der Krankheit zu erliegen droht. Durch seine gewaltsame Liebe zu Iole zeitigt er die Erfüllung des ihm voraus verkündeten Götterwillens. Aber er erfährt an sich jene läuternde Wirkung, die man dem Schicksale zuschreibt, 'welches den Menschen erhebt, wenn es den Menschen zermalmt'. Die Empfindung der Erhabenheit ist es, mit der der Dichter das Ganze abschliesst, was insbesondere diejenigen verkannten, die wie Bergk die Exodos dem Dichter absprechen zu müssen meinten. Der Heros, den wir an Liebesleidenschaft kranken sahen, den wir noch eben von Schmerzen gemartert so menschlich wehklagen hörten, als er die Stimme des Schicksals erkennt, besinnt er sich auf sich selbst. Er erringt unsere Bewunderung, wenn er mit der Ruhe eines Weisen den Auftrag giebt, ihn dem Flammentode zu übergeben. Aber der Gedanke der Apotheose ist unserem Drama fremd\*): die Apotheose vollzieht sich in der Seele

<sup>\*)</sup> Unstatthaft ist die Bemerkung bei Schneidewin Einl. 24 f.: 'Weiter als die Handelnden und Betheiligten sahen die Athenischen Zuschauer,

des Helden (1259 ff.), der durch freie Selbstbestimmung dem Tode seinen Stachel nimmt. Und menschlich rührend ist es wieder, wie der eiserne Heros noch im Tode für das Schicksal der Geliebten besorgt ist.

Die beiden Rollen des Protagonisten, Herakles und Deianeira, bilden den Hauptgegenstand der Tragödie, ohne dass die Einheit der Handlung, wie Solger II 463 treffend bemerkte, dadurch litte, 'woraus wir sehen, die Einheit der Handlung bestehe nicht darin, dass sie sich auf Eine Person beziehe'.\*)

Hyllos, 'dessen eigner Name nur den verstärkten Ausdruck heroischer Kindschaft enthält'\*\*), ist ganz pietätsvoller Sohn. Er eilt in den Palast, um der Mutter eine Nachricht zu bringen, die an sein Ohr gedrungen. Das ahnungsschwere Wort, das der Gedanke an den vielleicht drohenden Untergang des Herakles der geängsteten Mutter erpressen will, lässt er sie nicht vollenden (85 f., vgl. oben S. 5). Hätte er früher von dem Götterspruch gewusst, den ihm Deianeira jetzt eröffnet, er wäre längst auf Kunde ausgezogen. Er eilt von dannen. Je stärker die Verehrung ist, mit welcher er beide Eltern umfasst, um so gewaltsamer muss der Schmerz ihn durchwühlen, als er in der Mutter die grausame Mörderin des Herakles erkennen zu müssen glaubt. Er flucht der Mutter. Aber wie bitter muss er seine Unkenntniss büssen. Der pietätsvollste Sohn hat die Pietät mit Füssen getreten. Und noch zuletzt wird

denen im Hintergrunde aus dem Volksglauben das erhabene Schauspiel vor die Seele treten musste, wie (Phil. 727) ὁ χάλααστις ἀνὴς Φεὸς πλάθει Θεοῖς Φείφ πυρὶ παμφαής, Οἴτας ὑπὲς ὅχθων. Der Scheiterhaufen auf dem Oeta mit seinem Wunder musste den Landsleuten unseres Dichters um so lebhafter die Phantasie über das Drama hinaus erregen, da nach Attischer Sage (Diod. Sic. 4, 39) Athen sich rühmte den Hellenen in der göttlichen Verehrung des Heros vorangegangen zu sein, der am Ende des Philoktetes vom Olymp her der Götter Willen durch seinen Mund verkündet. So gewährt die Hinweisung auf die Zukunft einen versöhnenden Abschluss, ohne dass der Eindruck, den das Leiden des gewaltigeu Helden hervorbringt, dadurch geschwächt würde.' Mit triftigen Gründen wurde dies zurückgewiesen von Platner Ueber die Idee der Gerechtigkeit in Aesch. und Soph. 186.

<sup>\*)</sup> Aristot. Poet. c. 8 μῦθος δ' ἐστὶν εἶς, οὐχ, ὥσπες τινὲς οἴονται, ἐὰν περὶ ἕνα ἢ. Richtig auch die Bemerkung bei Jacob Soph. Quaest. 289.

\*\*) Gerhard, Auserl. Gr. Vasenb. II 118, der A. 26 an νίος erinnert. Erwägt man die Worte der Trophos 54 ff. πῶς παισὶ μὲν τοσοϊσδε πληθύεις, ἀτὰς | ἀνδρὸς κατὰ ζήτησιν οὐ πέμπεις τινά, | μάλιστα δ' ὅνπες εἰκὸς Ἦλον, εἰ πατςὸς | νέμει τιν' ἄςαν; so ist man geneigt anzunehmen, dass die etymologisirende Weise des Griechen bei Ἦλος ein νίος mit heraushörte.

diese seine hervorstechendste Eigenschaft auf die stärkste Probe gestellt. Das auf göttliche Anordnung deutende Machtgebot des dem Tode nahen Vaters giebt ihm zwei Befehle, gegen die sein Herz den lautesten Einspruch erheben muss.

Den Hyllos gab die Sage dem Dichter an die Hand, aber die Aussendung des Hyllos ist, wie man längst bemerkt hat, seine poetische Erfindung. Der μαστήρ πατρός (733) gehört dem Sophokles.

Wie Hyllos als Sohn, so steht Lichas, der Herold, zu Herakles und Deianeira in dem Verhältniss als Vasall. Er bewährt die Vasallentreue. Nur ungern lässt sich der reisige Mann auf seinem Zuge von der Meliern aufhalten (194 ff.). Er ist schnellfüssig\*) wie der Gott, in dessen Schutze er steht, und dessen Kunst er mit Eifer und Vertrauen ausübt (620 f.). Aber er überschreitet seine Befugniss und wird dadurch in den tragischen Untergang des Herakles hineingezogen. Sein ritterlicher Sinn (328. 479 ff.) lässt ihn gegenüber Deianeira das Verhältniss des Herakles zu Iole verschweigen; ein gerechtes Selbstbewusstsein (229 f. 435 f.) lässt ihn gegenüber der Zudringlichkeit eines ihm unebenbürtigen Zuträgers einige Zeit einen unhaltbaren Standpunkt behaupten, ja beschwören Aber die ebenso rückhaltslos offene wie herzlich dringende Sprache der Fürstin führt den edel gearteten Mann zur Wahrheit zurück. Wie er etwas verschwiegen hatte, so wird ihm nun selbst ' etwas verschwiegen, das Festgewand ist mit dem Zauber des Nessos Dieses Verhehlen wird die Veranlassung auch seines Unterganges. Die erwogene Kunst des Dichters tritt auch bei diesem Charakter klar zu Tage: die bezeichneten Eigenschaften sind nicht nur geeignet, den Lichas statt in einer typenhaften Keryxrolle als eine Erscheinung von individuellem Gepräge hinzustellen, sie dienen in gleicher Weise als solche den dramatischen Aufbau zu verfeinern. - Ein vereinzelter Zug der Uebertreibung, der sich in den Worten des Lichas zu verrathen schien (Schneidewin-Nauck zu 229 f.), beruht zugestandenermassen auf handschriftlicher Verderbniss (vgl. oben S. 56 f.).

In dem Angelos hat man einen schwatzhaften Gimpel erkennen wollen (vgl. Schneidewin-Nauck zu 368). Aber nicht weniger als sieben Verse dieses Boten können eine sorgfältige Prüfung nicht bestehen und müssen demnach als unecht ausgeschieden werden (s. oben S. 77 ff.). Dazu kommen noch zwei Verse, deren Unechtheit schon vor uns erkannt wurde (362 ff.). Diese Interpolationen, an

<sup>\*) 595</sup> διὰ τάχους δ' ἐλεύσεται (δ' ἐπέρχεται?). 757 ἀπύπους (siehe oben S. 152).

verschiedenen Stellen innerhalb von nur 38 Versen (V. 335-382, wobei wir natürlich die Verse der Deianeira nicht mitzählen) zusammengedrängt, mussten das Urtheil über die Redeweise dieses Mannes beeinflussen. Aber auch die Worte des Angelos belastet kein müssiger Schwall. Durch breite Schwatzhaftigkeit hätte der Dichter das Gewicht der Mittheilungen, die dieser Bote zu übermitteln hat, nur abschwächen können; er erhöht es durch Schärfe und Bestimmtheit. Von Gewinnsucht getrieben, ist der Angelos dem Zuge trotz seines Alters vorausgeeilt, um durch die Ueberbringung der ersten Nachricht seinen Lohn einzuheimsen. Tritt er uns gleich durch dieses banausische Motiv als ein Mann aus dem Volke ohne idealen Zug entgegen, so wird dieser Charakter auch in der rücksichtslosen Offenheit festgehalten, mit der er ohne mildernde Schonung der Herrscherin die Wahrheit vor die Füsse wirft (351 ff.). Das Gefühl, die Wahrheit auszusagen, verleiht ihm eine gewisse Beredtsamkeit, ja selbst die Schärfe des Sarkasmus (381 f. 415). Und in der Verhörscene mit Lichas weiss er das Wort wie ein gewandter Fechter zu führen, der die Blösse des andern erspäht und mit geschickter Benutzung des gewonnenen Terrains dem Gegner zusetzt. In der Ausdrucksweise des Mannes wollte man eine leise Biegung zur Sprache des gewöhnlichen Lebens beobachten (427 ποίαν δόπησιν, dazu Schneidewin-Nauck).

Die Trophos könnte man nach ihrem Charakter das weibliche Gegenstück des Angelos nennen. Beides sind Tritagonistenrollen. Ein treues Weib, ihrer Herrscherin ergeben und voll Mitempfindung für ihre Leiden. Als Amme darf sie die Herrscherin an ihren Kindersegen erinnern, sie giebt der Deianeira den Rath zur Aussendung des Hyllos. Ihre Art zu empfinden ist bieder und ehrlich, aber ohne jene geläuterte Feinfühligkeit, die dem Freigeborenen und zumal dem Herrscher aus Erziehung und Bildung erwächst. Ihre Aeusserungen kennzeichnet naives Pathos. Sie thut sich etwas darauf zu Gute, dass sie mit 'dabei gewesen'.\*) Ja, wenn du, wie ich, es selbst mit eigenen Augen gesehen hättest, so würdest du noch ganz anders klagen (896 f.)! Wie dieser Zug der Charakteristik der Amme

<sup>\*)</sup> Wie die Rolle des Hyllos in der Bezeichnung als μαστής πατςός characteristisch zusammengefasst wird (733), so bezeichnet sich die Trophos mit einer gewissen Genugthuung als πλησία παςαστάτις (statt παςισταμένη) 889. Dass ein derartiger Ausdruck von Blaydes beanstandet wurde, kann bei einem Kritiker nicht Wunder nehmen, der sich unter anderem nicht scheute, der schweigenden Iole ein fortwährendes Wehegeschrei zu vindiciren (325 αίὲν οἰμαζουσα statt αίὲν ωδίνουσα Blaydes)!

schmerzes. Der Eindruck, den die schweigende Jungfrau hervorbringt, steht in umgekehrtem Verhältniss zu den in dieser Rolle aufgewandten Mitteln. Sie spricht nicht, desto mehr wird von ihr gesprochen; sie handelt nicht, und doch wird das Drama durch sie in Bewegung gesetzt. Man hat von jeher die Kunst bewundert, mit der es der Dichter versteht, hier aus der Noth eine Tugend zu machen, d. h. das Schweigen, zu der diese Statistenrolle verurtheilt war, insofern die antike Bühne einen vierten Spieler nicht zuliess, psychologisch zu motiviren. Ein unaussprechliches Weh verschliesst der Iole den Mund. Ihren Lippen entringt sich kein Wort der Klage trotz der Qualen, die ihr zu all dem Unglück, das auf ihr lastet, gerade das liebreiche Begegnen der Deianeira bereiten muss! Diesem edelmüthigen Weibe, das sie mit wunderbarer Theilnahme umfasst und das mit zarter Sorge bemüht ist, ihren Jammer zu lindern, diesem Weibe seine rechtmässige Liebe zu zerstören, das war das überharte Geschick, welches über dieses unglückliche Mädchen verhängt ward. Schon allein die Thatsache, dass Herakles sie liebt und um ihretwillen an Deianeira zum Verräther wird, lässt uns ihren Werth erkennen. Wenn ein Herakles sich um eine Jungfrau bewirbt und sie ihm versagt wird; wenn der Sohn des Zeus einen Kriegszug unternimmt, um sie zu erringen, ihren Vater tödtet, der ihm die Tochter verweigert und seine Burg in Trümmer legt: so muss das Interesse für dieses Mädchen ins Ausserordentliche gesteigert werden. Aber erst allmählig erfährt der Hörer diese Momente. Das Interesse, das Iole einflösst, wird durch ein gut Theil des Stückes erhöht durch den Reiz eines erst allmählig enthüllten Geheimnisses. Plumpe Interpolationen waren geschäftig, das Halbdunkel voreilig zu lichten (316. 379 ff.). Man hat erst neuerdings darauf hingewiesen, dass Sophokles gelegentlich nach der Weise des Aeschylus vor der directen Namhaftmachung einer neu auftretenden Person den Zuschauer eine Zeit lang in Spannung erhält über Stellung und Namen derselben (Wilamowitz Anal. Eur. 201 f.). Es erhellt aber, dass dieses Vermeiden einer bei Euripides oft so unkünstlerischen Geradlinigkeit, dieses kluge Zurückhalten da von besonderer Wirkung war, wo wie hier durch das Auftreten der Iole die Haupthandlung des Dramas (d. h. das Absenden des Gewandes) in Bewegung gesetzt wird.\*) Das Schweigen der Jungfrau und das Ge-

<sup>\*)</sup> Schon durch diese Erwägung ist das Urtheil über das elende Fabrikat 379—381 (καὶ κατ' ὅμμα καὶ φύσιν | πατρὸς μὲν οὖσα γένεσιν Εὐρύτου ποτὲ | Ἰόλη ἐκαλεῖτο) entschieden. Dass die schweigende Unbekannte die Tochter des Eurytos sei, um derentwillen Herakles seinen Zng unternom-

heimniss, das ihre Herkunft und ihren Namen eine Zeit lang verschleiert, der Adel ihrer Haltung, ihr Eindruck auf Deianeira, die Verheimlichung des Lichas, der Verrath des Angelos, das endliche Eingeständniss des Lichas von Herakles' Liebe zu ihr, darin spüren wir die dramaturgischen Hebel, mit denen der Dichter das erregende Moment des Dramas immer kräftiger heraustreibt, um den Entschluss in Deianeiras Seele zur That zu drängen. Es werden damit auch die Gründe berührt, die den Dichter veranlassten, von der schlichten Fassung der gemeinen Sage abzuweichen. Nach letzterer, so erörtert Schneidewin richtig Einl. 12, 'schickt Herakles den Lichas alle in nach Trachis mit der ausdrücklichen Weisung, ihm sein prachtvolles Opfergewand zu holen: von Lichas selbst erfährt Deianeira das Verhältniss zu Iole, und sie übergiebt dem Lichas das vergiftete Gewand'. Auch hier entgeht übrigens dem Leser manches ohne die

men, erfährt der Hörer 352 f. in Verbindung mit 359 ff.; dass ihr Name Iole ist, erst 420. Dass die Wirkung dieser Worte 419 f. οὖν οὖν οὖ ταύτην, ἣν ὑπήγαγες λάθοα, | Ἰολην ἔφασκες Εὐούτου σπορὰν ἄγειν; auch für die Verhörscene als solche wesentlich verstärkt wurde, wenn die eigentliche Namhaftmachung hier zuerst geschah, bedarf keiner näheren Erörterung.

Die Bemerkung, welche Wilamowitz An. Eur. 199 hinsichtlich der Hiller'schen Abhandlung geltend machte, gilt noch heute: facile intellegitur sciri posse de tragoedia multo adcuratiora. Unrichtig ist die Identificirung des Angelos und des Presbys in den Trachinierinnen, worüber oben. Manches bleibt nachzutragen. In der Ankündigung Phil. 539 ff. ἐπίσχετον, σταθώμεν (so corrigirte ich das überl. μαθώμεν Fleckeis. Jahrb. 1878 S. 151) ανδοε γὰς δύο, | δ μὲν νεώς σῆς ναυβάτης, δ δ' άλλόθρους, | χωςεῖτον, ων μαθόντες αυτίκ' είσιτον ist der mittlere Vers als Interpolation auszuscheiden: der ναύπληφος, der gewöhnlich unpassend έμποφος genannt wird, und bereits 126 ff. von Odysseus angekündigt war in der bestimmten Tracht des ναύκληφος (νανκλήφου τφόποις μοφφήν δολώσας), giebt gleich in den ersten Versen seines Auftretens über sich und seinen Begleiter die sorgfältigste Auskunft 543 ff. Der Interpolator verräth sich zudem durch das unpassende άλλόθους (Wecklein Ars Soph. em. 58: mirum est άλλόθους (άλλόφωνος), quum chorus nihil ex illo audiverit. Aliud est άλλόθοου Trach. 844, nam voce Nessus illa Deianirae persuaserat; aliud Homericum έπ' άλλοθρόους άνθρώπους), und das ναυβάτης konnte aus vielen Stellen des Dramas entnommen werden 246. 301. 579, wie denn auch der späte Verfasser der ὑπόθεσις ἔμμετρος V. 4 das ναυβάτη στόλφ aus 270 herübernahm, was, beiläufig gesagt, diejenigen beachten sollten, die sich an 270 kritisch versuchen. Auch ναυβάτης als Bezeichnung für den Wegweiser ist übrigens nicht geschickt gewählt, da Philoktet 579 vielmehr den ναύnlηgos als ὁ ναυβάτης bezeichnet, daher der Interpolator ein νεώς σῆς hinzufügte. Aber nicht einmal dieser Zusatz ist ihm eigen: er entnahm ihn aus einem der nächsten Verse 543 ος ην νεώς σης σύν δυοίν αλλοιν φύλαξ.

lebendige Veranschaulichung, wie sie eine Aufführung bot, so insbesondere die Wirkung durch den Contrast. Der Gegensatz zwischen der unglücklichen Dulderin auf der Bühne, die durch starres Schweigen eine nur um so grössere Seelentiefe ahnen lässt, und den jugendlich harmlosen Mädchen auf der Orchestra, die mit freudiger Hingabe soeben den ganzen Reichthum ihres theilnehmenden Herzens ausgeströmt hatten, eine derartige Gegensätzlichkeit etwa gleichaltrig weiblicher Charaktere war schon für sich allein einer eigenartigen Wirkung gewiss.

Glückliche Jugend! glückliche Tage unbefangener Hingabe an den Augenblick, wo noch kein Schatten die kindliche Seele verdüstert hat! Diese Mädchengestalten zeigen die Naivetät eines jugendfrischen Herzens. Für jeden Eindruck von Aussen empfänglich, geben sie Deianeira charakterisirt sie ihn zurück in empfundenen Gesängen. uns selbst: Sie wachsen auf gleich einer zarten Pflanze an geschütztem Ort, an der weder Sonnenbrand noch Wolkengüsse noch auch die Sturmesgewalt ihre verheerende Wirkung üben können (144 ff.). Lebhaft ist die Freude, die diese Mädchenschaar an Lied und Festreigen empfindet. Die Flöte nennen sie einmal (217) die Herrscherin ihrer Seele.\*) In ihren Liedern athmet Kraftfülle und Innigkeit, ja ein gewisser Ueberschwang der Empfindung, das Vorrecht der Jugend (633 ff. 957 f.). Ein feiner Kenner hellenischer Poesie (R. Westphal Metr.<sup>2</sup> II 678) will in dem Einzugsliede einen an Sapphos Weise erinnernden Ton wahrnehmen. Ein lebendiger Verkehr mit der Natur leiht ihren Empfindungen Anschaulichkeit und Stärke, so die Nacht mit dem klagenden Vogel (105 οἶά τιν' ἄθλιον ὄφνιν, 963 ὀξύφωνος ὡς ἀη- $\delta \omega \nu$ ) und den glänzenden Sternenwundern (94. 130 f.); auch das Meer, das der nimmer müde Notos aufregt oder ein Boreas, dessen Wogen gehen und wieder kommen (112 ff.). Die naive Freude an der Lichtfülle des südlichen Tages und dem Glanze des Helios findet ihren Wiederschein in der empfundenen Anrede an den Gott, welche das Auftreten dieser jugendlichen Schaar begleitet (94 ff. . . . . φλογι-

<sup>\*)</sup> Wir folgen also der Erklärung der Scholien: Recte interpretatur scholiasta, ὧ αὐλέ, τῆν ἐμῆς ψυχῆς τύραννε ἐρεθίζει γὰρ ὁ αὐλὸς τὰς παρθένους πρὸς τὴν χορείαν ἀντὶ τοῦ, ὧ αρατῶν τῆς ἐμῆς φρενός. Dindorf ed. tert. Ox. Ebenso Hermann. Die Schneidewin-Nauck'sche Beziehung auf den Gott Apollon ist desshalb verfehlt, weil die Jungfrauen vielmehr die Artemis als ihre Herrscherin zu bezeichnen hätten (vgl. 212 f.). Mit dem Vocativ (ὧ τύραννε) nach τὸν αὐλόν vergleicht Wunder passend Vers 99. Dazu kommt, dass der Ausdruck ὧ τύραννε τᾶς ἐμᾶς φρενός in Bezug auf das μᾶλλον ὀργιαστικόν des αὐλός (Plat. de rep. VIII 6 u. 7) treffend und charakteristisch ist, nicht so als Anrede an Apollon.

ζόμενον Αλιον Αλιον αίτῶ, τοῦτο παρῦξαι . . . ὧ λαμπρῷ στεροπῷ φλεγέθων . . . εἴπ', ὧ κοατιστεύων κατ' ὅμμα). Ein frommer Sinn und kindliches Vertrauen (126 ff.) lässt sie ihren Blick zu den Göttern wenden; sie wissen es, dass Zeus seinen Kindern ein Hort und Berather ist (139 f.); wo ihre Freude am höchsten steigt, fordert ihre Führerin auf, der Artemis, der heimischen Landesgöttin, einen Päan anzustimmen, der Ortygia, der Jägerin und Fackelträgerin und der sie begleitenden Nymphenschaar (205 ff.). Die Allgewalt Aphrodites wird ihnen nicht nur an dem einstigen Kampfe des Herakles mit Acheloos, sondern auch an dem Gange der Ereignisse offenbar, die sich vor ihren Augen abspielen. Sie erkennen schliesslich das heimliche Walten der Kypris, die durch Herakles' Liebe zu Iole die Vermittlerin des Götterwillens wurde (860). Die rührende Theilnahme dieser Jungfrauen für Deianeira lässt uns die freundschaftlichen Beziehungen erkennen, welche Deianeira mit diesen Mädchen verkuüpfen. Wenn der Dichter den Chor aus einer Mädchenschaar bestehen liess, so hat das nicht nur den Grund, den Schneidewin hervorhob, dass Frauen zu sehr durch ihre eigenen Sorgen von der Theilnahme an dem Geschicke der Deianeira abgezogen worden wären (Schneidewin-Nauck Einl. 16\*), nicht minder wichtig erscheint, dass durch diese innige Beziehung ein Strahl der Jugend auf Deianeira zurückfällt. Der Zuschauer bedurfte dieser verjüngenden Illusion, wenn nicht die Abkehr des Herakles von Deianeira als gar zu begreiflich erscheinen sollte. Der Dichter weicht von der gemeinen Sage aus leicht ersichtlichen Gründen (vgl. Schneidewin Einl. 7) insofern ab, dass er die άθλοι des Herakles erst nach der Vermählung mit Deianeira beginnen lässt: seit der Vermählung sind also Jahre dahingegangen und es waren Jahre der Sorge gewesen. aber Deianeira hat sich einen jugendfrischen Sinn bewahrt.

Vereinsamt wie Oineus' Tochter war während der Abwesenheit ihres Gemahls in dem Hause des Gastfreundes, musste die freundschaftliche Huldigung dieser Mädchen ihrem Herzen wohlthun. Bei dem innigen Verkehr, den Deianeira mit diesen Mädchen unterhält, hat sie ihnen, wie leicht zu vermuthen\*\*), die Schicksale, von denen

<sup>\*)</sup> Wenig verständlich, wenn nicht banal, erscheint die Bemerkung, die sich ebendaselbst findet, es sei dem Dichter bei der berathenden Rolle des Chores zu Statten gekommen, 'dass die Jungfrauen nicht in die Erfahrungen der Weiber eingeweiht waren'. Wüssten wir doch nicht, wie etwa Verheirathete der Deianeira anders hätten rathen können, als es die Führerin des Jungfrauenchores auch thut, nämlich dass sie sich zuvor der Wirkungen des Liebeszaubers vergewissern möge (592 f.).

<sup>\*\*)</sup> Dass Deianeira den Mädchen von der Bewerbung des Acheloos

schon ihre Jugend heimgesucht war und auf die sie im Prolog zurückblickt, nicht vorenthalten. Sie erzählte den lauschenden Mädchen, wie einst in Pleuron, in ihres Vaters Hause, Acheloos, der Stromgott, um sie geworben. Der Unhold hatte sich alle Mühe gegeben, war bald als leibhaftiger\*) Stier, bald als blinkender Drache, bald auch in Mannsgestalt mit dem Stierhaupte beim Vater erschienen. Aber sie hatte lieber sterben wollen, als diesem Freier nachzugeben, dem Quellwasserströme von den Zotten des struppichten Da war zur rechten Stunde Herakles genaht, der Bartes troffen. Göttersohn im Waffenglanze, und hatte sie von dem ungestümen Dränger befreit. Es bedarf keines besonderen Kenners des weiblichen Herzens, um es begreiflich zu\*finden, dass es gerade diese Episode aus der Jugend der befreundeten Herrscherin ist, welche in dem Inneren dieser Mädchen ein theilnehmendes Mitempfinden wach Diese Erzählung setzt ihre Phantasie in Bewegung. Wenn sie uns von dem wüthenden Kampfe singen, den einst Herakles mit dem Stierungethüm bestand um den Besitz der Deianeira, so empfand der Hörer den feinen Reiz des Contrastes, der darin liegt, dass uns die Schilderung einer so grotesken Kampfesscene aus dem Munde zarter Jungfrauen entgegentönt. Was wissen doch diese Mädchen von jenem Kampfe, und wer hätte ihnen davon erzählen können? Deianeira sagt uns selbst, dass sie ausser Stande sei, eine genauere Schilderung des Kampfes zu geben (διειπείν), sie habe gebangt vor dem Anblick (21 ff. και τρόπον μέν αν πόνων | οὐκ αν διείποιμ' οὐ γὰο οἶδ' ἀλλ' ὅστις ἦν | θακῶν ἀταρβής τῆς θέας, ὅδ' ἂν λέγοι). Es dient also der Charakteristik dieser theilnehmend sangesfrohen Schaar, dass sie sich so voll und warm jene Situation vor die Seele rufen. Die Führerin ist es wohl, welche diese Schilderung schneller als es die Mädchen beabsichtigen mochten, durch ihr Eingreifen in der Epode zu Ende führt (S. 106 f.) und mit Naturwahrheit zu derjenigen zurück-

und dem Kampfe des Herakles, was der Hörer zuerst durch den Monolog erfährt, erzählt hatte, ist schon aus dem Inhalte des zweiten Stasimon selbstverständlich und war bei dem näheren Verkehre der Deianeira mit den Mädchen an sich natürlich.

<sup>\*)</sup> V. 11 φοιτῶν ἐναργἡς ταῦρος. Die Vermuthung Herwerdens κεραστής ταῦρος, so ansprechend sie zunächst erscheinen mag, ist verfehlt, weil sie kein unterscheidendes Merkmal zu den Worten ἄλλοτ' ἀνδρείφ κύτει | βούπρωρος abgeben würde, eine Gegensätzlichkeit, die gerade durch ἐναργής ταῦρος geboten wird. Auch als βούπρωρος war Acheloos κεραστής. Die Stiergestalt ist vorangestellt als die 'ihm selbst geläufigste' (Gerhard Auserl. Gr. Vasenb. II 107), daher auch aus Münzen und Vasenbildern bekannteste.

kehrt, um derentwillen jener Kampf statt fand, zu Deianeira, die von ferne sass.

Aber am weit schauenden Hügel
Sitzet die Schönblickende, Zarte,
Sie harrt des Gatten.
Ich berühre nur die Spitzen der Dinge.
Ja, das vielumstrittene Auge der Jungfrau
Harret seiner,
Und von der Seite der Mutter plötzlich gerissen
Fern hin eilt sie, die einsame Färse.\*)

Nicht minder hinterlässt die Erzählung von dem wilden Kentaur und seinem verderblichen Gifte in ihnen einen unauslöschlichen Eindruck.\*\*) Wir erinnern uns der Tage der Kindheit, wo wir Geschichten von sagenhaften Unholden lasen mit Schauder und doch mit einer Art von Entzücken: so verweilen die Mädchen bei dem Nessoszauber und können sich kaum genug thun, die furchtbare Wirkung des Giftes auszumalen, 'das der Tod erzeugte und der schimmernde Drache genährt hat' (834).

Man erwarte von den Trachinierinnen keine durchgebildeten Charaktere, so wenig wie in ihren Liedern die reisen Sätze einer geläuterten Lebensweisheit.\*\*\*) Es ist eine harmlose Mädchenschaar. Sie jubeln auf, als sie die Freude eintreten sehen; jauchzend und enthusiastisch ist ihr Lied, als sie das baldige Eintressen des Herakles gesichert wähnen; ach, dass sie ihn herbeiziehen könnten mit ihren Wünschen und Gebeten, dass sie das Fahrzeug beslügeln könnten, das ihn hertragen soll (655 ἀφίκοιτ ἀφίκοιτο μὴ σταίη πολύκωπον ὅχημα ναὸς αὐτῷ κτέ.). Sie sind 'zum Tode'†) betrübt und

<sup>\*) 523</sup> ff. Wir wollen keine genaue Uebersetzung, nur etwa den Ton wiedergeben, auch ohne uns an das Silbenmass zu halten. Vgl. oben S. 101 ff.

<sup>\*\*)</sup> Man fühlt sich an den staunenden Blick des kleinen Hyllos erinnert, durch welchen der Künstler auf jenem bekannten Wandgemälde von Pompei (Helbig 235) den Eindruck des Kentauren zur Darstellung bringt.

Dass eine derartige Bemerkung nicht überflüssig ist, erhellt aus dem gang und gäben Urtheile über die Chorpartieen der Trachinierinnen, wie es etwa W. H. Kolster Soph. Stud. 190 als ausgemacht hinstellt: 'die Chorpartien in der Antigone, den beiden Oedipus, dem Aias sind entschieden viel bedeutender'. Das Richtige ist: Der Mädchenchor der Trachinierinnen ist als solcher gerade so bedeutend als der Gerontenchor in der Antigone oder in den Oidipus.

<sup>†) 956</sup> ff. τον Δίον αικιμον γόνον | μη ταρβαλέα θάνοιμι | φροῦδον

wünschen, dass ein Sturmwind sie von dannen trüge, als sie das Schicksal sich erfüllen sehen. Bezeichnend für ihren noch so wenig welterfahrenen Sinn ist es, dass erst nach der Meldung des Hyllos von dem Untergange des Herakles ihnen eine plötzliche Klarheit aufleuchtet\*) über den wahren Sinn des dem Herakles verkündeten Orakels; erst jetzt werden ihnen gleichsam die Kinderaugen aufgethan (821 ff.), ganz im Gegensatz zu der in der Schule der Leiden erzogenen Gemahlin des Herakles, welche gleich im Beginn dem Hyllos gegenüber aus der Möglichkeit jener Deutung kein Hehl macht (79 f.). Immer nur den Eindrücken des Augenblickes hingegeben haben sie schnell vergessen, dass Deianeira den bestimmten Vorsatz aussprach, dieses Unglück nicht überleben zu wollen. Als ihnen die

(vgl. oben S. 213 f.) εἰσιδοῦσ' ἄφαρ. Süverns platter Vorschlag θανόντα — εἰσιδοῦμ' schlägt einen psychologisch so begreiflichen Ausdruck auf das Kreuz einer hagebüchenen Logik.

\*) 821 f.: ἴδ' οἶον, ὧ παϊδες, προσέμιξεν ἄφαρ τοὖπος τὸ θεοπρόπον ἡμῖν κτέ.

Den Ausdruck προσέμιξεν will man, 'falls die jetzige Lesart richtig ist' (Nauck), im Sinne von προσηλθεν nehmen. Auch so aber würde er unpassend sein. Nauck Anh. 158: 'προσέμιξεν ist fehlerhaft'. Die Trachinischen Mädchen erreicht nicht der Götterspruch, wie Polyphemos klagt Od. ι 507 & πόποι, ή μάλα δή με παλαίφατα θέσφαθ' ίκανει, eine Stelle, die man verkehrt genug herbeizieht, da sie nur auf Herakles selbst passen würde, sondern: der Sinn des Spruches wird ihnen plötzlich klar, d. h. in dichterischer Rede: ἴδ' οἶον, ὧ παἴδες, προσέλαμψεν ἄφαρ τοῦπος τὸ θεοπρόπον ήμεν. Die leichte Aenderung wird bestätigt durch Ο. Τ. 473 έλαμψε γάρ τοῦ νιφόεντος άρτίως φανείσα | φάμα Παρ νασοῦ. apta metaphora de oraculo dictum lucem, ut sperari potest, urbi allaturo (Dind. ed. tert. Ox.). Aehnlich sagt Herakles von der Erfüllung der Orakel Tr. 1174 ταῦτ' οὖν (vaticinia) ἐπειδὴ λαμπρὰ συμβαίνει κτέ. In demselben Sinne sagt der Chor von den dunkeln Sehersprüchen der Kassandra Aesch. Ag. 1119 ποίαν Ἐρινὸν τήνδε δώμασιν κέλει | ἐπορθιάζειν; οῦ με φαιδούνει λόγος. Es ist hier die rein sinnliche Bedeutung des Wortes festzuhalten, wie Blomfield erklärt Gloss. p. 238 φαιδούνει, clarum i. e. scientem reddit, nicht wie man gewöhnlich (Dind. Lex. Aesch. p. 374) erklärt: exhilarat. Letzterer Begriff wäre unpassend, weil zu schwach, wie das folgende lehrt έπὶ δὲ καρδίαν ἔδραμε κροκοβαφής | σταγών, ατε καιοία πτέ. Das ου με φαιδούνει λόγος ist zu verstehen wie 1113 έπαργέμοισι θεσφάτοις άμηγανῶ. Da sich nun freilich bei der Lesart ου με φαιδρύνει λόγος die unpassende Vorstellung des Erheiterns immer wieder einstellen will (vgl. Heinr. Schmidt Synon. I 594), so wird wohl ein Wort herzustellen sein, in welchem das Aufhellen nur auf den Intellect zu beziehen ist, und welches andererseits durch φαιδούνει glossirt zu werden pfiegte: d. h. ου με λαμπούνει λόγος. Vgl. Hesych. λαμπούνεται φαιδούνεται. Oder λαμποόν φαιδούν. Aesch. Eum. 104 ενδουσα γάο φοήν όμμασιν λαμπούνεται, Pr. 883 λαμποώς κούδεν αίνικτηρίως.

Amme den Selbstmord der Herrscherin meldet, vermögen sie es kaum zu glauben; die Sprecherin lässt sich das traurige Ereigniss immer von neuem bestätigen. Ist dieses jugendlich-mädchenhafte Allen gemeinsam, so hat der Dichter doch Sorge getragen, dass uns in dieser Schaar keine ununterschiedliche Masse entgegentrete, er bewährt an den Führerinnen die ihm vertraute Kunst andeutender Charakteristik. Wenn sie auf sich selbst angewiesen (in den Stasima) ihren Empfindungen, wie öfters, einen lyrisch gehobenen Ausdruck geben, so pflegen sie sich in zwei gleich grosse Gruppen zu gliedern unter der Führung je einer aus ihrer Mitte, während eine dritte als Führerin der Gesammtschaar einen höheren Rang behauptet. Diese Stellung halten sie bei dem schnellen, oft unerwarteten Nacheinander, in dem sich die Ereignisse drängen, öfters auch über das eben gesungene Lied hinaus fest, und an die sich somit ergebende Führertrias knüpft der Dichter, wie es scheint (S. 129), seine Charakteristik an. Führerin der zuerst einsetzenden Gruppe lässt es sich mit oder auch im Namen ihrer Gruppe besonders angelegen sein, in Deianeiras geängsteter Seele den Funken der Hoffnung lebendig zu halten: harre nur aus, halte nur fest an freundlicher Hoffnung, sie wird nicht zu Schanden (125 f., vgl. 666 f. 723 ff.). Die Anführerin der gesammten Schaar aber ist es, welche, wie zu erwarten, einen gereifteren Sinn bekundet. Sie unterlässt es nicht, die befreundete Herrscherin zu mahnen, sich erst der Wirkungen des Liebeszaubers zu vergewissern (592 f.). An sie wendet sich auch Deianeira öfters insbesondere. Sie übt über die andern Mädchen und ihre Sangeslust eine Art disciplinirender Gewalt (S. 50 f. 107); sie vermag bei ihrer vorgeschobenen Stellung mit schnellerem Blicke das Herannahen der betheiligten Personen wahrzunehmen, sowie sie auch Reife des Urtheils genug besitzt, um die Grösse des Verlustes zu ermessen, der aus dem Untergange des Herakles für ganz Hellas erwachsen muss (1112 f.).

Die Composition des Stückes hier allseitig beleuchten zu wollen wäre heute nach den einsichtsvollen Erörterungen Früherer überflüssig: eine Anzahl compositioneller Beobachtungen, die wir bisher übersehen finden, lassen sich schicklich mit der noch immer unentschiedenen Frage nach der Aufführungs- oder auch Abfassungszeit des Dramas verknüpfen. Für eine erneute Erwägung der letzteren Frage kann die Aufgabe, wie sich herausstellen wird, nur die sein, die im Allgemeinen richtige Ansicht Dindorfs (tragoediam hanc ad mediam referendam esse aetatem poetae: ed. Ox. tert. summar.) sorgfältig zu begründen und, wenn möglich, näher zu limitiren.

Schwer glaublich mag es heute erscheinen, dass auch die Ansicht ihren Vertreter fand, nämlich dass das Stück in die früheste Periode des dichterischen Schaffens zu setzen sei. Bergk suchte diese Ansicht durch den Hinweis zu stützen, dass die schweigende Rolle der Iole an Aeschylische Manier erinnere. Als ob ein Dichter wie Sophokles ein Motiv von so anerkannt poetischer Wirkung nicht auch in irgend einem Stücke der späteren Perioden hätte zur Anwendung bringen können. Und im Uebrigen spricht geradezu Alles gegen einen derartigen Ansatz. Denn wenn auch Ludwig Dissen auf diese Ansicht geführt wurde, und zwar durch eine falsche Künstlichkeit des Ausdrucks, die er wahrnehmen wollte, eine Art der Künstlichkeit, die keine Vertheidigung zulasse, so datirt diese Anschauung aus einer Zeit, wo ein noch heute nicht ganz überwundenes Vorurtheil im Schwange war (S. 108), als habe Sophokles an einer gewissen künstlichen Gesuchtheit des Ausdrucks Gefallen gefunden. d. i. aus einer Zeit, wo die Texteskritik des arg geschädigten Stückes in den Windeln lag. Da man nun jene künstliche Redeweise an zahlreichen Stellen des Stückes, die heute entweder längst emendirt sind oder anerkannter Massen der Emendation harren, zu einem kaum erträglichen Grade gesteigert fand, so schien sich die Consequenz zu ergeben, als sei Sophokles in der Epoche, wo er dieses Stück schrieb, noch nicht zu einem massvollen Stile durchgedrungen gewesen, als hätten wir eine Jugendarbeit des Dichters vor uns. Oder aber man verfiel in das entgegengesetzte Extrem, d. h. man wähnte die Spuren einer bereits gebrochenen Kraft wahrzunehmen, d. h. ein Stück aus dem Nachlasse des Dichters erkennen zu sollen, an welches er die letzte Hand noch nicht angelegt habe. Auch diese Ansicht, die in G. Bernhardy einen Fürsprecher gefunden hatte, erscheint sogleich hinfällig - mit den Voraussetzungen, aus denen sie sich zu ergeben Widerlegt sich die Hypothese, das Stück als ein Jugendproduct anzusehen, schon durch die Thatsache, dass der Dichter den Tritagonisten und den Chor von funfzehn Personen (S. 167) verwerthet. zwei Erfindungen, die wie der Aias zeigt, nicht in die erste Epoche des Sophokleischen Schaffens fallen können, so muss andererseits die Art, wie er seine beiden Erfindungen und zumal die drei Chorführer in unserem Stücke zur Geltung bringt, jeden Gedanken an ein unausgeführtes Werk der letzten Lebensjahre' ausschliessen. Ein solcher Gedanke konnte sich nur hervorwagen, weil man das liebevoll ausgeführte Detail, welches der Dichter der Charakteristik seiner Personen der Scene wie der Orchestra zugewendet hat, bisher kaum oberflächlich erkannte. Hätten wir ein Werk vor uns, das noch der

letzten Vollendung durch die Hand des Dichters harrte, so müsste die nächstliegende Erwartung etwa sein, dass sich der Dichter auf eine ausgeführtere Behandlung der Hauptcharaktere, der eigentlichen Träger der Handlung beschränkt hätte. Aber diese Erwartung wird durchaus getäuscht. Auch die Rollen des Tritagonisten, dieser Erfindung des Dichters, sind durchgearbeitete Charaktere, insoweit es die Rollen des dritten Spielers überhaupt zu sein pflegen. dieser Richtung gab schon Schneidewin einige richtige Beobachtungen, aber auf der einen Seite sagt er zu viel, auf der andern zu wenig. Zu viel muthet er uns zu, wenn er für den Angelos, dessen Charakteristik er im Uebrigen richtig erkannt hat (Einl. 17), auch die verwässernden Zuthaten der Byzantiner in den Kauf nahm, ohne zu bemerken, welch ein Widerspruch darin liegen würde, dass der Bote in der einen Scene der geeignete Mann sein soll, den Lichas 'trotz alles Drehens und Wendens' 'in die Enge zu treiben' (Einl. 18 f.), in der unmittelbar vorausgehenden dagegen eine 'schwatzhafte' (Anmkg. zu 336 f.) 'Redseligkeit' (Anmkg. zu 368) zur Schau tragen soll. Man sieht, hier fehlte es bisher an einer consequenten Kritik. Warum nahm wohl Schneidewin nicht auch die letzterwähnten Züge in die Charakteristik seiner Einleitung auf? Doch wohl, weil diese Striche in das im Uebrigen mit richtigem Tacte entworfene Bild nicht hineinpassten, wie man denn bisweilen (vgl. zu V. 716 oben S. 131) in dieser Ausgabe bemerken kann, dass der geforderte Ton in der aus gesundem Sinne reproducirten Uebersicht gut getroffen wurde, während Schneidewin in den Noten zu den einzelnen Stellen noch mit Halbheiten operirt. Auf der andern Seite aber konnte weit mehr geschehen, denn auch die Trophos und der Presbys sind Gestalten von greifbarer Realität und zumal die Amme von so ausgeprägter Physiognomie, dass man an Nichts weniger als an einen ersten Entwurf aus dem Nachlasse des Dichters oder an eine mehr typische Behandlungsweise einer frühen Epoche erinnert wird. Wir haben versucht nach dieser Richtung wie auch hinsichtlich der Statistenrolle die Aufgaben einer sorgsamen Interpretation zu ergänzen. Nicht minder aber wird jene Ansicht zurückgewiesen durch die Behandlung des Chors. Nicht nur, dass es dem Dichter gelungen ist, Chor und Bühnenpersonen zu einem organischen Ganzen zu verbinden, die Chorika in die engste Beziehung zur Handlung wie zu einander (S. 123 f. 193) zu rücken; es scheint, dass er auch bedacht war, die einzelnen chorischen Gruppen wie ihre Führerinnen durch gewisse Züge zu verdeutlichen, die an significanter Stelle wiederholt, dem Hörer zu Merkmalen der Charakteristik werden. Um wahrzu-

nehmen, welche Sorgfalt der Dichter der Wahl des einzelnen Ausdrucks widmete, genügt ein Blick auf die Parodos, wir meinen nicht ihre 'wunderbare Bilderpracht' (Westph. Metr. 2 II 678), sondern mehr noch die versteckte Zartheit der Strophenübergänge, die Frucht sorglichen Fleisses (S. 10 f.). Dieser Punkt erinnert uns an die Kommospartie: auch hier begegnete uns eine bis ins feinste Detail ausgemeisselte Technik der Uebergänge (S. 174). Wie naturwahr ferner der Dichter hier mit einfachen, aber erwogenen metrischen Mitteln die Scala einer sich steigernden Empfindung wiedergiebt, kann einem leidlich geschulten Hörer nicht entgehen (S. 194). Der Dialog des Stückes zeigt jene beziehungsvolle Prägnanz, jenen Reichthum an Bezüglichkeit in Rede und Gegenrede, durch welche die Tragödie für den Attiker zugleich eine Schule des Witzes wurde. Ungesucht ergiebt sich ferner die Beobachtung symmetrischer Gliederung des Dialogs, insbesondere der Stichomythie bis zu tetrastichischer Gliederung. Die Bemerkung, die neuerdings gemacht wurde, dass das Stück hinsichtlich der symmetrischen Composition gegen die anderen Dramen zurückstehe (Wecklein Festgr. der Würzb. Philologenvers. 135)\*), hat sich einer abermaligen Prüfung des Stückes nicht bestätigt. Der Hörer (weniger der Leser) erhält durch solche Composition das Gefühl, dass sich hier Alles mit der inneren Nothwendigkeit eines Naturprocesses vollzieht. Aber indem sich Sophokles einer derartigen Regelmässigkeit unterordnet, ist er der Wirkung um so sicherer da, wo er sie verlässt (S. 94. 234). Um die Ansicht als irrig zu begreifen, dass dieses Drama noch der letzten Hand bedurft hätte, kann es keine sichereren Stützpunkte geben als dergleichen Beobachtungen, durch welche die auch dem scheinbar Kleinen und Kleinsten gewidmete Sorgfalt des Dichters zu Tage tritt.

Dem Wahren sehr nahe kam offenbar der Ansatz W. Dindorfs, der das Stück dem Höhepunkte des Sophokleischen Schaffens zuwies. Die sichere Meisterschaft, mit welcher der Dichter seine dramaturgi-

<sup>\*)</sup> Das Vorurtheil, welches man den Trachinierinnen gegenüber hegte, und unzureichende kritische Durchdringung liessen auch nach dieser Richtung Ansichten laut werden wie bei Witten de trag. Graec. stichomythia (Helmstedt 1872) 11: ab omnibus vero fabulis Trachiniae ingenti intervallo separatae sunt. Den bisher gesammelten Beispielen einer symmetrischen Composition vermag eine tiefer eindringende Texteskritik eine erhebliche Anzahl weiterer Stellen hinzuzufügen, wir verweisen auf unsere obigen Erörterungen. Nicht weniges auch wurde bisher unrichtig aufgefasst. Unbegründet ist die Bemerkung von Witten 13: in eis quae inde a vv. 1210 sqq. et 1241 sqq. Hyllus Herculi respondet apte vv. alternis poetam usum esse vix crediderimus.

schen Erfindungen handhabt, setzt eine längere Kunstübung voraus und lässt uns wahrnehmen, dass der Dichter über die Mittel, durch welche er die Tragödie als Drama der Vollendung zuführte, die volle Klarheit erlangt hat. Die Trachinierinnen sind vermuthlich später anzusetzen als die Antigone, wo gleichsam der Kitt noch sichtbar ist (anapäst, Systeme), mit welchem Stasima und Epeisodien an einander gefügt sind, während in den Trachinierinnen beide Bestandtheile zu unlöslicher Einheit verwachsen sind. Den Empfindungen, welche die Stasima zum Ausdruck bringen, folgt die Handlung gleichsam auf den Fersen, ja ihr schnellerer Schritt überholt sie, theils steigernd, wie nach dem Anhub des ersten Stasimon durch das Eintreffen des Lichas, oder nach dem vierten Stasimon durch den Weheruf und die Meldung der Amme, oder nach dem fünften Stasimon durch das Nahen des Herakles; theils contrastirend, wie nach dem Jubel des dritten Stasimon durch die düstern Ahnungen der Deia-Aus diesem schnellen Nacheinander der Handlung erwächst dem Dichter zugleich der Vortheil, dass er die Stasima durch Beibehaltung der eben inne gehabten chorischen Stellungen gleichsam hinüberragen lassen kann in das folgende Epeisodion. Es geschieht dies bisweilen mit erhöhtem Eindruck dadurch, dass er das während des Stasimon beobachtete Vortragsmotiv (d. h. den Halbchorvortrag) noch über das Stasimon hinaus durch die Abgabe an die Führer fortsetzt (S. 167 ff.). Auf der Höhe seiner dramaturgischen Einsicht erscheint der Dichter nicht minder dadurch, dass er (worin überhaupt das Princip des Sophokleischen Chores zu sehen ist) weniger darauf ausgeht den Chor ausgiebig zu engagiren, als vielmehr darauf, ihn in den Augen der Zuschauer möglichst ausgiebig engagirt erscheinen zu lassen (vgl. Chor des Soph. Vorw. IV). Dieser dichterischen Illusion dient es, wenn der Koryphäus die Mädchenschaar im ersten Stasimon zu einem Päan auffordert, dieser Päan selbst aber durch das unerwartet schnelle Auftreten des Lichas unausführbar wird; im Sinne der nämlichen illusorischen Darstellungsweise ist es, wenn der Koryphäus in der Epode des zweiten Stasimon den wie es scheinen musste, auf grössere Verhältnisse angelegten Gesang der beiden Halbchöre durch sein Eingreifen baldiger zu Ende führt (S. 106 f.); in dem gleichen Sinne drängte sich am Ende des Stückes die Vermuthung auf (S. 256 ff.), dass der Koryphäus in dem verloren gegangenen Schlusssysteme die Mädchenschaar zu einem Threnos für die dahingeschiedene Freundin aufforderte: der Zuhörer gewann durch einen derartigen illusorischen Kunstgriff des Dichters noch am Schlusse den erneuten Eindruck einer lebensvollen Betheiligung der Mädchenschaar und dies

in einem Stücke, welches in Wirklichkeit den Chorgesängen einen nur mässigen Umfang gewährt hatte. Aber auch abgesehen von dieser specifisch dramaturgischen Technik, wohin wir blicken, tritt uns jene reife Kunst entgegen, die mit bewusster Sicherheit ihre Mittel verwendet; die schrittweise und mit Stetigkeit vorrückt, und die bei einem so abgemessenen Fortschreiten da wo schroffere, unvermitteltere Uebergänge noth thun, eine um so nachdrücklichere Wirkung übt. Auch in metrischer Beziehung. Wenn neuerdings über die unter zwei Personen vertheilten anapästischen Dimeter 971, 981, 990, wo zumal Personenwechsel und Verscäsur aus einander fallen, ein abfälliges Urtheil gesprochen wurde (Wilamowitz Anal. Eur. 198: facere igitur non possum, quin peccasse dicam Sophoclem, qui non consuetudinis tantum sed naturae legem violaverit), so musste eine so singuläre Erscheinung (vgl. Christ M.1 276) nicht sowohl an und für sich, als aus dem Ganzen des dramatischen Aufbaus beurtheilt werden. Da der Dichter durch die detaillirte Schilderung des Hyllos (749-812) die Art wie Herakles eintreffen würde für den Hörer bereits vorweggenommen hatte, so musste er bedacht sein, bei dem wirklichen Eintreffen das Interesse des Hörers durch neue Momente zu schüren. Einmal dient hierzu die Erfindung, dass er den Helden, von dem wir nach der Schilderung des Hyllos rasende Schmerzensausbrüche erwarten müssen, zunächst schlafend vorführt; zweitens dient dazu die oben geschilderte Rolle des Presbys in ihrer rührenden Fürsorge; drittens der verzweifelte Schmerz des Hyllos. Dass in solcher Situation, bei dem Herzutragen des Todtkranken, bei dem vordringlichen Schmerze des Hyllos und dem Abwehren des Presbys auch jene sprunghafte, wir möchten sagen fieberhafte Gliederung des anapästischen Masses wesentlich beitrug, die Naturwahrheif der Scene zu erhöhen, mit einem Worte, dass der Dichter auch jenes metrische Wagniss den Mitteln, deren er jetzt für eine Steigerung des Interesses bedurfte, mit klugem Bedachte einfügte, diese Auffassung dürfte sich erwogener ausnehmen als die sonderbare Bemerkung, dass ein Sophokles gegen die Natur des anapästischen Masses gefehlt habe. Wie man aber auch urtheilen mag, in keinem Falle reicht diese Beobachtung hin, etwa die Ansicht zu stützen, die Schneidewin, übrigens ohne sonderlichen Nachdruck, äusserte, nämlich, dass das Stück 'nicht lange' vor den Philoktetes falle.

Um unsere eigene Ansicht auszusprechen: Da die zunächst nur auf metrischen Indicien fussende\*) Vermuthung Dindorfs, das Stück

<sup>\*)</sup> Dindorf sagt: cum cantica chori pauciora et breviora sint quam in antiquioribus Sophoclis fabulis rariorque in iis sit metri dactylico-trochaici

etwa der mittleren Epoche des Sophokleischen Schaffens zuzuweisen, durch die Gesichtspunkte, welche uns eine erneute Prüfung des Stückes an die Hand gab, nur bestätigt wurde, so vermögen wir den so weit wir wissen, bisher nicht hervorgehobenen Umstand, dass in dem zweiten Hippolytos des Euripides der Jungfrau von Oichalia und der unseligen Liebe des Herakles zu ihr eine ganze Strophe gewidmet ist (545-554), nicht mehr für zufällig zu halten. Περὶ τῆς Ιόλης ὁ λόγος, ὅτι ὁ ταύτης ἔρως τὴν Οἰχαλίαν ἐπόρθησεν, sagt das Scholion zu Hipp. 545.\*) Auch die Auffassung der Liebe des Herakles zu Iole als Veranlassung zur Zerstörung Oichalias scheint Euripides mit Sophokles getheilt zu haben, worauf Wunder hinwies ed. sec. praef. 50. Dieses äussere Moment im Verein mit den oben beleuchteten inneren Kriterien macht es uns in hohem Grade wahrscheinlich, dass die Trachinierinnen vor dem Hippolytos στεφανηφόρος des Euripides, d. h. (nach Angabe der Hypothesis des Aristophanes non Byzanz) vor Ol. 87, 4 (428) zur Aufführung gelangten \*\*).

Wir haben uns in der voranstehenden Abhandlung im Wesentlichen auf eine kurze Darlegung der Charaktere des Dramas sowie

usus, non improbabile est tragoediam hanc ad mediam referendam esse aetatem poetae.

<sup>\*)</sup> Dass sich auch sonst mancherlei Analogien zwischen den beiden Stücken ergeben, entgeht uns nicht. Hinsichtlich der Schmerzensausbrüche des Herakles 993 ff. bemerkte mit gegenüberstellendem Nachweis schon Ad. Schöll Uebers. 118 A. 98: 'Wesentlich dieselben pathologischen Stadien sind es, in welchen bei Euripides die Wehklage des geschleiften Hippolytos fortschreitet in der Monodie 1338 ff.'. Für zufällig dagegen wird man den Anklang zwischen Tr. 1112 f. und Hipp. 1459 f. zu halten haben. Die Beziehung des Ausrufs in den Tr. auf den Tod des Perikles deuten zu wollen und danach die Zeit des Stückes zu bestimmmen (mit Jacob Soph. Quaest. 287 f. und Bode Gesch. d. h. Dichtk. III 406) war willkürlich und gehört in die Praxis jetzt beseitigter Methoden. Zurückgewiesen wurde dies schon von Ad. Schöll Leben und Wirken d. Soph. 234.

<sup>\*\*)</sup> Bisher wollte ein genauerer Ansatz nicht gelingen: vgl. Ad. Schöll Soph. Leb. und Wirk. 334, Volckmar Philol. VI 359, oder Kolster Soph. St. 200 ff. Eine derartige Bezugnahme, wie die obige, vorauszusetzen ist statthaft da, wo sich auch die übrigen in Betracht kommenden Momente mit ihr im vollen Einklang befinden. — Wenn Wilamowitz Anal. Eur. 255 äusserte, dass Sophokles im Ajas 1297 sich auf die Κρῆσσαι des Euripides bezöge, und dann fortgefahren wird: Cressae 438, Aiax inter Antigonam (441) et Oedipum (ca. 430) doctae sunt, so brauchen wir Wilamowitz wohl nicht erst zu erinnern, welche schwierige Fragen zu erledigen wären, ehe eine derartige Ansicht Fuss fassen dürfte. Wir sehen dabei zunächst ganz davon ab, dass die Verse Ai. 1291—98 in ihrer Authenticität von beachtenswerther Seite angefochten werden.

im Zusammenhange zumal mit der Frage nach der Aufführungszeit desselben auf die Hervorhebung einer Reihe von compositionellen Momenten beschränkt, die uns der Beachtung werth erschienen. Hätte es gegenüber den Bemerkungen Früherer hier ohne Wiederholungen geschehen können, eine allseitige und erschöpfende Würdigung des Dramas zu bieten, so würden wir nun am Schlusse zurückblickend sagen dürfen: so sieht etwa das Stück aus, welches man das 'Aschenbrödel' unter den erhaltenen Dramen des Sophokles genannt hat (Schneidewin a. a. O. 229). Wäre ein spielender Vergleich erlaubt, so dürften wir hinzufügen: allerdings, wie eine garstige Stiefmutter hat die Zeit an diesem Drama gehandelt. Mit dem Staub der Ueberlieferung beschmutzt ward es vernachlässigt und in die Ecke gestossen. Gelingt es, sie von diesem Schmutze zu reinigen, so mag diese Tragödie mit ihren stolzeren Schwestern, mit einer Elektra oder einer Antigone in die Schranken treten, und in einem Punkte werden letztere von dem Aschenbrödel sicher besiegt werden, wie in dem Märchen, an welches jene Bezeichnung anknüpft, durch die Liebe. Nur in diesem unter den erhaltenen Dramen hat der Dichter das erotische Motiv und die Verwicklungen der Eifersucht voll und warm zum Austrag gebracht, unbeschadet der Liebe des Hämon zu Antigone, die den Hörer nur berührt wie eine fern anklingende, bald verhallende Saite. Die gütige Helferin aber, die jene Säuberung mit Geduld und Entsagung zu vollziehen hat, ist die philologische Kritik.

## III. Zur Biographie des Sophokles. Der Process des Iophon.

Die Erzählung von der Klage des Iophon gegen seinen Vater Sophokles war nach Angabe des Sophokleischen Bios eine im Alterthum vielfach verbreitete (φέρεται παρά πολλοῖς). Man erinnere sich des von Cicero nicht ohne Anmuth vorgetragenen Geschichtchen, und man erkennt eine Scene von so naiv widerspruchsvoller Seltsamkeit, dass man die ganze Tradition am liebsten unbesehen in das Gebiet der in den überlieferten Bioi so überreichlich wuchernden literarhistorischen Anekdote verweisen möchte. Und die innere Unwahrscheinlichkeit scheint durch die Beschaffenheit der Ueberlieferung nur bestätigt zu werden. Dass am Ende der betreffenden Stelle des Bios Satyros, der Peripatetiker, genannt wurde, konnte die Lauterkeit der Quelle nur verdächtigen; 'dass die Anekdote nacherzählt worden von Cicero, Lucian, Plutarch und Apuleius', so urtheilte Welcker die Griech. Trag. I 264, 'ist in Bezug auf die historische Glaubwürdigkeit ohne Gewicht: denn wer, wenn er nicht gerade ein philologisch-historischer Kritiker ist, sollte nicht von einer solchen Geschichte an ihrer Stelle Gebrauch machen?' Mochte auch Jacob (Soph. Quaest. 349) die genannten Schriftsteller als non contemmendae auctoritatis \*scriptores empfehlen, oder gar ein C. Fr. Hermann sie uns als auctores locupletissimi anpreisen (Ind. lect. hib. Marb. 1836 p. VI), solchen Phrasen gegenüber urtheilt man längst mit Ad. Schöll (Sophokles' Leben und Wirken 345 A. 145): es sind lauter Autoren, von welchen bekannt ist, dass sie bei den Erzählungen, die sie theils zur Verblümung ihrer Diatriben, theils als Unterhaltungsschriftsteller von Profession vorführen, sich kritischer Genauigkeit nicht befleissigen.

Und auch die wenig lautere Quelle, aus der auch Satyros geschöpft haben mochte, that sich ja allmählig auf. In den lückenhaften Worten des Bios — καί ποτε ἐν δράματι εἰσήγαγε τὸν Ἰοφῶντα αὐτῷ φθονοῦντα καὶ πρὸς τοὺς φράτορας ἐγκαλοῦντα τῷ πατρὶ

ώς ὑπὸ γήρως παραφρονοῦντι· οῖ δὲ τῷ Ἰοφῶντι ἐπετίμησαν — erkannte man endlich durch Näkes Vorgang nach einer ganzen Reihe verfehlter Deutungen\*), dass hier offenbar von einem Komiker die Rede gewesen, der den Hergang auf die Bühne gebracht, nämlich wie Iophon sich über seinen Vater vor den Phratoren wegen παράνοια beklagte, sich aber von ihnen einen Verweis zuzog u. s. w. Hatte Näke zu εἰσήγαγε den Komiker Λεύπων ergänzen wollen, ein anderer Πλάτων, so gewann wohl schliesslich der Vorschlag G. Hermanns O. C.² praef. XI καί ποτε (Ἰριστοφάνης) ἐν Δράμασιν mit

<sup>\*)</sup> Dass zu είσήγαγε nicht Σοφοκλης ergänzt oder supplirt werden kann, darf heute als ausgemacht gelten und kann nicht abermals zu Erörterungen Anlass geben: vgl. Schneidewin-Nauck Allgem. Einl. 13. Damit wird natürlich der an sich so gezwungenen, früher von Manchen gebilligten Vermuthung jeder Boden entzogen, wonach sich Sophokles selbst in seinem O. C. 1192 ff. Anspielungen auf das Verhältniss zu seinen Söhnen erlaubt habe: vgl. Jacob Soph. Quaest. 349, Boeckh Ind. lect. Berol. hib. 1825 p. VII, Süvern Abh. d. Berl. Akad. 1828 S. 30 und 44, K. Fr. Hermann Ind. lect. Marb. hib. 1836 p. VII. Gegenbemerkungen bei Welcker 266 f., Ad. Schöll, Sophokles' Leb. und Wirk. 380 f. Was aber den von Welcker versuchten Nachweis angeht, dass Sophokles sein Missverhältniss zu Iophon in einer anderen Tragödie und zwar in dem Peleus berührt habe, und dass danach Phrynichos in den Musen das dort berührte Missverhältniss zu einem Processe wegen παράνοια komisch erweitert und mit allerhand weiteren Zügen ausgestattet habe, so gehört er offenbar zu den gezwungensten und unglücklichsten Combinationen des an kühnen Aufstellungen so reichen Buches. Gut widerlegt sind diese complicirten Hypothesen von Ad. Schöll a. a. O. 384 ff. Gäbe man selbst heute noch die Möglichkeit zu, den Peleus hier heranzuziehen, so bekundet Welcker selbst das Unzureichende dieser Annahme gleich durch die weitere Annahme einer Komödie, welche die Klage des Iophon 'in Nachbildung des alten Peleus' behandelt habe. Und die Vorlesung des Oidipus wird gleichwohl wiederum als ein besonderer Zusatz betrachtet, der noch später erst zu der aus der Komödie hervorgegangenen Anekdote hinzugefügt worden sei (264). Treffend bemerkte Schöll (386 f.): 'Mich dünkt, das sind der vorausgesetzten Dinge zu viele, und dass sie dermassen sich sollten verbunden haben, ist räthselhafter, als was damit erklärt werden soll'. Und ebendas. 389: 'Die Voraussetzung, dass er (der Inhalt der Komödie) aus einer Tragödie des Sophokles stamme, ist so widersprechend als entbehrlich, und seine komische Natur an ihm selbst deutlich genug'. Nach so schlagenden Sätzen würde eine eingehende Widerlegung heute wenig am Platze sein. Zu mild urtheilte jedenfalls Bernhardy 3 ll, 2, 317: 'Was er (Welcker) aufstellt, um den Anlass jener Sage von gemissdeuteten Scenen aus dem Peleus des Sophokles selbst oder aus den Musen des Komikers Phrynichus herzuleiten . . ., das führt ins weite Feld der Möglichkeit oder der sinnreichen Gedanken'. Für gleich verfehlt aber muss heute der Ergänzungsversuch von Fritzsche gelten zu Arist. ran. 36, oder der Gedanke Mählys, das fragliche ἐν δράματι einfach zu tilgen.

Recht oder Unrecht den meisten Beifall.\*) 'Scilicet Vitae locus non integer est: qui est ita scribendus: καὶ ποτε \* \* \* ἐν Δοάμασιν εἰσήγαγε τὸν Ἰοφῶντα, et reliqua. Aristophanes hoc fecerat in fabula cui nomen erat Δοάματα, in qua phratorum partes fuisse ex scholiasta ad Ran. 810 constat'. Ebenso später Leutsch Philol. XXXV 254. Ein Komiker also, wahrscheinlich Aristophanes in den Δράματα, hatte in einer Komödie den Vorwurf der Paranoia ersonnen und zwar vor dem Familienrath der Phratoren: auf diese Dichtung — das ist die heute acceptirte Ansicht (vgl. Schneidew.-Nauck' Allgem. Einl. 13) haben wir die später unkritisch von Hand zu Hand gegebene Erzählung zurückzuführen. Wozu also, so durfte man sich fragen, über diesen angeblichen Rechtshandel viel 'unnütze Untersuchungen' anstellen, da er doch lediglich der geistreichen Laune eines Komikers seine Entstehung zu danken scheint?

Der Verfasser dieses Aufsatzes bekennt gern, dass auch er eine Zeit lang dieser resignirten Ansicht war. Aber ein Moment war es hauptsächlich, das ihm immer wieder die Nothwendigkeit einer abermaligen Untersuchung nahe legte. Geben wir nämlich zu, woran bei den wenn auch lückenhaften Worten des Bios und gegenüber der Beschaffenheit der sonstigen Ueberlieferung nicht mehr zu zweifeln ist, dass wir es in der That hier mit einer ins Komische erweiterten und umgebildeten Darstellung zu thun haben, so bleibt einer besonnenen Erwägung immer erst noch die Frage zu beantworten, nämlich die, wie ein Komiker dazu kommen sollte, ja wie er es hätte wagen dürfen, diesen angeblichen Rechtshandel, sagen wir es mit einem Worte - völlig aus der Luft zu greifen. Die öfters behandelte Frage nach der Art und Weise, wie die Komödie als historische Quelle zu verwerthen sei, ist verwickelt genug, und es ist hier besonders schwierig, wenn nicht unmöglich, allgemein und für jeden einzelnen Fall gültige Normen aufzustellen, aber eins darf doch wohl als ausgemacht gelten: durch das ins Komische gezeichnete Bild mussten wenigstens ein paar historische Grundlinien durchblicken, wenn nicht das Ganze, und war es die genialste Composition, immer kalt, weil fremdartig, berühren sollte. Auch die glänzendste

<sup>\*)</sup> An die Phratoren des Leukon hat unabhängig von Näke auch Ad. Schöll gedacht a. a. O. 381; an Platon M. H. E. Meier A. L.-Z. 1826 nr. 23. Allgemeiner äusserte sich Bake in der Bibl. crit. nov. (a. 1825) I 9: Cum autem ea actio... apud Archontem Eponymum institui soleret, maiori iure suspicari possumus totam illam e fabula scenica ortam esse traditionem, in qua si vera iuris persequendi auctoritas omittitur, minus erit mirandum.

Pyrotechnik des komischen Genies bedurfte eines Funkens, meinethalben nur eines Fünkchens von Wahrheit, an dem sie sich entzünden konnte. Ein Neuerer nennt dies treffend einmal den Nagel in der Wand, an dem der Komiker sein lustiges Bild aufhängen Auf den vorliegenden Fall angewandt, so konnte die Belangung des Sophokles durch seinen Sohn Iophon, die Rechtfertigung durch Stellen des Oidipus und dergl. unzweifelhaft in der Hand der Komödie, etwa eines Dichters wie Aristophanes, zu einer Scene von artigster Wirkung ausgestattet werden, ja es dürfte, wenn dergleichen lohnen würde, nicht zu schwer fallen, sich diese Situation aus freier Hand mit allerhand humoristischen Nebenzügen auszumalen, aber, man wird zugeben, die blosse Dichtererfindung als solche ohne den Kern einer (wenn auch im Vergleich zu einer so ausstaffirten Situation winzig erscheinenden) historischen Thatsache wäre von dem athenischen Publicum als fremdartig und willkürlich verlacht, kaum aber als witzig belacht worden; man wäre über sie als eine frostige Absurdität zur Tagesordnung geschritten. Mögen die alten Komiker 'wenigstens zum Theil wirklich verläumderisch und boshaft' (Welcker Kl. Schr. I 108) gewesen sein — einfältig waren sie desshalb nicht. Wo blieb der Anhalt, den Sophokles, dessen hehre Gestalt die Komödie nur selten zu berühren wagte, in einer innerlich so widerspruchsvollen Situation vorzuführen? 'Und dass . . . im Herausschälen des positiven Kerns aus der Hülle der Spässe, von der derselbe umgeben ist, noch viel mehr geschehen kann, dass noch viel zahlreichere und viel bedeutendere Resultate zur Erweiterung unserer historischen Kenntniss aus den Komödien des Aristophanes und selbst aus den kümmerlichen Fragmenten der übrigen Komiker zu erlangen sind': das sind Sätze von Müller-Strübing (Aristoph. S. 3), die man sich gern zu eigen machen wird, mag man sich im Uebrigen zu seinem Buche stellen wie man immer will.

Muss demnach der Nachweis eines derartig historischen Kernes als Forderung von einer besonnenen Kritik aufrecht erhalten werden, so erhellt doch zugleich, dass der ebenfalls von dem Bios gemeldete Zug, der Grossvater habe den Enkel Sophokles, Aristons Sohn, seinem Sohne Iophon vorgezogen, an sich um so weniger genügt als Ausgangspunkt für eine so kecke Erfindung gelten zu können, als nach den Bemerkungen Sauppes (Nachr. von d. K. Ges. d. Wiss. zu Gött. 1865 S. 251 f.) über die Inschrift bei Rangabé antiqu. héll. 2337 Sophokles, Sohn des Ariston, in das Gebiet der Erfindung zu verweisen wäre, mithin nur der inschriftlich bezeugte Sophokles, Sohn des Iophon übrig bliebe, dem gegenüber vernünftiger Weise jeder

Grund von Missstimmung wegen irgend welcher Bevorzugung sogleich fortfallen müsste. Vielmehr muss ein concreter Fall, der einer Klage des Iophon, wenn auch nicht παρανοίας, wenigstens ähnlich sah, in dem Dichterleben des Sophokles als Anstoss für die komische Erfindung vorausgesetzt und wo möglich aus der Ueberlieferung ermittelt werden, wenn anders die ins Komische erweiternde Dramatisirung nicht ebenso unwahrscheinlich dastehen soll als es die Processgeschichte selbst in ihrer jetzigen Ueberlieferung ist. Haben wir ein wenn auch an sich noch so unerhebliches Factum erschlossen. so werden wir auch das Fictum der Komödie in seiner Erweiterung begreiflich finden: damit ist die Aufgabe dieses Aufsatzes ausgesprochen. Wollen wir uns nicht, was schon Welcker nicht ohne guten Grund für sein Verfahren voraussah, der Anklage einer leichtsinnigen Verschleuderung alter Nachrichten aussetzen, so werden wir die Grenzen aufweisen müssen, wo die historische Thatsache aufhört und der erfinderische Witz der Komödie einsetzte.\*) Die Arbeit der

<sup>\*)</sup> Diese unzweifelhaft berechtigte Forderung übersah auch Schneidewin, wenn er Allgem. Einl. 14 bemerkt: 'Der häuslichen Verhältnisse kundig hatte der Komiker, um Iophon zu foppen, einen für den Vater glorreich auslaufenden Handel gedichtet'. Glaubt man wirklich, dass Iophon durch den Witz der Komödie auch nur berührt werden konnte, wenn nicht irgend ein an sich noch so unschuldiges Factum die Handhabe bot? Indirect und gleichsam ohne es zu wollen, muss freilich auch Schneidewin unsere Forderung anerkennen, wenn er gleich darauf ohne Logik fortfährt: 'Bei der Eifersüchtelei der Komiker gegen ihre tragischen Collegen darf es nicht befremden, dass auch die Familienverhältnisse und das Privatleben der Tragiker durchgezogen wurden'. Denn von einem Durchziehen der Privatverhältnisse konnte doch nur die Rede sein, wenn eben an letztere wenigstens angeknüpft wurde. In ausgesprochenem Gegensatze zu unseren Anschauungen befindet sich Ad. Schöll a. a. O. 394 in den Worten: 'Der Sophokleische Familien-Zwist - so viel bleibt stehen - schreibt sich aus der Komödie her. Eine nur ähnliche Thatsache vorauszusetzen, sind wir gar nicht genöthigt. Denn nicht jeder Scherz hat ein ernsthaftes Vorbild'. Gewiss werden wir das zugeben, sobald es sich eben um einen einzelnen, nebenher laufenden Scherz, nicht aber um eine so ausgeführte Situationskomik handelt. Ueberhaupt aber erhellt, dass man sich mit einem solchen Grundsatze gerade nur so lange zu behelfen pflegt, bis es jemand in ansprechender Weise gelungen ist, einen realen Anknüpfungspunkt nachzuweisen. In diesem Sinne acceptiren wir das Urtheil Bergks comment. de vita Soph. XVII: Sane ex . biographi narratione coniicias comicum aliquem poetam hoc Sophoclis iudicium in scena spectandum exhibuisse: verum talia non solent comici poetae fingere (quod esset inficetum parumque urbanum), sed ea quae acciderunt aliquando exornant lepide et exaggerant: itaque si haec res comoediae argumentum praebuit, id ipsum indicio est, tale quid re vera accidisse.

neueren Kritik war auch dieser Tradition gegenüber keineswegs umsonst, aber in ihrem Endresultate hat sie hier recht eigentlich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Vorsichtiger, aber ohne positives Ergebniss urtheilt Bernhardy (Gr. II, 2, 316): 'Von dieser Erzählung ist einiges auszuscheiden und unter anderer Form aufzufassen, wenn der Umriss einer historischen Thatsache bestehen soll'. Eine nochmalige und consequentere Revision der Quellen, und damit Hand in Hand (was auffallender Weise bisher immer vernachlässigt wurde) ein gründliches Eingehen auf die Eigenart des Stückes, das in diesem Falle eine Rolle spielte, wird uns das angedeutete Ziel vielleicht erreichen lassen.

Wenn wir hier die sämmtlichen uns heute vorliegenden Quellen nochmals zusammenstellen, so geschieht es lediglich der Uebersicht wegen. Durch den an erster Stelle aufgeführten Abschnitt des Bios werden die übrigen überflüssig. Vit. Soph. p. 11, 58 Dind. p. sc. ed. V φέρεται δε καὶ παρά πολλοῖς ή πρός τὸν υίον Ίοφῶντα γενομένη αὐτῷ δίκη ποτέ. ἔχων γὰο ἐκ μὲν Νικοστράτης Ἰοφῶντα, ἐκ δὲ Θεωρίδος Σικυωνίας 'Αρίστωνα, τὸν ἐκ τούτου γενόμενον παϊδα Σοφοκλέα τοὔνομα πλέον ἔστεργεν. καί ποτε ἐν δράματι εἰσήγαγε τὸν Ιοφώντα αὐτῷ φθονοῦντα καὶ πρὸς τοὺς φράτορας έγκαλοῦντα τῷ πατρὶ ώς ύπὸ γήρως παραφρονοῦντι' οι δὲ τῷ Ἰοφῶντι ἐπετίμησαν. Σάτυρος δέ φησιν αὐτὸν εἰπεῖν εἰ μέν εἰμι Σοφοκλῆς, οὐ παραφρονῶ, εἰ δὲ παραφρονῶ, οὐκ εἰμὶ Σοφοκλῆς', καὶ τότε τὸν Οἰδίποδα παραναγνῶναι. Cic. de sen. 7, 22 Sophocles ad summam senectutem tragoedias fecit: quod propter studium cum rem neglegere familiarem videretur, a filiis in iudicium vocatus est, ut, quemadmodum nostro more male rem gerentibus patribus bonis interdici solet, sic illum quasi desipientem a re familiari removerent iudices. tum senex dicitur eam fabulam, quam in manibus habebat et proxime scripserat, Oedipum Coloneum, recitasse iudicibus quaesisseque, num illud carmen desipientis videretur, quo recitato sententiis iudicum est liberatus. Plut. an seni 3 p. 785 A Σοφοκλής λέγεται μεν ύπὸ τῶν υίῶν παρανοίας δίκην φεύγων αναγνώναι την εν Οιδίποδι τῷ ἐπὶ Κολωνοῦ πάροδον, ή έστιν άρχή 'εὐίππου ξένε', θαυμαστοῦ δὲ τοῦ μέλους φανέντος ώσπες εκ θεάτρου τοῦ δικαστηρίου προπεμφθήναι μετά κρότου καὶ βοῆς τῶν παρόντων. Apul. apol. 37 Sophocles poeta, Euripidi aemulus et superstes (vixit enim ad extremam senectam), cum igitur accusaretur a filio suomet dementiae, quasi iam per aetatem desiperet, protulisse dicitur Coloneum suam, peregregiam tragoediarum, quam forte tum in eo tempore conscribebat, eam iudicibus legisse nec quicquam amplius pro defensione sua addidisse nisi ut

audacter dementiae condemnarent, si carmina senis displicerent. ibi ego comperior omnis iudices tanto poetae adsurrexisse, miris laudibus eum tulisse ob argumenti sollertiam et cothurnum facundiae, nec ita multum omnis abfuisse quin accusatorem potius dementiae condemnarent. [Lucianus] macrob. 24 Σοφοκλής ὁ τραγωδοποιὸς — ὑπὸ Ἰοφῶντος τοῦ υίέος ἐπὶ τέλει τοῦ βίου παρανοίας κρινόμενος ἀνέγνω τοῖς δικασταῖς Οἰδίπουν τὸν ἐπὶ Κολωνῷ, ἐπιδεικνύμενος διὰ τοῦ δράματος ὅπως τὸν νοῦν ὑγιαίνει, ὡς τοὺς δικαστὰς τὸν μὲν ὑπερθαυμάσαι, καταψηφίσασθαι δὲ τοῦ υίοῦ αὐτοῦ μανίαν.

Ein Ueberblick dieses Materials lehrt, dass keine der uns vorliegenden Quellen von der Darstellung der Komödie unabhängig ist, da das πρὸς τοὺς φράτορας έγκαλοῦντα τῷ πατρὶ ὡς ὑπὸ γήρως παραφρονοῦντι des Bios in den übrigen sogar zu einer förmlichen δίκη παρανοίας erweitert ist. Es folgt somit, dass etwaige Züge singulärer Art bei Cicero und den anderen, sofern sie nicht der Willkür dieser Nacherzähler ihren Ursprung verdanken, allenfalls lediglich dazu dienen können, uns das in dem Bios mitgetheilte Bild der Komödie ein wenig näher vor Augen zu führen. Dass sich Sophokles zu seiner Vertheidigung des Oidipus auf Kolonos bedient habe, darin stimmen sämmtliche Zeugen überein, nur mit der Einschränkung, dass bei Plutarch die Recitation auf ein Chorikon bezogen wird, während die übrigen allgemein von der Vorlesung des Oidipus berichten. In Uebereinstimmung mit dem Bios nennt Lucian bestimmt den Iophon als Kläger, statt allgemein die Söhne. Dass der Rechtshandel, wie er von jenem heute nur vermutheten Komiker dargestellt wurde, vor den Phratoren statt fand, meldet der Bios. Zu dem in dem Bios mitgetheilten Grunde der Beschwerde des Iophon hören wir noch bei Cicero von dem rem neglegere familiarem. dem male rem gerere.

Prüsen wir das hier Gemeldete wenn auch zunächst nur allgemein und in den hervorstechendsten Zügen von dem Standpunkte der Wahrscheinlichkeit aus, auf den, wie Böckh einsichtig bemerkte (Rhein. M. Erst. Jahrg. 1827 S. 50), hier Alles bezogen werden muss, d. h. fragen wir uns, was davon etwa einem realen Vorgange entsprochen haben konnte, so erhellt, dass zunächst eine Beschwerde des Sohnes gegen den Vater vor dem Familienrathe der Phratoren (πρὸς τοὺς φράτορας ἐγκαλεῖν) an sich nicht den Verdacht der Erfindung erwecken kann, und zwar um so weniger, als neuerdings geltend gemachte Momente darauf hinführen, dass man auch bei der oftmals erwähnten Einführung zu den Phratoren wie

· auch in den meisten anderen vor die Phratrie zu bringenden Angelegenheiten nicht an die vollständige Versammlung einer Phratrie, sondern vielmehr an einen Ausschuss der zunächst betheiligten Verwandten zu denken haben wird.\*) Und weiter: auch die Nachricht, dass sich Sophokles durch Vorlesung seines Oidipus auf Kolonos rechtfertigte, kann füglich erst dann verdächtig erscheinen, wenn es wie bisher unmöglich bleiben sollte, einen Dissens ausfindig zu machen, in welchem vernünftiger Weise auf das in Rede stehende Drama zu recurriren war. Nicht minder einleuchtend aber ist, dass der Vorwurf, als sei Sophokles vor Alter wahnwitzig geworden, oder gar eine förmliche Klage wegen Verrücktheit vor einem Gerichtshofe den Stempel der Erfindung für Jedermann erkennbar an der Stirne trägt.

Der Dichter des Oidipus der Geistesschwäche angeklagt! Der ruhmgekrönte Tragiker, der achtzehn Mal im Theater den ersten Preis errungen, nach einer Dichterlaufbahn, die in erstaunlicher Productivität weit über ein halbes Jahrhundert umspannt hatte, vor den Richtern seine jüngste Tragödie vorlesend, um darzuthun, dass er — noch bei Verstande sei: es bedurfte in der That keines sonderlichen Scharfblickes, um hier die launig grotesken Züge der komi-

<sup>\*)</sup> Diese sicherlich ansprechende Vermuthung stellt Ad. Philippi auf 'Beitr. zu einer Geschichte des att. Bürgerrechtes' (Berl. 1870) 175 f. Es mag nicht überflüssig sein, aus dieser Erörterung einige Sätze herauszuheben: 'Bei der Schwierigkeit, einen lebendigen Zusammenhang zu erhalten zwischen den Mitgliedern einer numerisch so starken Corporation, wie die einzelne Phratrie bei wachsender Bevölkerung werden musste, bei der Unmöglichkeit vollends, dass eine solche Genossenschaft um einer einzelnen Einführung willen sich vollständig hätte versammeln können, - liegt es nahe, in dem üblichen Ausdruck είς τούς φράτερας eine Bezeichnung für einen Congress der zunächst betheiligten Verwandten zu sehen. Eine solche Vermuthung würde an Halt gewinnen durch die Thatsache, dass so viele Athener, namentlich die Söhne mancher Kleruchen, im Auslande geboren wurden, erst lange Zeit nach ihrer Geburt den Boden des Mutterlandes betraten und doch stets Bürger waren (Philippi a. a. O. 15). Sie mussten also auch ausserhalb Attika's innerhalb der üblichen Frist der "Phratrie" vorgeführt werden können. So mag denn freilich die jedesmalige Einführung im Angesichte eines stehenden Ausschusses der betreffenden Phratrie, vielleicht nur der nächst betroffenen Verwandten als einer nicht näher bekannten Unterabtheilung derselben, vorgenommen sein . . . . Wenn in den meisten Fällen, beim gerichtlichen Zeugenverhör, in Erbschaftsangelegenheiten u. s. w. ein verwandtschaftlicher Ausschuss fungirte, so ist es begreiflich, dass der jedesmal Redende diesen nicht als den Theil einer grossen, kaum noch lebendig gefühlten Gemeinschaft, sondern als seine persönlichen "Phrateren" bezeichnete'.

schen Maske zu erkennen, wobei übrigens vorläufig noch dahingestellt bleiben mag, ob in der That in der Komödie ein wirklicher Rechtshandel wegen παράνοια vorgestellt wurde oder ob von hier nur irgend ein Anstoss nicht eigentlich processualischer Art für Entstehung der Sage von einem derartigen Processe gegeben wurde. Und wem sich die Komik der Situation nicht aufdrängt, dem würde wenigstens der somit ausgesprochene Vorwurf für Iophon die Augen öffnen. Schon Welcker (265) hielt es für unglaublich, dass ein Mann wie Iophon 'selbst wenn ihn die ruchloseste Leidenschaft trieb', gerade die δίκη παρανοίας angestellt hätte. Ergeben sich vollends innerhalb der Ueberlieferung, abgesehen von dieser inneren Unwahrscheinlichkeit der Klage, Momente, die sich als Widersprüche mit den realen Verhältnissen darstellen, so wird Niemand Bedenken tragen, zwar nicht gleich eine Anklage überhaupt, wohl aber die παρανοίας, als eine Erfindung der komischen Laune auszuscheiden. Liegt abgesehen von dem, was wir sonst über das Verhältniss von Iophon zu Sophokles wissen, ein derartiger Widerspruch offenkundig schon in dem Zusatze, dass der Dichter sich durch Vorlesung seines Oidipus gerechtfertigt habe, eine Art der Rechtfertigung, die undenkbar wäre, wenn es sich in der That um einen Process παρανοίας gehandelt hätte, so bietet sich uns doch ein noch zuverlässigerer Ausgangspunkt, um hier der Grenze von Wahrheit und Dichtung auf die Spur zu kommen.

Es war kein geringerer Mann als Böckh, der auf die Erwähnung der Phratoren bei dem Biographen als auf ein eigengeartetes, von der Hyperkritik der Neueren freilich vielfach nicht beachtetes historisches Moment mit Nachdruck hingewiesen hat. Rhein. Mus. a. a. O. 55: 'Uebrigens bleibt die Erwähnung der Phratoren statt der Richter in der Lebensbeschreibung des Sophokles immer merkwürdig, und behält für jeden, der geschichtliche Ueberlieferungen zu würdigen versteht, ein Vorurtheil für sich, weil die Phratoren nicht zu richten pflegen, und also hier eine Besonderheit erzählt wird, die nicht so leicht aus der Luft gegriffen sein kann'.\*) In dem Erwähnen der Phratoren also, so belehrt uns Böckh, treten die Wurzeln zu Tage, mit welchen der wuchernde Trieb der komischen Erfindung noch in dem Boden der Wirklichkeit haftet. Der weitere Gebrauch freilich, den Böckh

<sup>\*)</sup> Vgl. Bernhardy Grundr. II, 2, 317: 'Wie sehr nun auch ein von den Phratores gefasstes Erkenntniss auffällt, so bleibt es doch der historische Kern der Erzählung, welchen man nicht ohne triftigen Grund aufgeben darf'.

seinerseits von dieser Einsicht machte, war ein verfehlter. Hatte sein in historischer Forschung geübter Blick in der Erwähnung der Phratoren ein reales Moment erkannt, so musste er im Weiteren schon desshalb auf Abwege gerathen, weil die Komödie damals noch nicht als Quelle der Nachricht des Bios erkannt war, und er sich also genöthigt sah, den Paranoiaprocess wenn auch nur als in der Absicht des Iophon liegend festzuhalten. Daher seine Vermuthung, dass es zur Anstellung einer Klage wegen παράνοια gegen den Vater eines Präjudicialerkenntnisses der Phratoren bedurft hätte, ähnlich wie man mit der Probole ein Präjudiz zu Gunsten gewisser Klagen beim Volke erlangen wollte. In diesem Sinne, meinte Böckh, habe sich Iophon an die Phratoren gewandt, um ihre Zustimmung zu einer Paranoiaklage zu erlangen.\*) Auf wie schwachen Füssen diese Combination ruht, leuchtet augenblicklich ein. zugegeben, dass es erst eines derartigen Präjudicialverfahrens für den Sohn bedurft hätte, ehe die Sache vor den Archon gelangen konnte (ita ut curiales ubi accusationi locum esse decrevissent, res deferretur ad archontem et ab hoc ad iudices: Böckh a. a. O.), ein Verfahren, das von Böckh aus dieser einzigen Stelle erst vermuthet wurde, so liegt doch auf der Hand, dass den nämlichen Unzuträglichkeiten, welche sich gegen den Paranoiaprocess erheben, auch bereits das Präjudicialverfahren unterliegt. Erscheint es roh und darum unglaublich, dass ein hochsinniger Mann wie Iophon gegen seinen Vater einen derartigen Process auch nur intendirte und einleitete, so ist und bleibt die Annahme, dass sich Sophokles durch die Vorlesung seines Oidipus gerechtfertigt haben soll, gegenüber einer derartigen Beschuldigung albern und zwar kaum minder in einem Präjudicialverfahren als vor dem zuständigen Gerichtshofe.

Und wie verhielt man sich sonst der so wohl erwogenen Beobachtung Böckhs gegenüber? Statt mit Beibehaltung des, wenn nicht Alles trügt, historischen Zuges d. h. also mit Annahme einer Beschwerde vor den Phratoren die an sich thörichte Klage  $\pi\alpha\varrho\alpha$ - $\nu ol\alpha\varsigma$  zu verwerfen, verlor sich die Kritik in zwei entgegengesetzte, aber gleich unfruchtbare Extreme. Während das kritische Messer der Einen die gesammte Processtradition mit Stumpf und Stiel vertilgt und sich mit diesem so wohlfeilen Verfahren noch heute gar

<sup>\*)</sup> Ind. lect. hib. a. 1825 p. 7 (Ges. Kl. Schr. IV 232 f.): Igitur Iophon, ut phratorum impetraret consensum, hos adierit: ibi sese pater recitanda Oedipi parte defenderit; Iophontem vero correxerint curiales, simulque patrem, quem id aegre tulisse par est, cum filio reconciliaverint.

weise dünkt, wollte der künstliche und kritiklose Conservativismus der Anderen selbst die δίκη παρανοίας nicht fahren lassen. Da es feststand, dass eine Klage παρανοίας nicht vor die Phratoren, sondern vor den Archon und einen Gerichtshof gehörte (Poll. on. VIII 89), so verfiel die letztere der beiden bezeichneten Richtungen, um sich nur ja die Anklage wegen Verrücktheit nicht entgehen zu lassen, auf den gezwungenen Ausweg, die ganze Processüberlieferung in eine doppelte Verhandlung zu zerfällen, deren eine vor den Phratoren die Aufnahme des Enkels Sophokles in die Bürgerliste betroffen habe (ein Moment, von dem nirgends das Geringste gemeldet wird), während wir in der anderen die eigentliche Processverhandlung παραvolas vor dem Gerichtshof zu suchen hätten. Diese Ansicht Meiers, die im eigenen Lager mit guten Gründen bestritten wurde\*), übrigens schon durch den Zweifel, welchem die Person des Sohnes des Ariston unterliegt, hinfällig wird, verwickelte sich nur in neue Widersprüche sowohl mit den realen Verhältnissen der attischen Processordnung, wie auch mit der Ueberlieferung. Das Gleiche aber gilt von der Vermuthung K. Fr. Hermanns: auch er glaubt eine zweite Verhandlung statuiren zu müssen, in welcher Iophon den Vater in der That παρανοίας belangt habe, ohne dass sich Hermann auch durch die gegründeten Bedenken Dindorfs stören liess, der mit Nachdruck darauf hinwies, wie wunderlich die Zumuthung sei, sich den Sophokles seinen Oidipus vorlesend zu denken in einem Processe, wo es auf Gründe und stichhaltige Beweise, nicht aber auf das Akroama einer Dichtung ankam.\*\*)

\*\*) In seinem Rettungseifer versteigt sich der sonst so nüchterne

<sup>\*)</sup> Meier Allg. Litt.-Zeit. 1826 Nr. 23, 199 f., de gentilitate Attica 19, C. Fr. Hermann a. a. O. VI ff. Letzterer urtheilt über Meiers Ansicht: illud tantum concedere non possumus, quod et ipse (Meier), ne peculiari dementiae iudicio Iophon patrem postulasse videretur, eam sibi totius causae rationem informavit, ut curiales quamvis reprehenso filio tamen non ausi sint Sophoclem nepotem albo suo adscribere, avus non destiterit de consilio, rem detulerit ad iudicium heliasticum, ibi Iophon repetierit iactum desipientiae crimen, id ut repulsaret, poeta nonnulla ex Oedipo Coloneo recitavit; qua quidem ratione nihil aut coactius aut licentius excogitari posse arbitramur. Provocationem enim a curialium decretis ad iudices nullam novimus, neque vidersus, cur contra tot testium auctoritatem postulationis culpam ab Iophonte removeanus, quem longe veri similius est, quum frustra patris invidiam apud curiales conflare tentasset, recepto in album fratris filio, ad dementiae actionem apud iudices confugisse, ut patrimonium, quod mortuo patre iam dimidiatum tantum sperare posset, integrum vivo eriperet sibique addicendum curaret. Ueber Platners Ansicht Proc. u. Klage bei den Att. II 243 sehe man K. Fr. Hermann ebendas.

Das Resultat dieser im übelsten Sinne conciliatorischen Kritik, die nur dadurch heute einigermassen verständlich wird, insofern man die durch die so lange missverstandenen Worte des Bios (καί ποτε εν δράματι εἰσήγαγε κτέ.) angedeutete Quelle noch nicht erkannt hatte\*), war lediglich dies, dass man die aus Dichtung und Wahrheit von der Komödie launig in einander gewobenen Fäden noch unlösbarer verknüttete, im entschiedenen Gegensatz zu der schon oben angedeuteten, von Dindorf, Schneidewin u. a. vertretenen, nicht minder unproductiven Richtung, welche den Knoten schnellhin mit dem Schwerte zertheilte und die ganze Historie mit all ihrem Zubehör in das Bereich der komischen Erfindung verwies. Zeigte sich in der ersteren Richtung wenigstens das redliche Bestreben, die überlieferten Momente methodisch mit einander auszugleichen, ein combinirendes Verfahren, welches nicht glücken konnte, insofern wie gesagt das Wichtigste, die eigenthümliche Quelle der Ueberlieferung verkannt war, so muss das Verfahren der zweiten Richtung geradezu als leichtfertig bezeichnet werden, nämlich insofern sie nicht nur selbst unfähig war das Räthsel zu lösen, sondern sich auch beflissen zeigte, weitere Versuche von vornherein als eitel und überflüssig hinzustellen. Offenbar war es der sich endlich Geltung verschaffende Nachweis der komischen Quelle, welche trotz Böckhs fruchtbarer Anregung alle weiteren Fragen über Bord werfen liess, und bis auf den heutigen Tag ist man mit der Processgeschichte im Reinen. Statt mit Aufmerksamkeit den Eigenthümlichkeiten des hier in Betracht kommenden Drama nachzuspüren und mit Herbeiziehung der Böckh'schen Beobachtung das allseitig beleuchtete Bild der Komödie

K. Fr. Hermann a. a. O. VII sogar zu der Wendung: Verum enim vero omnis haec coniectura, qua nobis Boeckhius Sophoclem Oedipum suam in iudicio recitantem prorsus eripere conatur, in tanto veterum testium consensu iusto audacior est, miramurque etiam Dindorfii iudicium, qui . . . Sophoclis recitationem, qua nihil luculentius ad ipsam causam inveniri poterat, inter fabellas Graecorum referre non erubuit: ein Pathos, das denn freilich auf Welcker (262) ebenso wie auf die Späteren seines Eindrucks durchaus verfehlte. K. Fr. Hermann hatte von seinem Standpunkte aus keinerlei Recht, die Vorlesung des Dramas festzuhalten.

<sup>\*)</sup> Auffallender Weise liess freilich Bernhardy noch in der dritten Bearbeitung drucken 316: 'Auch galten die Darstellung des Polynikes und der hervorstechende Spruch v. 1192 als Anspielungen auf die Differenz mit Iophon. Hievon liegt eine Spur in der Vita, καί ποτε εἰσήγαγε τὸν Ἰοφῶντα αὐτῷ φθονοῦντα, schlecht gefasste (?) lückenhafte Worte, die weder die Dramatisirung einer auf Iophon gedeuteten Rolle bei Sophokles verrathen noch mit G. Herm, praef. Oed. C. p. XI ed. alt. zu corrigiren sind'.

endlich an dem Massstabe der Wahrscheinlichkeit zu prüfen, fährt man fort, jede fernere Untersuchung als unnütz bei Seite zu schieben und die eigene Gedankenleere hinter den üblichen Schlagwörtern zu bergen, welche in jedem Falle mehr schnellfertige Anmasslichkeit als ernstlichen Forschersinn bekunden.

Indem wir diese Richtungen vermeiden, lassen wir also zunächst jeden Gedanken an einen Process παρανοίας fallen, und zwar nicht nur aus inneren Gründen der Wahrscheinlichkeit, sondern um so mehr, als auch nicht einmal in der Komödie, auf welche allein die uns heute vorliegenden Erzählungen zurückzuführen sind, von einem Processe παρανοίας die Rede war. Wie nämlich eine olun mapavolas in der Komödie schon durch den Umstand ausgeschlossen war, als der Handel hier vor den Phratoren geführt wurde, so hat schon Meier mit Recht auch auf den Ausdruck des Bios eynaleîv hingewiesen, insofern derselbe nicht von einer eigentlichen Klage zu verstehen sei. Meier und Schömann der Att. Proc. 298 erklären richtig, dass der betreffende Dichter in dem Drama den Iophon nur vorstelle, wie er dem Vater vor den Phratoren den Vorwurf mache (ἐγκαλοῦντα), als sei er vor Alter wahnwitzig geworden. Diese wichtige und bisher viel zu wenig gewürdigte Thatsache in Verbindung mit dem von Böckh hervorgehobenen Momente entzieht dem Paranoiaprocess auch in der einzigen hier in Betracht kommenden Quelle, d. h. auch in der Komödie, geschweige denn in der Wirklichkeit seinen Boden, und es begreift sich jetzt leicht, wie die Process-Fabel erst aus einer missverständlichen und kritiklosen Verwerthung der Komödie ihren Ursprung nahm. die Stelle des in der Komödie fungirenden Phratorencollegiums schoben sich die Richter, an Stelle eines Vorwurfs innerhalb der Schranken eines Familienrathes ein förmlicher Process παρανοίας, und so wird denn die Geschichte mit geringfügigen Differenzen von kritiklosen Nacherzählern weitergetragen, von Cicero, Plutarch, Apulejus und Pseudo-Lucian.

Haben wir somit das vorliegende Quellenmaterial auf seinen ursprünglichen Kern zurückgeführt, so mag nun von hier aus ein Rückschluss auf den realen Vorgang gewagt werden. Erst jetzt erhebt sich mit Ernst die Frage, auf welchem wenn auch an sich unerheblichen Vorkommniss die Komödie fussen mochte, als sie es wagen konnte, den Iophon seinem Vater vor den Phratoren einen derartigen Vorwurf machen zu lassen. Da nun, wie schon oben von uns bemerkt wurde, ein vorübergehender Zwist der Beiden vor den Phratoren an sich nicht den geringsten Bedenken unterliegt, sofern

man überhaupt der menschlich historischen Auffassung einer Dichterfamilie einen Platz einräumt, so wird das Räthsel gelöst sein, wenn es uns gelingt, einen Dissens ausfindig zu machen, in welchem Sophokles sich in der That nur mit dem Oidipus rechtfertigen konnte, der zugleich ein Moment bot, welches einem Komiker die witzige Verdrehung in einen Paranoiavorwurf nahe legen konnte.

Um zunächst an das letztere Moment anzuknüpfen, so ist nun die witzige Verdrehung des seitens des Iophon erhobenen Vorwurfs in einen Vorwurf wegen παράνοια kaum anders denkbar als unter der Voraussetzung, dass der von Iophon in Wirklichkeit erhobene Vorwurf einen financiellen Untergrund gehabt hatte. Denn da der Zweck der Klage παρανοίας im attischen Rechte der zu sein pflegte, dass dem Beklagten 'die Verwaltung seines Vermögens abgenommen und den am nächsten dabei interessirten Verwandten zugesprochen werde' (Meier und Schöm. a. a. O. 297), so bleibt die natürlichste Annahme die, dass auch ein auf παράνοια zielender Vorwurf vor dem Familienrathe der Phratoren (so zu sagen die abgeschwächteste und humanste Form eines juristischen Verfahrens) von der Komödie nur vorgeführt werden konnte, wenn der wirkliche Anlass, welchen Sophokles dem Iophon zu einer Beschwerde gegeben, financieller Natur gewesen war. Nur in letzterem Falle war, so weit wir sehen, der Komödie die Möglichkeit gegeben zu der witzigen Umbiegung der wirklich stattgehabten Beschwerde in einen Vorwurf wegen — παράνοια. Mit dieser Vermuthung werden wir das Rechte getroffen haben, sofern wir nur den financiellen Anstoss, den Sophokles dem Iophon gab, nicht allgemein verstehen, sondern auf einen einzelnen Fall beziehen. Dass letzteres allein möglich, diese Annahme muss uns nämlich die Stelle in Aristophanes' Frieden nahe legen, wo Eirene sich nach Sophokles erkundigt 697 ff., und der Komiker gerade die Knickrigkeit des greisen Sophokles (γέρων καί σαπρός) hervorhebt, der als ein zweiter Simonides κέρδους έκατι καν έπὶ φιπός πλέοι. Da keinerlei Grund vorliegt, diesen von Aristophanes wenn auch wohl komisch herausgetriebenen Zug in Zweifel zu ziehen, so ergiebt sich mit Nothwendigkeit die Consequenz, in Wirklichkeit einen einzelnen Fall vorauszusetzen, der dem Iophon ein Grund der Verstimmung wurde und ihn eine Beschwerde gegen den Vater vor die Phratoren bringen liess. Insofern sich nun gegen die Annahme, dass sich Sophokles gegen die Beschwerde des Iophon vor den Phratoren durch Mittheilung oder Vorzeigung des Oidipus auf Kolonos rechtfertigte, an sich kein Bedenken erheben liess, so ergiebt sich der, meinen wir, nahe

genug liegende Schluss, dass der financielle Vorgang, gegen welchen Iophon vor dem Familienrathe Verwahrung einzulegen suchte, sich auf den Oidipus und seine Aufführung bezog oder beziehen sollte. Wir meinen damit in dem Dichterleben des Sophokles eine Veranlassung gefunden zu haben, die auch einem auf Vermehrung seines Gutes sorglich und, wie die Komödie ihm vorwirft, hie und da allzu sorglich bedachten Manne einen erheblichen Aufwand von Mitteln nahe genug legen musste. Der Dichter ging damit um, wie wir schon kürzlich an anderer Stelle wenn auch nur als Resultat und noch unzureichend andeuteten\*), seinen Oidipus Coloneus in einer für die Aufführung eines derartig componirten Stückes durchaus ungünstigen Zeit auf die Bühne zu bringen und die sehr kostspielige Aufführung durch Beisteuer aus eigenen Mitteln zu ermöglichen.

Gerade der Aufführung dieses Stückes nämlich standen nachweislich die erheblichsten financiellen Schwierigkeiten entgegen. Wie man hier jedenfalls in den drei Scenen, wo vier handelnde Personen zugleich auf der Bühne sind, für die stumme Rolle der Ismene wie für deren Gesang am Schluss eines aushelfenden vierten Spielers bedarf\*\*), so sind vollends die Ansprüche, welche das ausgedehnte Stück an die Leistungsfähigkeit des Chores stellt, ganz aussergewöhnliche. Es kann nicht unsere Absicht sein, hier wiederholen zu wollen, was wir an anderer Stelle über die Vertheilung der chorischen Partien in diesem Stücke auseinandergesetzt haben: es genügt für unseren Zweck darauf hinzuweisen, dass der Chor hier einerseits für den Vortrag von vier Stasima heranzuziehen war, und andererseits, dass der mehr als einmalig durchgeführte

<sup>\*)</sup> Der Chor des Soph. Vorw. VII f. Ueber meinen Gedanken, der auf verschiedenen Seiten sogar lebhaften Anklang fand, schrieb Wecklein Phil. Anz. VIII 292: 'Wir fallen damit von phantasievoller Combination in das Gebiet reiner Willkür herab', ähnlich etwa wie er meine Gedanken über den Philoktet bemängelt, die ich vor Kurzem in Fleckeisens Jahrbüchern näher zu begründen Gelegenheit hatte. Es kann mir nur lieb sein, meine Methode von einem Manne discreditirt zu sehen, dessen Untersuchungsweise gerade mit Hinblick auf den Philoktet ein nüchterner, auf diesen Gebieten bewährter Forscher wie Jul. Sommerbrodt (Scaen. 278 ff.) mit der Willkür Genellis auf gleiche Linie stellte.

<sup>\*\*)</sup> Schneidewin-Nauck Einl. 32 bemerkt über den Teuffel'schen Versuch einer Vertheilung unter drei Agonisten (mit Annahme eines παρασκήνιον): Bedenklich bleibt hierbei und mehr als bedenklich, dass in die Rolle der Ismene und des Theseus je zwei Schauspieler sich theilen sollen: ein Uebelstand, der sich nur durch Annahme eines vierten Schauspielers heben lässt'. Vgl. F. Ascherson Philol. XII 750 ff.

Einzelvortrag schon für die Parodos des Stückes (117-206 und 207 - 236) nicht nur von den Begründern der hier einzuschlagenden Methode, von G. Hermann, Böckh, Bamberger erkannt wurde, sondern auch von denen wenigstens im Princip zugegeben ist, die wie Schneidewin, Nauck u. a. diesen Untersuchungen zunächst theilnahmlos oder gar abweisend gegenüberstanden. Da niemand. der auch nur einige Vorkenntnisse von den hier anzuwendenden Grundsätzen hat, neben der nicht unbeträchtlichen Zahl chorischer Trimeter auch die grosse Parodos und den ungeheuerlichen Umfang von vier Kommoi dem Chorführer allein zuweisen wird, so mag man die Hermann'schen und die nach Hermann'schen Principien aufgestellten Ansätze der Neueren verwerfen oder annehmen, jedenfalls hat man sich über irgend eine Art der chorischen Vertheilung schlüssig zu machen. Doch immerhin, auch diese Zumuthung dürfen wir dem geneigten Leser erlassen. Wem Sinn oder Musse fehlt, auf die Aufstellungen G. Hermanns und Böckhs prüfend einzugehen, der lasse diese Untersuchungen bei Entscheidung unserer Frage getrost bei Seite. Schon durch die blosse Thatsache, dass der Dichter den Chor neben der Verwendung in den Dialogpartien und vier regelrechten Stasimen noch in einer Doppelparodos und vier Kommoi überhaupt beschäftigt, schon durch diese nackte Thatsache wird die von uns gemachte Beobachtung, nämlich die ins Ungewöhnliche gesteigerte Anforderung an die Choregie vollauf begründet. vertheile also die chorischen Partien wie man immer wolle oder man lasse diese Frage ganz unberührt: schon der blosse Umfang der chorischen Partien giebt unsere Entscheidung an die Hand. Wenn irgend ein Stück, so erheischte der Oidipus die volle Zahl von funfzehn nach jeder Richtung geschulten Choreuten; in Besoldung aber, Unterhaltung, zumal in der Schulung der Choreuten bestand der Hauptaufwand der Choregie. Hält man die angeführten Momente zusammen, so steht das Stück nach Seiten der Composition mit den tibrigen erhaltenen Dramen verglichen, womit wir nichts Neues sagen. einzig in seiner Art da.\*)

Wie wir schon an anderer Stelle hervorhoben (Chor des Soph. 27): 'Der Dichter stellte mit seinem Oidipus eine Anforderung, die um

<sup>\*)</sup> Ob das Wort des späten Salustios ἄφατος δέ ἐστι καθόλου ἡ οἰπονομία ἐν τῷ δομματι, ὡς οὐδὲν ἄλλο σχεδόν auf diese Compositions-weise zu beziehen ist, bezweiflen wir; dass es freilich indirect damit in Zusammenhang zu bringen ist, ist selbstverständlich und wäre leicht darzuthun. Ueber Salustios verweisen wir auf Schneidewin De hypoth. tragoed. gr. Arist. Byz. vind. comment. Abh. d. Kön. Ges. d. W. zu Gött. VI 7 f.

so unerschwinglicher war, je trüber die Zeiten. Bei dem sinkenden Wohlstande des Staates war man schon seit einer Reihe von Jahren bemüht, der Choregie ihre Lasten zu erleichtern. Seit Ol. 92, 1 unter dem Archon Kallias, d. h. nach der sicilischen Niederlage, gestattete ein Volksbeschluss, dass zwei zusammen die Choregie leisten dürften . . . Und doch war es dem Dichter ein Bedürfniss, dieses Stück in unverkümmertem Glanze über die Bühne gehen zu sehen.' Da es sicher war, dass kein Choreg sich für eine derartige Ausgabe bereit finden würde, so ging er damit um, das ist unsere Vermuthung, für die Realisirung dieses kostspieligen Wunsches aus eigenen Mitteln zu steuern und somit das Erbtheil des Iophon in Mitleidenschaft zu Bei dieser Gelegenheit war es nun nach unserer Ansicht, wo sich Iophon vor dem Familienrath der Phratoren über die verschwenderische und ihm kopflos erscheinende Compositionsweise des neuen Dramas beklagte. Und bei diesem Anlass konnten sogar Aeusserungen des Unmuths laut geworden sein, die einem Komiker die witzige Erfindung eines Vorwurfs wegen — παράνοια sogar nahe legen konnten. Zu seinem Verdrusse musste Iophon wahrnehmen, dass die kostspielige Aufführung wenigstens zum Theil auf Kosten des väterlichen Vermögens sich zu verwirklichen drohte. Dass schwerlich ein Choreg, sagen wir etwa in den späteren Jahren des peloponnesischen Krieges, zu einer derartigen Leistung verpflichtet war, begreift sich zunächst allgemein aus der Herabgekommenheit der Vermögensverhältnisse, welche bei der Menge der regelmässigen Liturgien und speciell der aufzustellenden Chöre schwer in die Wagschale fallen, insbesondere aber durch die im Vergleich zu den Anforderungen des Oidipus gering erscheinenden Ausgaben, welche die übrigen für einen Chor von funfzehn Personen geschriebenen Stücke erheischten. So hat man denn keineswegs erst zu der in der Komödie öfters gerügten Filzigkeit einzelner Choregen seine Zuflucht zu nehmen, um unsere Vermuthung genügend begründet zu finden, dass der Dichter, wofern er das eigengeartete Stück aufgeführt zu sehen wünschte, wenigstens zum Theil auf die eigenen Mittel hingewiesen wurde.

Was wir durch diese Auffassung gewinnen liegt auf der Hand. Es ist diejenige Combination, durch welche wir die überlieferten Momente, auch diejenigen, welche sich am meisten zu widersprechen scheinen, am schicklichsten zu vereinigen vermögen. Wenn Aristophanes in einer 'nicht sonderlich bös gemeinten Stichelei' (Schneidewin Allgem. Einl. 14) die Gewinnsucht des Dichters verspottete, so haben wir dieser Neigung durch unsere

Auffassung ein Motiv entgegengestellt, welches dem Dichter am Herzen liegen und ihn auch zu einem bedeutenderen Opfer bereit finden musste: schon allein der Ehrgeiz der certirenden Dichter, über den es überflüssig wäre hier bekannte Dinge zu wiederholen, würde ausreichen, einen derartigen Widerspruch zu heben: man weiss, was das γορον διδόναι des Archon für einen Athener bedeuten wollte. Die Einsicht, dass der Oidipus ohne das kostbare Rüstzeug eines Chores von fünfzehn in ausdauernder Uebung geschulten Choreuten und ohne einen vierten Spieler nicht über die Bühne gehen konnte, lässt uns gegenüber der Armseligkeit der Zeiten, also gegenüber der Dürftigkeit der choregischen, und wohl auch der staatlichen Leistung nicht nur die gegründete Veranlassung zu einer financiellen Beisteuer an sich, sondern auch die Erheblichkeit des Objects begreifen. Der Volksbeschluss von Ol. 92, 1, dass zwei zusammen die Choregie leisten dürften, ein Beschluss, der auf die choregische Leistungsfähigkeit auch der ihm unmittelbar vorausgehenden Jahre ein wenig erfreuliches Licht wirft, dazu die öfters gemeldete Thatsache der freiwilligen Choregie erheben die ohnehin gewiss niemandem versagte Möglichkeit einer freiwilligen Beisteuer, die Annahme einer seitens des Sophokles beabsichtigten Selbstübernahme eines kostspieligen Parachoregems zur Wahrscheinlichkeit.

Was aber das Allerwichtigste bleibt, erst bei unserer Auffassung der Sachlage begreifen wir nun, wie Sophokles sich vor den Phratoren durch die Mittheilung seines Oidipus rechtfertigen konnte. Das Wunderliche eines derartigen Akroama gegenüber einem Vorwurfe wegen Paranoia (oder gar in einem wirklichen Processe, wie man früher annahm), ein Moment, das schon oben vorübergehend berührt wurde, ist oft und lebhaft empfunden worden.\*) In dem von uns erschlossenen Zusammenhange dagegen erhellt, dass es für den Dichter eine andere Rechtfertigung als die Vorlegung oder Vorlesung des Oidipus überhaupt nicht geben konnte. Nicht um Schön-

<sup>\*) &#</sup>x27;Oder diente die richtige Declamation zur Verstandesprüfung? Als ob dass Sophokles im Moment des Gerichtes bei Troste sei, nicht sehr bald sich auf jede Weise hätte ergeben müssen, dagegen dass dies kein bloser Lichtblick und er auch sonst niemals Anfällen von Geistesabwesenheit ausgesetzt sei, nicht nothwendig auf ganz anderem Wege hätte bewiesen werden müssen! Konnte doch Iophon mit einer gerichtlichen Angabe, deren Widerlegung ihm nach attischem Gesetz die härteste Strafe zuzog, ohne bestimmte Zeugen und Belege, wenn auch falsche, unmöglich auftreten! Diese hätten förmlich widerlegt werden müssen, sobald der Process angenommen war' u. s. w. Ad. Schöll, Sophokles' Leben und Wirken 372 f. Aehnlich Dindorf vit. Soph. (vol. VIII ed. tert. Ox.) XXXXIII, und A.

rednerei handelt es sich mehr, nicht um Declamation, Bestechung der Phratoren durch die Macht der Poesie, oder patriotische Tendenz und ähnlichen Humbug: der Dichter hatte bei dieser Besprechung lediglich den rein sachlichen Nachweis zu führen, dass seine Dichtung in der That einen so aussergewöhnlichen Aufwand erheischte, und allenfalls, dass sie solchen Aufwandes würdig war. Insofern jeder athenische Bürger durch die Oeffentlichkeit all dieser Verhältnisse wie auch persönlich durch seine öftere, oder doch gelegentliche Theilnahme als Choreut in das Wesen der dramaturgischen, speciell aber der chorischen Praxis genügenden Einblick hatte, entsprach es durchaus den realen Verhältnissen, wenn Sophokles vor den Phratoren den hier erforderlichen Aufwand durch einen Hinweis auf die singuläre Compositionsweise des Stückes erhärtete.

Und wohin wir auch sonst blicken, zeigt sich jetzt statt der früheren Widersprüche ein rationeller Zusammenhang. Wenn es Welcker (265) und nach ihm Schneidewin unglaublich schien, dass Iophon der Tragödie, durch die er selbst in einem gehässigen Rechtshandel gedemüthigt worden wäre, ein so hohes Lob wie in dem von Valerius Maximus (8, 7, 12) überlieferten Epigramm gezollt haben würde, so wissen wir jetzt, dass weder ein 'gehässiger Rechtshandel' noch auch eine eigentliche Demüthigung vorlag.\*) Mag die Mittheilung des Bios, dass Iophon einen Verweis erhalten habe (οδ δε τῷ Ἰοφῶντι ἐπετίμησαν), selbst der Wirklichkeit entsprochen haben, was sich heute schwerlich noch ausmachen lässt, auch bei der Annahme einer Abweisung des Iophon wird man angesichts der Familienjury eines Phratorenausschusses nicht von einer wirklichen Demüthigung sprechen dürfen. Immer vorausgesetzt, dass das bei Valerius erwähnte Epigramm überhaupt Verlass hat, so hat man jetzt nicht erst zu einem empfindsam erscheinenden Motiv der Reue seine Zuflucht zu nehmen, um eine derartig ehrende Anerkennung gerade dieses Stückes seitens eines edelgearteten Mannes auch nach dem Vorausgehen seines Einspruchs für psychologisch wohl begründet zu erachten.

Damit wären wir denn eigentlich zu Ende, und es bleibt Sache des geneigten Lesers zu entscheiden, ob es uns gelang, was die

<sup>\*)</sup> In gleicher Weise lösen sich nun die von Bode, Gesch. d. hell. Dichtk. III, 372, Schöll a. a. O. 371 und Schneidewin 14f. hervorgehobenen Bedenken, dass nämlich weder Aristophanes in den Fröschen noch Phrynichus in den Musen so wie sie es thun von Iophon oder von Sophokles gesprochen hätten, 'hätte ein ärgerlicher Prozess mit Iophon die letzten Jahre des Sophokles verbittert'.

alleinige Aufgabe einer consequenten Kritik war, den historischen Kern in der Hülle des Scherzes zu erkennen. Die Komödie sagte: Iophon brachte vor die Phratoren eine Beschwerde gegen den Vater wegen παράνοια, Sophokles rechtfertigte sich durch Vorlesung seines Der wirkliche Vorgang war nach unserer Darlegung: Iophon brachte vor die Phratoren eine Beschwerde gegen den Vater wegen der von diesem in Angriff genommenen allzu kostspieligen Aufführung des Oidipus, Sophokles rechtfertigte sich durch die Eigenart dieses Stückes. Der in der Komödie erhobene Vorwurf παραvolag belehrte uns, dass die Verallgemeinerung des in Wirklichkeit vereinzelten financiellen Momentes zu einem rem familiarem neglegere, wie es sich bei Cicero findet, bereits in der Komödie vorgenommen war. Diese Annahme wird bekräftigt durch ihren witzigen Sophokles ein verschwenderischer Haushalter und eben in dieser Eigenschaft der παράνοια verdächtigt! Sieht der Mann wie ein Verschwender aus? Ein solcher Witz konnte um so launiger wirken, als es in Athen nach der oben berührten Stelle des Aristophanes kein Geheimniss war, dass der Dichter sich dem Besitze hie und da allzu geneigt bewiesen hatte. Nimmt man zu dieser Beschwerde παρανοίας die in der Komödie consequenter Weise wiederum verallgemeinerte Rechtfertigung durch den Oidipus, so ergäbe sich (für die Δράματα des Aristophanes) eine Komik, deren Reichthum und witzige Bezüglichkeit ein Gedanke etwa an die literarische Kritik in den Fröschen wenigstens ahnen lässt.

Ein Zeugenverhör der übrigen Quellen ist, wie wir schon oben bemerkten, überstüssig. Denn da die älteste Quelle, d. h. die Komödie, nur von einem Vorwurf (ἐγκαλεῖν) wegen Paranoia sprach, sämmtliche späteren dagegen von einem iudicium (Cic.), von accusari (Apul.), oder von einer παρανοίας δίκη (Plut.) und δικασταί (Pseudo-Luc.) und in ähnlichen Anschauungen sprechen, so kann ein näheres Eingehen auf diese abgeleiteten Quellen nur allenfalls ein methodisches Interesse gewähren. Diesem Interesse mag zum Schlusse wenigstens durch eine kurze Betrachtung der Plutarchischen Fassung genügt werden.

Dass auch die Darstellung bei Plutarch wie alle übrigen nur als ein getrübtes Bild der witzigen Darstellung der Komödie zu betrachten ist, lehrte die Auffassung als παρανοίας δίκη, dass sie als ein beliebtes 'Ornament für die moralischen Declamationen jener späteren Literatur'\*) zugleich durch und durch rhetorisch gefärbt

<sup>\*)</sup> Ad. Schöll a. a. O. 375.

ist, lehrt insbesondere der Schlusspassus — ὥσπερ ἐκ θεάτρου τοῦ δικαστηρίου προπεμφθήναι μετά κρότου καὶ βοής των παρόντων, ein Effect, der bei Lucian komisch genug sogar zu einem Straferkenntniss wegen μανία gegen den Sohn selbst zugespitzt ist! Wir werden also gerade hier doppelt auf der Hut sein müssen, etwaigen specielleren Momenten irgend welche Beweiskraft zuzuschreiben. Einladend winkt ja die Notiz des Plutarch, der Dichter habe zu seiner Rechtfertigung die Parodos des Stückes vorgelesen, insofern verführerisch für unsere Beweisführung, als ja G. Hermann und Böckh zu erweisen suchten, dass schon in der Parodos die funfzehn Choreuten mehr als einmal einzeln zu Worte kommen, also gerade durch die Parodos das Erforderniss von voll fünfzehn sorgfältigst geschulten Choreuten und damit der entsprechende Mehraufwand der Choregie an einem einleuchtenden Beispiele documentirt werden könnte. Aber auch abgesehen davon, dass Plutarch gleich durch seinen Zusatz  $\mathring{\eta}$  έστιν άρχή 'εὐίππου, ξένε, τᾶσδε χώρας — βάσσαις' an den Tag legt, dass ihm hier eine Verwechslung zwischen der Parodos mit dem ersten Stasimon unterlief (eine Verwechslung, die selbst die Neueren eine Zeit lang über die wahre Parodos zweifeln lassen konnte), so würden wir doch auch für den Fall, dass Plutarch die Parodos richtig angegeben hätte, durchaus Bedenken tragen, diese Angabe als nähere Bestätigung der obigen Auffassung heranzuziehen. Nachdem der Vorfall durch die Komödie in jene witzige Form gekleidet und diese weiterhin durch nicht wenig unkritische Hände (φέρεται παρά πολλοῖς) gewandert war, ist es mehr als unwahrscheinlich, dass dem Plutarch eine derartige Ueberlieferung von der Vorlesung einer nach Seiten der chorischen Diathesis vielleicht besonders instructiven Stelle noch überkommen war. Vielmehr kam es dem Plutarch in der rhetorisch aufgeputzten Form seiner Anekdote lediglich auf eine im Allgemeinen durch ihre Schönheit, vielleicht auch durch ihre patriotische Wärme hervorstechende Partie, auf ein θαυμαστον μέλος an, wobei dann das berühmte Lob auf Kolonos am ersten herhalten musste.\*) Und dabei passirte ihm dann die von Lachmann als solche erkannte Verwechslung zwischen der Parodos und dem ersten Stasimon. Auch dem eigenen Urtheile des Plutarch würde man übrigens zu viel Ehre anthun, wenn man etwa meinte, er habe die theilweise\*\*)

<sup>\*)</sup> Konnte doch selbst Böckh noch schreiben Ges. kl. Schr. IV 230: quo cantico quum nullum sit absolutius, nullum quod Atheniensium animos magis devincire poetae potuerit, non mirum est id a Sophocle illi usui imprimis aptum habitum esse.

<sup>\*\*)</sup> C. Fr. Hermann in dem öfters citirten Programme (ind. lect. bib.

Recitation desshalb vorgezogen, weil ihm vielleicht die Vorlesung des ganzen, beinahe 1800 Verse umfassenden Dramas durch den greisen Dichter unhaltbar erschienen wäre. Vielmehr dient auch die Vorlesung des einen Gedichtes bei Plutarch lediglich dem seine Erzählung durchdringenden, rhetorischen Zwecke. Oder war etwa die Genugthuung für den gekränkten Dichter eine grössere, wenn die Freisprechung erst nach der mühsamen Vorlesung des ganzen Dramas erfolgte? Es kostete dem Dichter, erzählt Plutarch, nur die Mittheilung der wenigen Strophen jenes Chorikon — und jubelnd geleitet ihn die Menge nach Hause.

Doch genug. Es entgeht uns keineswegs, dass mit der obigen Darlegung sich nicht wenige Fragen von Interesse in Verbindung bringen liessen, z. B. die Frage nach der Abfassungszeit des Stückes, ob es ferner überhaupt bei Lebzeiten des Dichters zur Aufführung gelangte und durch wen, d. h. über die Gewähr der Hypothesis zum O. C.; oder auch Consequenzen antiquarischer Art wie über die Competenzen der Phratrie und ähnliches. Wenn wir diese Fragen hier bei Seite liessen, so geschah es in der Beschränkung auf das Nothwendige und in der Absicht eine schwierige Frage nicht noch verwickelter zu gestalten durch die Vorführung von Momenten, durch deren mögliche Entscheidungen, wie sich uns nach oft wiederholter Erwägung ergab, in Bezug auf die obige Lösung weder nach der einen noch nach der anderen Seite etwas Wesentliches präjudicirt werden dürfte. Möge inzwischen wenigstens in dem sogenannten Processe des Iophon das letzte Wort gesprochen werden, wir wagen kaum zu hoffen - gesprochen sein. Grammatici certant et adhuc - sub iudice lis est.

univ. Marb. 1836 p. VI not. 36) wollte auch in dem von Cicero gebrauchten Ausdrucke carmen einen Hinweis auf die nur theilweise Recitation erblicken. Bei nur halbwegs vorurtheilsfreier Betrachtung der Worte: tum senex dicitur eam fabulam quam in manibus habebat, Oedipum Coloneum, recitasse iudicibus quaesisseque, num illud carmen desipientis videretur. quo recitato u. s. w., kann nicht zweifelhaft sein, dass illud carmen hier nur der Abwechslung halber vom ganzen Stücke gebraucht wurde.

## Nachträge.

- S. 1. Nauck schreibt mir, dass er Tr. 28 vielmehr ζυγεῖσ' oder ζευγθεῖσ' für nothwendig halte.
- S. 4. Der neue Versuch von Vladimir Subkoff (Soph. Trach. rec. Vladimir Subkoff Mosquae a. 1879) V. 84 f. durch Correctur zu halten, kann nur als sehr unwahrscheinlich bezeichnet werden.
- S. 13 (und S. 54). Die Epode gab dem Gesammtchore Muff 191; abweichend Christ Theilung des Chors (Münch. 1877) 51. Auch sonst stimme ich mit Muff in der Vortragsweise der Parodos überein. Hinsichtlich der Theilung des Chors bei Beginn des zweiten Strophenpaares in zwei Hälften, missfällt Studemund, dass nur die eine Hälfte des Chors erklären soll, er werde der Deianeira widersprechen. 'Soll und will etwa die zweite Hälfte nicht widersprechen?' Dieses Bedenken erledigt, sich meines Erachtens eben durch die Annahme, dass die gleichen Themen von dem Gesammtchore in der Epode recapitulirt werden.
- S. 14. Ich bemerkte, dass das Scholion ηγουν, οὐκ ἀεὶ νύξ κτέ. vielleicht eine Bestätigung für meine Vermuthung gebe. Mit Recht schreibt mir wohl Studemund: 'meinem Gefühl nach bezieht sich das Scholion ηγουν, οὐκ ἀεὶ νύξ ἐστι κτέ. absolut sicher nur auf μένει; hätte der Scholiast μένει γὰρ οὕτ' αἰὲν ἁ νὺξ κτέ. gelesen, so hätte er sicher nicht die Erklärung ηγουν, οὐκ ἀεὶ νύξ ἐστι beigeschrieben'.
- S. 20. Der Vorschlag Subkoffs ὧν ἐπιμεμφομένα σοι | λεῖα μέν κτέ. connivirt den metrischen Anstoss, und λεῖα ist schwerlich passend. Gegen meinen Versuch ὧν ἐπιμεμφομένα σ' ἔδεισα μέν wendet mir Studemund ein, dass die S. 21 angeführten Beispiele der Verbindung eines ingressiven Aorists mit dem Part. praes. nicht auf gleicher Stufe stünden mit dem ὧν ἐπιμεμφομένα σ' ἔδεισα. Aber hinsichtlich 312 ἐπεί νιν τῶνδε πλεῖστον ἤπισα | βλέπουσ', ὅσφπερ καὶ φρονεῖν ἐπίσταται trifft dieser Einwurf sicher nicht zu: die Empfindung der Deianeira bezieht sich auf die ihr gegenüberstehende Iole.

- S. 27. Gegen ἐπαναιφομένα wendet Studemund wohl mit Recht ein, dass es zu dem gleich darauf folgenden τίπτει nicht recht passen wolle. Die Stelle scheint noch nicht geheilt.
- S. 40. Statt des verderbten V. 835 πῶς δό' ἄν ἀέλιον ἔτερον ἢ τὰ νῦν ἴδοι ist zu lesen: πῶς δό' ᾶν ἔτ' ἄροτον ἕτερον ἢ τὰ νῦν ἴδοι. Dadurch erzielen wir 1) das Festhalten der hier erwarteten Beziehung auf das dem Herakles ertheilte Orakel 824 f. ὁπότε τελεόμηνος ἐπφέροι | τελλόμενος ἄροτος πτέ. 2) Eine genaue Responsion zwischen Strophe und Antistrophe. 3) Die anklingende Wiederholung des in der Strophe gebrauchten Wortes (ἄροτος) an derselben Versstelle der Antistrophe (ἄροτον).
- S. 44. Das elidirte ἀείρομ' οὐδ' ἀπώσομαι zu schützen, wird man nicht die Ueberlieferung des Euripidesfragmentes V. 44 in Weils Papyrus p. 6 anführen wollen. Nach dem Bau des Trimeters weist Weil p. 12 das Fragment dans les douze dernières années d'Euripide. Die metrische Gestaltung des Sophokleischen Liedes liess bisher wegen der Verderbniss des Textes kein sicheres Urtheil zu. Es mag jetzt von Neuem die Westphal'sche Bemerkung erwogen werden M.² II 527: 'Zu den jambischen Strophen ist auch das päanische Tanzlied Trach. 205 zu rechnen, welches indess in seiner metrischen Bildung von den tragischen Strophen vielfach abweicht und wahrscheinlich einer in der chorischen Lyrik üblichen jambischen Stilart angehört; am nächsten steht das Metrum den hyporchematischen Dactylo-Trochäen (Cap. 3 A)'.
- S. 45. Die Correctur ἀνολολυξάτω gehört Burges an Class. Journ. VII 369, wie Blaydes p. 52 angiebt; ich führte sie irrthümlich unter Dindorfs Namen an nach Nauck Anh. 152.
- S. 80. Die Aenderung von  $\delta \delta \mu o \nu \varsigma$  in  $\delta \delta \mu o \iota \varsigma$  (365) ist wohl unnütz, zumal der Vorgang sich einfacher darstellt, wenn wir lediglich  $\delta \varsigma$  τούσδε als spätere Ergänzung betrachten. Der Grund, wesshalb wir ein ηπει δόμους | πέμπων (πόρην τήνδ') οὐκ κτέ. (vgl. Ant. 395) oder Aehnliches nicht mit aufführten, liegt in der Wahrnehmung, dass ein νεᾶνιν oder νεάνιδ' nach den Zügen von πέμπων eher verloren gehen konnte. Wenn ich  $\delta \varsigma$  τούσδε im Munde eines Interpreten oder Correctors für möglich hielt, so schwebte mir eine Stelle in den Sophoklesscholien vor, die ich jetzt nicht aufzufinden vermag.
- S. 96. Die Vermuthung Tr. 1 λόγος μὲν ἔστ' ἀρχαῖος ἀνθρώπων σαφής, | ὡς οὐκ ἄν κτέ bekräftigt Theodect. Alcm. fr. 1 (p. 622 N.) σαφής μὲν ἐν βροτοῖσιν ὑμνεῖται λόγος, | ὡς οὐδὲν κτέ. Vgl. Mosch.

- inc. fab. fr. 9 (p. 634 N.) ήν άρα τρανός αίνος άνθρώπων ὅδε, | ώς τὸν πέλας πτέ.
- S. 98. Zu Ολταῖον λόφον vgl. Ant. 1126 σὲ δ' ὑπὲο διλόφου πέτρας κτέ.
- S. 106. Die Epode V. 517 ff. giebt auch Christ dem Koryphäus Theil. des Chors 51.
- S. 110. Zu erwähnen war die Lesart des Paris. 2712, der nach der übereinstimmenden Collation von Blaydes p. 123 und Subkoff p. 41 τῶν πατρώων ἡνίκα στόλων hat, womit nach Subkoff der Riccardianus 34 übereinstimmt. Dazu beachte man die Bemerkung bei Subkoff: in La o littera articuli et στόλον vocabuli, quae tertium locum tenet, punctis notatae sunt.
- S. 113. Ueber die willkürliche Vertauschung der Negationen ist mit Nutzen einzusehen Heimsöth Kr. St. 210.
- S. 114. Tr. 581 findet sich ζων ἐκεῖνος nach Subkoffs Angabe p. 42 auch in dem Parisinus 2712 und in dem Riccardianus 34.
- S. 126. Wesshalb ich nicht wie Subkoff p. 46 "Aniµos selbst (aus 956) zur Emendation heranzog, lehrt das Metrum.
- S. 135. V. 689 habe ich mit Dindorf ἐνδυτὸν statt des neben κατ' οἶκον unerträglichen ἐν δόμοις geschrieben. Die Herstellung bleibt unsicher und vermag ich die 'hohe Wahrscheinlichkeit' der Dindorf'schen Aenderung nicht zuzugeben. Da ἐν δόμοις wegen des Pluralis gewählter als κατ' οἶκον, so ist die Annahme eines variirenden Glossems nicht ausgeschlossen, wonach Heimsöth τὸν πέπλον ἐν δόμοις schrieb Kr. St. 246.
- S. 166. An οὐκ εἴσημον oder vielmehr an οὐκ εἴφημον dachte auch K. Walter Emend. in Soph. fab. spec. diss. inaug. Lips. a. 1877 p. 22 f. Der Grund, wesshalb wir οὐκ εἴσημον für angemessen halten, liegt in dem Umstande, dass die hier angenommene Bedeutung des Wortes nicht nur durch den gleich folgenden Gegensatz (ἀλλὰ δυστυχῆ), sondern auch durch das vorangehende εὐφήμει an die Hand gegeben wird.
- S. 170. Insofern die Sprecherin eine Vermuthung über die Art des vernommenen Geräusches anstellt, dürfte ein τίς ἢχή; die richtige Ergänzung sein, um so mehr als auch das ἢχεῖ τις κτέ. in 866 passend darauf Bezug nehmen würde. Desshalb habe ich ein an sich mögliches βοᾶ τις (nach fr. 58) oder dergleichen nicht mit angeführt. In dem fr. 58 bei Stob. fl. 8, 2 hat man neuerdings richtig erkannt, dass in dem ἢ μάτην ὑλακτῶ ein ἢ μάτην κλύω steckt.
- S. 176. Mit dem Massstabe eines rein dialogischen Trimeters gemessen würde in σχετλιώτατα ποτὶ πρᾶξιν εἰπὶ τῷ μόρῷ die

Bildung des zweiten Fusses metrisch nicht empfohlen sein, aber wir haben uns darüber ausgesprochen, wesshalb wir in diesem Verse eine Hexapodie melischer Bildung sehen. Uebrigens vermisse ich eine übersichtliche Zusammenstellung der Bildungsgesetze melischer Hexapodien. Nauck ist geneigt den fraglichen Vers nach Massgabe eines regelrechten dialogischen Trimeters zu beurtheilen und hält meine Vermuthung darum für unstatthaft.

S. 179. Wesshalb das überlieferte αυτήν διηίστωσεν als Tetrapodie nicht zu brauchen ist, erhellt aus der Beobachtung, dass in der Tetrapodie der Tragödie die 4 Füsse fast ausnahmslos reine Jamben sind: Westph. M.<sup>2</sup> II 506. Christ M.<sup>2</sup> 351. Mit einem Metrum wie διηίστωσεν . \_ \_ \_ vergleicht sich Aesch. Ch. 68 διαλγής ἄτα aus der 'klagereichen' Parodos der Choephoren (vgl. Westph. M.<sup>2</sup> II 507). Dass sich gerade die vorliegende Stelle für eine mehrfache Anwendung dreizeitiger Längen eignet, dürfte schwer in Abrede zu stellen sein. Und vor allem: erst so erhellt aus der früheren unzusammenhängenden Mischung ein verständliches und einheitliches Metrum. Wer an dieser ausgedehnteren Annahme der Synkope bei Sophokles Anstoss nehmen möchte, möge sich erinnern, dass zu den wenigen jambischen Strophen, welche heute bei Sophokles in der Aeschyleischen Norm nachweisbar sind, gerade die Schlussstrophe der Parodos der Trachinierinnen gehört. Vgl. Westph. M.<sup>2</sup> II 526. Endlich beachte man unsere Auseinandersetzung S. 193 f., wonach eine Wechselbeziehung zwischen dem Kommos und dem ersten (abgebrochenen) Stasimon beabsichtigt scheint. Auch letzteres aber (V. 205 ff.) ist zu den jambischen Strophen zu rechnen, wenn es gleich nach Westphal (a. a. O. 527) 'in seiner metrischen Bildung von den tragischen Strophen vielfach abweicht'.

Mit der Unterbrechung ΤΡΟΦ. διηίστωσεν ΧΟΡ. τίς θυμὸς τάνδ'; vergleicht sich Soph. O. C. 1724 ANT. ἵμερος ἔχει με ΙΣΜ. τίς;

S. 182. Im Paris. 2711 las alyud Blaydes, alyud Subkoff.

S. 183. Die Cäsur der katalektischen Hexapodie wird 'selten vernachlässigt': Christ M.<sup>2</sup> 349. Aber mit unserem Vorschlag

ποτί θανάτφ θάνατον άνουσα μούνα; στονόεντος τομαϊσιν σιδάρου

vergleicht sich gut die S. 186 citirte Stelle Eur. Bacch. 992 f. und in der Gegenstr. 1012 f.

ἴτω δίπα φανεφός, ἴτω ξιφηφόφος φονεύουσα λαιμῶν διαμπάξ.

Auch hier der dritte Fuss der Hexapodie durch ein trisyllabum

gebildet; der Unterschied ist, dass sie akatalektisch ist, die Sophokleische katalektisch.

- S. 196. Die drei Kommata 863—70 erkannte bereits Christ Theilung des Chors 51 als epodischen Theil des Stasimon, d. h. als selbständige chorische Figur gegenüber dem Kommos.
- S. 212. Der jüngste Versuch, V. 911 lesbar zu machen, bei Wilh. Clemm Misc. crit. Giss. a. 1879 p. 8 verstösst abgesehen von allem Anderen gegen den canon Porsonianus.
- S. 213. Vgl. das Scholion zu 841: ὅτι τοῖς δολίοις τοῦ Νέσου λόγοις ἀπατηθεῖσα τετόλμηπεν. Die methodologische Bemerkung, dass ein Interpret ein πρὸς τοῦ θηρός kaum beigeschrieben haben würde, wird bekräftigt durch den Nachweis auf S. 153, eingeschränkt wohl durch 1160 πρὸς τῶν πνεόντων μηδενὸς θανεῖν ὕπο, wo das πρός doch wohl einem Corrector (im Sinne von ὑπό) gehört, nachdem ἐμπνεόντων (Erfurdt) in πνεόντων verderbt war. Möglich also, dass ἄπουσα φηλωθεῖσά τ' πτέ. in der That das Richtige trifft. Freilich hatte der Corrector von 1160 für das πρός gerade in den Trach. mannigfache Vorlagen wie 891. 1131. 1132. Aber das gleiche lässt sich auch bei der Annahme einer Beischrift wie πρὸς τοῦ θηρός geltend machen. Inzwischen hält Nauck Tr. 932—935 überhaupt für untergeschoben nach einer Vermuthung von Victor Jernstedt.
- S. 227. Wollte man 1098 das metrische Bedenken conniviren, so würde σκύλακ', ἀπρόσβατον τέρας nahe liegen: vgl. 1030 ἀποτίβατος ἀγρία νόσος. Das von Blaydes Add. p. 318 vorgeschlagene ἀπρόσπλατον lässt sich durch ἀπροσπέλαστος stützen. Aber die kurz vorher gebrauchten ähnlichen Begriffe ἄπλατον θρέμμα κἀπροσήγορον 1093, und ἄμικτον 1095 (schol. ἀπροσπέλαστον, ῷ οὐκ ἦν συμμίξαι καὶ συμβαλεῖν) lassen eher einen variirenden Ausdruck wünschenswerth erscheinen. Nimmt man damit das metrische Moment zusammen und die Stelle aus Aesch. Pr. 921, so muss δύσμαχον τέρας sich als das Richtige darstellen.
- S. 228. Nauck schreibt mir: 'In Betreff der Verse 1107 f. hat Ihre Darlegung mich nicht überzeugt. την δρώσαν halte ich für passender als την δρώσασαν: ὁ δρῶν ist der Thäter, wie ὁ νιπῶν der Sieger. Nach κᾶν τὸ μηδὲν ὧ scheint mir die Fortsetzung κᾶν μηδὲν (oder μηκέθ' oder μηδ' ἔθ') ἔρπω matt oder vielmehr unmöglich, und ich halte es für unerlaubt die Worte κᾶν τὸ μηδὲν ὧ nicht in ihrer ganzen Schwere zu fassen. Und wie verträgt sich κᾶν (gesetzt den Fall dass) mit κᾶν τῶνδε (trotz meiner gegenwärtigen Lage)?'
  - S. 245. Nauck schreibt mir: 'Tr. 1238 f. würde ich vorziehen

οὐ νεμεῖ πατρὸς | φθίνοντος ἄραν (vgl. Tr. 57. Badham Mnem. nov. VII p. 30)'.

- S. 251. Die durchaus willkürlichen Versuche von Blaydes (p. 267 und p. 322) in V. 1256 das ὑστάτη zu beseitigen, werden zurückgewiesen durch den Verfasser des Hercules [Oetaeus] 1477 f. hic tibi emenso freta | terrasque et umbras finis extremus datur. Insofern sich Herakles bei Sophokles mit den Worten παῦλά τοι κακῶν | αῦτη τελεία, τοῦδε τἀνδρὸς ὑστάτη offenbar auf das dodonāische Orakel bezieht, hätten diese Worte bei Leo De Senecae trag. obs. cr. 55 f. mit herangezogen werden können.
- S. 31. Die Emendation  $\beta l\alpha$  (Tr. 146) anticipirte, wie mir zu spät bekannt wird, K. Schenkl.

## Register.

#### 1. Sachregister.

Abbrechen der Rede 5 ff. Acheloos 278 Ajas, Aufführungszeit 287 A. 2 Allitteration 104 Anapäste, Bildung der anap. Dimeter in den Trach. 286 Anaphora, des Pronomen ög 6 Angelos in den Trach., sein Charakter 91. 92. 270 f. 283. inquirirende Sprache desselben 95 f. seine Redeweise durch Interpolationen entstellt 270 f. nicht identisch mit dem Presbys 273 Anrede, verdunkelt 24 αντιλαβαί, im Kommos der Trach. 176 Aorist, ingressiver 21. 252. Nachtr. 311. Imperativ 58 Apotheose des Herakles, den Trach. fremd 36. 254 f. 268 f. Aristophanes' Δράματα 291. 308 Artikel, getrennt von seinem Nomen durch den Schluss des Kolon 14. 192. bei dem einen Nomen gesetzt, bei dem andern verschmäht 14. ausgefallen 43 Asyndeton 2. 185 A. uneigentliches 24. scheinbares der Participien 211 Attribut, zwei Attribute zu einem Substantiv 96 Ausfall einer oder mehrerer ähnlicher Silben 23. 44. 46. oft ein Anlass der Interpolation 65. 71. 75. 95. 101. 109. 122. 133. 151. 155. 163. 174. 185. 213. 222. 226, 230, 236. 246. Ausfall zweier Halbverse 80

Bakchien, scheinbare 185 Bicompositum 238 Bios, Sophokleischer 289 ff. Brachylogie 241 f.

Cäsur, des jamb. Trimeter 226 f. der melischen Hexapodie Nachtr. 314 Charakteristik, Sophokl. Kunst der Ch. 91. 272. vgl. unter Chor Chor, Princip des Soph. Chores 285. Grund für die Vermehrung der Choreutenzahl 207. Stellungen des Chors 199 ff. Verharren der chor. Stellung 167. 203. Veränderung der chor. Stellung 201 f. 257 ff. Grund für die Wahl eines Mädchenchors in den Trach. 277. chor. Charakteristik 13. chor. Triasfiguren 168 ff. Zusammenhang der Chorpartien untereinander 123 ff. 193. 257. Vgl. unter Trachinierinnen und Halbchor Choregie 304 f.

Cicero, als Uebersetzer 225. 242. durch eine unrichtige Lesart getäuscht 225. seine Darstellung des sogen. Processes des Iophon 289, 294 Composita, deren erstes Glied dativisch (instrum.) 42

Corrector 3. 12. 37. 43. 65. 75. 80. 88. 98. 101. 109. 110. 122. 126. 174. 178 A. 185, 190, 230, 233, 237, 242, 244, 246. 248. 248 A. 249. Correctorenthätigkeit oftmals an falscher Stelle **75.** 95. 122. 132. 151. 155. 210. 222. 226. 236. metrischer Corrector 160. Vgl. unter Interpolation

Daktylo-Epitriten, als erstes Strophenpaar 12 Deianeira, Charakter der D.91 ff. 266 ff. Dialog, Bezüglichkeit des Dialogs 150 f. 284. durch Festhalten desselben Wortes 174. 195 A. 238. 247 Didymos 44 Dorismus 14

Epode, das vorausgehende Strophenpaar zusammenfassend 11. 13. 17 f. durch den Gesammtchor vorgetragen 13. durch den Koryphäus 106 f. Erinys, Genealogie 192 Eustathios, seine Bedentung für die Sophokleskritik 26 Exodos, der Trach. 258 f. 268

#### Formelhaftes 43, 188

Genus verbi, Wechsel desselben 50 Gleichlaut zwischen Str. und Antistr. desselben Wiederholung Wortes 126, 164, Nachtr. 312 Glossem, siehe Interpretamente

Hades, Epitheta 10 Halbchor, Halbchorvortrag 12 f. 281. irrige Statuirung desselben 166 f. 171. Halbehorführer 13. 170. Charakterisirung des ersten Halbchorführers 13. 129. 281. Vgl. unter Chor und Trachinierinnen. Hauptgedanke, in die Mitte gestellt Herakles, Charakter des H. 268 f. Hesychios 14 A. 1. 41. 44. 215 Hexapodie, melische 176. Vgl. unter lambus Hippolytos στεφανηφόρος des Eur. mit Anklängen an die Trach. des Soph. 287 Homerisches bei Soph. 31 f. 154. 186 Hyllos, Name 269. Charakter 269 f. Aussendung des H. 270 Hyperbaton 100 f. Hyporchema 55

kopirt 50. 192. synkopirte Tetrapodien 180 ff. Nachtr. 814. akatalektische Pentapodie mit lauter reinen lamben 44. katalektische Hexapodie 183. synkopirte Hexapodie 185 f. schlecht gebaute Trimeter 109. 134 Imperativ, aus einem Prohibitiv zu ergünzen 241 Interpolation, Angabe ihrer Veran-lassung 34. durch Histrionen 261. durch byzantinische Leser 261 A. 262. Interpolatoren entlehnen auch aus der nächsten Umgebung 149. Interpolirte Stellen 1, 32 ff. 62, 63 f. 66. 70 f. 81 ff. 84 f. 87 f. 90. 136 f. 140 ff. 148. 258 ff. Vgl. unter Corrector und interpretamente Interpretamente, eine Quelle für Personificationen 22. 247 f. Interpolation 3. 4. 87, 71, 75, 78, Photios 187, 225 A. 227

Iamben, Tetrapodien zum Theil syn-

84 f. in den Text gedrungen 15.71. 75 f. 78 f. 81. 111. 113. 114. 115. 117 f. 121. 128. 133 f. 158. 160. 161. 162 f. 179. 180 f. 182 f. 207 f. 213. 223. 233. 244. 246. 250. 280 A. Interrogativpronomen, indirectes von dem directen aufgenommen 236 lole, Bedeutung ihrer Rolle für die Trach. 273 ff. ihr Schweigen 274 ff. ihr Name eine Zeitlang verschwiegen 274. ihre Verbindung mit Hyllos 264 ff. Iophon, der sogen. Process des I. 289 ff. Ironie 85 f. 216 f. Isomerie der drei chorischen Führerkommata in der Halbchorstellung 168 ff. 200 f. 206.

Komödie, eine Quelle für Biographisches 290 ff. Koryphäus, Partien desselben 50 ft. 138. Kommos der Trach. 196 f. anapästisches Schlusssystem des K. 256 ff. seine Befugniss einen Gesang zu Ende zu führen 107. 278. Charakteristik desselben in den Trach. 281. weiterblickend als die übrigen Choreuten 197

Lichas, Charakter 270

Negation, wiederholt 218. willkürlich vertauscht 113. Nachtr. 313 Nessos 279 Numerus, Singularis in chorischen Partien 53. der Anrede 54

Oidipus auf Kolonos, singulare Compositionsweise 303 ff. financielle Schwierigkeit der Aufführung ebendas. Rechtfertigung des Soph. durch den Oid. vor den Phratoren 306 f. Optativ, nach einem vorangehenden Imperativ 76 f. Orakel, Orakelsprache 35. 38 f. O.

von Dodona 32 f. 251.

Paranoia, Process wegen P. 301 f. Parechese 43 Parenthese 102 Parodos, der Trach. 9 ff. 259. 276 f. Perfectum, mit Bezug auf die Gegenwart des Sprechenden 57. im Unterschiede vom Aorist 81. 99 f.

Phratoren 295 f.

Plutarch, seine Darstellung der Processfabel 308 ff.

praeteritio, Formen derselben in der Lyrik 101 ff.

Presbys, in den Trach. nicht identisch mit dem Angelos 273. sein Charakter 219. 272 f.

Proanaphonema, katalektische Dipodie 166

pronomen, indef. beim nom. propr. 25. relat. mit nachfolgendem demonstr. 16

Recension, frühere Annahme einer doppelten Rec. der Trach. 104 A.

Salustios 304 A. Satyros 289

Schema, Χαλκιδικόν 110

Scholien, verkehrte Erklärungen derselben 25 f. 30 f. 57. 57 A. 97. 165 f. 175. Uebereinstimmung mit Hesychius 44. Zeugen eines richtigeren Textes 17. 19. 31. 42. 43. 65. 88. 101. 110. 111. 153. 156 f. 209. 217. 219. 222. 235. 237. 238. 244

Sophokles, zur Biographie 289 ff. wegen Gewinnsucht verspottet 305. Stil 108. S. Sohn des Ariston 292 Sprichwörtliches 242

Stasimon, Bedeutung 55. Vortragsweise 123 ff. 167. 281. Zusammenhang zwischen zwei St. 123 f. Ineinandergreifen der St. und Epeisodia 285

Steigerung des Interesses, charakteristisch für Soph. Darstellung 115. durch den Uebergang vom Stichos zum Hemistichion 195 A.

Stichomythie 238. wiederhergestellt 140 ff. durch den Anfangstichos einer längeren Rede abgeschlossen 145 f. bisweilen nicht sofort durchgeführt 90 f. Vgl. unter Symmetrie.

Suidas, seine Bedeutung für die Sophokleskritik 142

Syllaba indifferens, metr. Periodenschluss 182

Symmetrie des Dialogs 284. distichisch vorbereitet 68f. 120. 233. 246. tetrastichisch vorbereitet 83 f. distichische Gliederung durch das Eingangsdistichon einer Rede abgeschlossen 147. 239 f. kritische Verwerthung dieser Beobachtung 148 ff. Symmetrie nur scheinbar verletzt 7 f. mit Absicht verlassen 94 f. 234. symmetrischer Aufbau einer Rede 67 ff. Symmetrie der Grössenverhältnisse zwischen zwei Scenen 139. Vgl. unter Stichomythie.

Synizese, unrichtige 4

Thanatos 159. Tmesis der Präposition 47

Trachinierinnen, Aufführungszeit 281 ff. vor dem Hippolytos στεφανηφό-cos des Eur. 287. Würdigung der Tr. 260 ff. bisheriges Vorurtheil 260 ff. 282. 284. Composition 281 ff. Schwäche des St. 264 ff. Abweichungen von der gemeinen Sage 275. 277. Einheit der Handlung 269. erotisches Motiv 288. treibendes Moment 94. 275. zweites Epeisodion die Glanzpartie 262. 266. Schluss interpolirt 253 ff. Charaktere 266 ff. Metra 286 A. Chor von 15 Personen 282. Behandlung des Chors 283. Charakter der Mädchen 189. 255. 276 ff. Naturanschauung 276 f. Todtenklage für Deianeira 256 ff. 285 f.

Triklinios 125

Tritagonist 282 f. Tritagonistenrollen 273

Trochäen, Tr. Tetrapodie 45 Trophos in den Trach., Charakter 188 f. 271 f.

Umstellung, von Strophen 9 ff. von Versen 34. 210 ff. von Versschlüssen 87 f. 98. 152 f. 226. von Wörtern innerhalb desselben Verses 43. 130. 215. 237

Unterbrechung eines Sprechers durch einen andern 5. 6. 180. Nachtr. 314

Valerius Maximus 307 Verhörscene in den Trach. 93 Vocativ, am Schluss des Trimeters 142. öfters herzustellen 185 A. 220. 222

Wiederaufnahme, des Objects 58. der Rede 104

Wiederholung, bezeichnender Worte 157. des Compositum durch das Simplex 151 f. 238. irrthümliche W. eines Wortes 123

#### 2. Wortregister.

ā, dorisches 14. 208 άγένητος, interpolirt 140 f. άείρεσθαι πόδα 44 alarós 14 A. 2 αίόλα νύξ 13 f. álxaios 109, 126, als nom. propr. 127 ãlλα λέγει» 230 άμαίμακος 227 αν, ein zweites interpolirt 142 ανειν 190, durch ανύειν glossirt 183 άνήφ im prägnanten Sinne 236 άνιστορείν 85 άνοίξαι γλώσσαν 72 aneigos 65 άποφείν τι, nicht ές τι 249 f. άποτούειν 22 f. άποόσβατος Nachtr. 315 άποόσμαχος 227 α̃οα syllogistisch 73 άρπτου στροφάδες κέλευθοι 9 f. ἄφτι 2 άρτίπους 2 **ἄτουτος 23** αύλός 276 Α. αύξειν, siehe στερείν αύτὸς δεδορκώς und ähnl. 143 αύτόματος 222

βία πνευμάτων 31 βουθεφής (?) 41 βουκεφής 42

γάρ, Stellung 220 γέ nach einem Relativum 40

δέ, zur Wiederaufnahme der Rede 102 δείσαι, in Furcht gerathen 21 διαϊστοῦν 179 f. διά, διὰ καχῶν θεσπίσαι 281 διαφοαγῆναι 154 διδάσκειν 90 δολιόμυθος 162 δύσμαχος 227

έᾶν 229
έγκληειν γλῶσσαν 72. vgl. ἀνοίξαι ἐκείνος mit Emphase 102
ἐκθερμαίνεσθαι πόθφ 81
ἐκθνησκειν 115
ἔκλυσις, durch ἴασις glossirt 222 f. ἐκτός, οἱ ἐκτὸς γάμοι 238
ἐκφέρειν, intr. 38. efferre 39
ἔκφυτος 69

ěléyzeur 97 έλεύσεσθαι 120 f. έλπίς, πεδνή 17. άγαθά 23. personificirt 22 έμπόδιος, mit dem Inf. 220 έν, häufiger Interpretenzusatz 122. 185 ếp đế 46 έναίσιμος 59 f. έναργής 278 Α. έναρίζεσθαι 27 éveyneiv 97 έξαίρει» βίον (?) 32 έξελέγχειν 82 έπαναίοεσθαι 27 f. Nachtr. 312 έπείπεο 229 έπεισφέρειν 238 έπιεικής 77 έπιμέμφεσθαι 20 έπιμολείν 164 έπίστασθαι, durch είδέναι glossirt 66 έπιστρέφειν δμμα 111 έπος, έπους έκβηναι 98 έραν, im Gegensatz zu πόσιν κα**λεῖσθαι** 108 ξοπειν 228 έρχόμενος 165 έσθρώσκειν δόμους 2 ἔσχατα γῆς 226 ἔτι, nach οὖ (μή) ποτε 64 f. vor der Negation 112 εψναί ποιτών 208 f. εύνις, im ominösen Sinne 104 εύσημος 166 εύφήμει 166 εύφυτος 69 έφέστιος 47 f. έχθόμενος 165

ζεῦξαι λέχος 1. Nachtr. 311

 $\ddot{\eta}$ , häufig Interpolationen einführend 181 A.  $\dot{\eta} \chi \dot{\eta}$  170  $\dot{\eta} \chi o_{\rm S}$ , für die Tragödie zweifelhaft 209

θάλλον ἄνθος 108 θαῦμ' ἀνέλπιστον 130 f. θραῦμα oder θραῦσμα 215

ίδε 49 ἴσχειν, scheinbar intrans. 146 ἰώ μοί μοι 168 καί, als etiam bisweilen verkannt 7. ολκέτης 232 128. 178 A. mit ώς vertauscht 248 καίειν, mit τέμνειν verb. 218 καινός, im ominösen Sinne 172 καινοποιείσθαι 171 nαίοιος doppelsinnig 60 f. καιρός, durch τὸ δέον glossirt 128 **πάνη 185 A.** nείρειν, durch θερίζειν glossirt 42 πέλως 163 κέρδος οὐ καλόν 99. κ. αύτῷ προσποιείν τι 99 **μήρ 98 f. ποπή** 155 μόρος, durch παίς glossirt 125 πραίνειν 141 nvnãv 138 f. nunleiv, metaphorisch 9

λάθοα 94 λαμβάνειν, ζμερος είληφε 99 λαμπούνειν, durch φαιδούνειν glossirt 280 A. λατφείαν έχειν, wie λατφεύειν constr. 159 λεύσσειν, leben 159 *ໄ*ກິເ 123 lóγος, im Gegensatz zu νοῦς 80 λόφος 98. 225 f. λύπην λυπείσθαι 76

μαίμακος 227 μάνα (?) 187 μανηναι, in Leidenschaft gerathen 235 μάταιος 189 μελλόνυμφος (υμνος) 46 μη ού in μη verstümmelt 55. 140 μηδέν, τὸ μηδὲν είναι 228. Nachtr. 315 μοίραν νέμειν τινί 245. Nachtr. 316 μοῦνος, durch μόνος verdrängt 183 μόχθοι, von den αθλοι des Herakles

viv, auf ein neutr. bezüglich 30 νόσος, personificirt 247. 248 νύξ, Epitheta 14 νῶτα καὶ λόφος 225 f.

ξυμφορά, interpolirt 143 ξυντρέχειν μόρφ (?) 177

ό μέν — ὁ δέ, ὁ μέν aus dem zweiten συντυχείν τινι 185 A. Gliede zu ergänzen 18. 108 οδε und ούτος in Bezug auf dieselbe τέ anreihend 92. τε γάο nicht bei Person 221 őδε αὐτός 95 f.

O. Hense, Studien zu Sophokles.

olog 101 olog zweimal in verschiedener Form 236 olóς τε, erste Silbe kurz gemessen 237 ποιματήρια, durch δέμνια glossirt 207 f. ολέθριος, numquam de homine 173 όμνύναι τινί τι 250 f. čποίος, in Verbindung mit ποίος 236. mit molog correspondirend 240 őς γε 39 f. őς τε, nicht bei Sophokles 39 οὔ τι μή 122 οῦτως ὡς 30

> π in τι verderbt 241 παίς, τοῦ πατρὸς ὁ παίς 242 πάνδικος 59 f. παραστάτις 271 Α. παραφρονείν 243 παῦλα 216 πέρα, durch περαιτέρω glossirt 128. durch πλέον 129 πέσημα 155 ποίος, im Sinne von τίς 172. an zweiter Stelle 172 πολύ, adverbialer Gebrauch 222 πομπεύω 121 πόρσω 103 πόρτις, im Sinne von παρθένος 103 ποτέ, beim Perf. 100 ποτί, nicht im Dialog 176. durch πρός glossirt 183. Composita mit ποτι-217 ποτιτφέπειν 217 προ-, Bedeutung in Composita 156 προβάλλειν 157 πρός, im Hinblick auf 175 ποοσθοώσκειν (?) 2 f. προσλάμψαι 162. 280 Α. προσμίξαι (?) 40. 280 Α. προσταχθείς persönlich 213 πρόσωθεν, πόρσωθεν, πόρρωθεν 217 προυσελείν 156 πρώτον, häufiger als το πρώτον 110 f.  $\pi \tilde{v} \varrho$ , mit σίδη $\varrho$ os verb. 218

σπεύδειν, trans. 121 σταθηναι 79 στερείν, Gegens. zu αὔξειν 18 στονόεις, σίδαρος 186 στονόεντος, dreisilb. Ausspr. 186

Attikern 219. τε — καί 101 τέλειος 251 f.

τελείν 39
τελειούσθαι 252
τελεόμηνος 37
τέλλεσθαι 38
τέμνειν, τgl. καίειν.
τεράζειν 231
τέρματα (ἐπῶν) 101.
τί, Hiatus nach τί 240 f. Stellung des pron. ind. τίς 25
τοιόσδε, erste Silbe kurz 237
τοιούτος, erste Silbe kurz 237. mit Emphase 244
τοιούτος οίος mit dem Inf. 130
τροπαίος. Ζεύς τρ. 62 f.
τρύειν 23
τρύχεσθαι 22

ύπό in Compositen 94 ὑπάγειν λάθοα 94 ὑπολήγειν 209 φανήναι interpolirt 95 φανθήναι interpolirt 140 φηλοῦν 213 φοοῦδος 214 φωρᾶν 86 χαίρειν τινί, nicht ἔν τινι 230. in einem Wortspiel 56

χοεία 4 χοή, in fatis est 144 χοής χοή 144

ώδίνειν συμφορᾶς βάρος 74 ώδίς 74 ώνύπους 152 ώς mit καί vertauscht 29 f. 34. wie

ω̃στε de effectu 40 f. unstatthafte Häufung 89. 246 ωσαύτως nicht bei Sophokles 82 ω̃στε, Stellung der Consecutivpartikel 113

# 3. Kritisch behandelte Stellen, abgesehen von den Trachinierinnen.

| Aesch. Ag. 1094 S.            | 231        | Phil. 667 f.           | S. 6 f.        |
|-------------------------------|------------|------------------------|----------------|
| 1119                          | 280 A.     | 759 f.                 | 248            |
| 1166                          | 215 f.     | 896 f.                 | 98             |
| Agathon fr. 5 p. 593 N.       | 140 f.     | 934                    | 246            |
| Epigr. Gr. ed. Kaib. 128, 4   | 79         | 983                    | 221            |
| Eur. fr. 258 N.               | 99         | 1003                   | 220            |
| Hesych. u. αίόλη νύξ          | 14 A. 1    | 1293                   | 248 A.         |
| Orion anth. 3, 2 p. 253 Mein. | 99         | O. C. 75 ff.           | 146            |
| Soph. Ai. 923                 | 236        | 195                    | <b>7</b> 9     |
| Ant. 1183                     | 222 A.     | 251                    | 181 A.         |
| El. 1                         | 117 f.     | 495                    | 185 A          |
| 28                            | 178 A.     | 1626                   | 115            |
| 92 ff.                        | 208 f.     | fr. 238 N.             | <b>223</b>     |
| 151                           | 39         | Bios p. 11, 58 Dind.   |                |
| 944                           | 109        | ed. V p. sc.           | 289 <b>f</b> . |
| Phil. 319 ff.                 | 185 A.     | Schol. Aesch. Sept. 65 | <b>128</b>     |
| 526                           | 246        | Soph. El. 75           | 128            |
| <b>539</b> ff.                | 79. 275 A. | Trach. 879             | 175            |
| 649                           | 222        | 1020                   | 222            |
| 650                           | 222        | Stob. Fl. 108, 21      | <b>223</b>     |
| 660 f.                        | 5 f.       | ,                      |                |

## Inhalt.

| I. Texteskritik                                            | Seite<br>1—259 |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Stückes                                                    | 260 - 288      |
| III. Zur Biographie des Sophokles. Der Process des Iophon. | 289 - 310      |
| Nachträge. Register                                        | 311-322        |

